



Mac 17-8 .



# Geschichte

ber

# Stadt Rom

im Mittelalter.

Vom fünften Jahrhundert bis zum sechzehnten Jahrhundert.

Bon

Ferdinand Gregorovins.

Zweiter Band.

Stuttgart.

3. S. Cotta's der Berlag. 1859. athibja@.

Der Antor behalt fich bas Recht ber Ueberfetzung in frembe Sprachen vor.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fchen Buchhandlung in Stuttgart.

## Inhalt des zweiten Bandes.

## Drittes Buch.

#### Erstes Capitel.

- 1. Rom verfällt. Die römische Kirche steigt aus ben Trilimmern bes Staates auf. S. Benedictus, ber Bater bes abendländischen Mönchtums, Stiftung der Abteien von Subiaco und Monte Casino. Die Mönchsrepubliken. Cassiodorus wird Mönch. S. 3.
- 2. Die Langobarben bedrängen Rom. Pontificat Benedict's I. Belagerung Rom's unter Pelagius II. Die Langobarben zerstören Monte Casino, im Jahr 580. Gründung des ersten Benedictinerklosters in Rom neben der Lateranischen Basilika. Sinführung und Ausbreitung des Mönchtums in Rom. S. 14.
- 3. Pelagins II. forbert Hilfe von Byzanz. Tiberilberschwemmung vom Jahr 589, und die Pest von 590. Tod des Papsts Pelagins. Sein Reuban von S. Lorenzo vor dem Tor. S. 21.
- 4. Bahl Gregor's I. zum Papft. Sein bisheriges Leben. Die große siebenförmige Pestprocession. Die Legende von der Erscheinung des Engels über dem Grabmal Habrian's. S. 31.

#### Zweites Capitel.

- 1. Gregor wird am 3. September 590 ordinirt. Seine erste Predigt. Bedrängniß und Belagerung Rom's durch die Langobarden unter Agilulf und Ariulf. S. 38.
- 2. Gregor's Homilie über ben Berfall von Rom. Er erkauft ben Abzug ber Langobarben von ber Stadt. S. 45.
- 3. Zustand ber weltlichen Regierung Rom's. Die kaiferlichen Beantten. Bölliges Stillschweigen über ben römischen Senat. S. 51.

- 4. Gregor's Stellung in Bezug auf die Stadt. Seine Sorge für das Bolf. Seine Berwaltung der Kirchengüter. Die Bekehrung England's. Gregor's Festigkeit gegenüber den Ansprüchen von Byzanz. S. 58.
- 5. Gregor schließt mit Agilulfus Frieden. Photas besteigt ben Tron von Byzanz, und wird von Gregor beglückwünscht. Die Photassäule auf bem Forum von Rom. S. 67.

#### Drittes Capitel.

- 1. Charafter bes sechsten Jahrhunderts. Zustand bes religiösen Gemitts jener Zeit. Reliquiendienst. Bunderglaube. Gregor weiht die Gothensfirche auf der Suburra der S. Agatha. S. 75.
- 2. Gregor's Dialoge ober vier Bilder von Wundergeschichten, Die Legenbe vom Kaiser Trajan. Zustand bes Forum Trajanum. S. 85.
- 3. Zustand ber Wiffenschaften zur Zeit Gregor's. Seine feinbfelige Stellung jur klassischen Literatur. Anklagen gegen Gregor. S. 90.
- 4. Blid in einige Gegenben in und um Rom. Die Campagna, ihre Batrimonien, und ihr Aussehn in bamaliger Zeit. S. 100.
- 5. Denkmäler von Gregor. Die Porträts seiner Familie im Moster S. Andreas, und die auf ihn bezüglichen Monumente. Grabschrift auf biesen großen Papst. S. 106.

#### Biertes Capitel.

- 1. Pontificat und Tob Sabinian's, und Bonifacius III. Bonifacius IV. Das Pantheon bes Agrippa wird ber Jungfrau Maria und allen Märtirern geweibt. S. 111.
- 2. Deusbebit wird Papst im Jahr 615. Ausstände in Ravenna und in Neapel. Erbbeben und Aussatz in Rom. Der Crarch Cleutherius rebellirt in Navenna. Bonisacius V. Papst. Ihm solgt Honorius I. im October 625. Das Necht die Papstwahl zu bestätigen beim Exarchen von Navenna. S. 121.
- 3. Honorius' I. Kirchenbauten. Ausschmildung des St. Peter. Die vergolbeten Bronzeziegel vom Tempel der Benus und Roma. Die Capelle des S. Apollinaris, und die Basilika des S. Abrianus auf dem Forum. S. 125.
- 4. Die Runbfirche bes S. Theodorus am Juß des Palatin. Antife Reminiscenzen. Honorius weiht die Kirche der SS. Quatuor Coronatorum auf dem Cölius, und S. Lucia in Selce. S. 131.
- 5. Die Legende von der S. Agnes, und ihre von Honorius erneuerte Kirche vor dem Nomentanischen Tor. S. 137.

6. Die Kirche bes S. Bincenzo und Anastasio ad aquas Salvias. Die Basilika bes S. Pancratius vor bem Aurelischen Tor wird von Honorius neu gebant. S. 141.

#### Rünftes Capitel.

- 1. Tob bes Papsis Honorius I. im Jahr 638. Der Chartusarius Mauricius und ber Exarch Isaak plilnbern ben Kirchenschatz. Severinus Papst. Johannes IV. Papst. Das lateranische Baptisterium, und seine vier Oratorien. S. 146.
- 2. Theodorus wird Papst 642 Rebellion des Mauricius in Rom. Tod des Exarchen Isaak. Palastrevolutionen in Byzanz. Constans II. wird Kaiser. Der Patriarch Phyrrhus kommt nach Rom; er wird verslucht. Die Kirchen des S. Balentinus und des S. Euplus. S. 152.
- 3. Martinus I. wird Papst im Jahr 649. Römische Spnobe wegen ber Monotheleten. Des Exarchen Olympius Anschlag auf Martin's Leben. Theodorus Kalliopa führt ben Papst gewaltsam hinweg im Jahr 653. Martin's Tod im Cxil. Eugenius wird Papst im Jahr 654. S. 158.
- 4. Bitalianus wird Papst im Jahr 657. Der Kaiser Constans II. fommt nach Italien. Sein Empfang und Aufenthalt in Rom, i. 3. 663. Eine Klagestimme über Rom. S. 165.
- 5. Zustand ber Stadt Rom und ihrer Monumente. Constans plinbert bie Kunstschäfte in Rom. Sein Tob in Sprakus. S. 172.

#### Sechstes Capitel.

- 1. Abeodatus Papst im Jahr 672. Erneuerung des Klosters S. Erasmus. Donus Papst 676. Agathon Papst 678. Der Erzdischof von Ravenna unterwirft sich dem Primat von Rom. Das 6. ösumenische Concil vom Jahr 680 stellt die Orthodoxie wieder der. S. 177.
- 2. Die Pest verheert Rom im Jahr 680. Legende vom guten und bösen Pestengel, und ihre Darstellung in S. Pietro ab Bincula. Das Mosaitbild des S. Sebastian. Die Legende diese Heiligen. S. 183.
- 3. Die Legende von S. Georg. Seine Kirche im alten Belabrum. S. 187.
- 4. Leo II. wird Papst i. J. 682. Johannicius von Navenna. Benebictus II. Die Malsonen ber kaiserlichen Prinzen. Johannes V. Papst. Zwiespältige Wahl nach seinem Tobe. Konon wird gewählt. Clerus, Exercitus, Populus. Sergius I. Papst. Der Exarch Platina kommt nach Rom im Jahr 687. S. 193.

#### Siebentes Capitel.

- 1. Die Artifel ber Trussanischen Synobe werben von Sergius verworsen. Der Spathar Zacharias kommt nach Rom, ben Papst aufzuheben. Die Navennaten rücken in Rom ein. Berhältniß Navenna's zu Nom und zu Byzanz. S. 204.
- 2. S. Petrus. Pilgerzüge nach Rom. Das Coloffeum. Der König Ceboald empfängt die Taufe in Rom 689. Die Könige Conrad und Offa nehmen die Kutte. Sergius schmilckt die Kirchen mit Weihgeschenken. Das Grabmal Lev's I. im Innern des S. Peter. S. 209.
- 3. Johann VI. Papft, 701. Der Exarch Theophylactus kommt nach Rom. Die italienischen Milizen rücken vor die Stadt. Herstellung des Klosters Farfa in der Sabina. Gisulfus II. von Benevent fällt in die Campagna ein. Johann VII. Papst, 705. Justinian II. besteigt wieder den Tron von Byzanz. S. 216.
- 4. Johann VII, baut das Oratorium ad Praesepe im S. Peter. Dessen Mosaiken. Die Legende vom Schweißtuch der Beronica. Johann VII. stellt das Aloster von Subiaco wieder her. S. 221.
- 5. Sissinnins wird Papst im Jahr 707; Constantinus im Jahr 708. Furchtbare Bestrasung Ravenna's. Der Papst reist nach dem Orient. Hinrichtungen in Rom. Charafter der Ravennaten. S. 227.
- 6. Rebellion in Navenna. Erste Städteconföderation Italien's. Philippicus Bardanes Kaiser im Jahr 711. Die Römer ersennen ihn nicht an. Der Ducat und der Dux von Rom. Bürgerkrieg in Rom. Der Cäsarenpalast. Anastasius II. Kaiser in Byzanz 718. Tod Constantin's im Jahr 715. S. 233.

#### Viertes Buch.

#### Erstes Capitel.

- 1. Pontificat Gregor's II. im Jahr 715. Tiberilberschwemmung. Charafter und Thätigkeit Gregor's. Leo ber Jaurier. Der Cultus ber Heiligenbilber im Often und im Westen. Die bronzene Figur bes S. Petrus im Batican. S. 243.
- 2. Leo's Ebict gegen ben Bilberdienst. Wiberstand Rom's und Erbebung einiger italienischer Provinzen. Plan auf Gregor's Leben. Die Römer und die Langobarden ergreisen die Wassen. Offene Rebellion gegen Byzanz. Bersuche auf Rom von Neapel aus. Die Briese Gregor's an den Kaiser. S. 254.
  - 3. Die Haltung Lintprand's. Er gewinnt Ravenna. Erfte Schenfung

und Keim bes Kirchenstaats. Coalition zwischen bem Papst, ben Benetianern und ben Griechen gegen Liutprand. Der König rückt vor Rom. Ein Usurpator in Tuscien. Gregor II. stirbt im Jahr 731. Herstellung ber Abtei von Monte Casino. S. 264.

- 4. Gregor III. wird Papft im Jahr 731. Er schieft seine apostolischen Briefe nach Byzanz. Römische Synode gegen die Bilderstürmerei. Demonstrationen in Rom. Kirchenbauten. S. Maria in Aquiro. Die damalige Maserei und ihr Verhältniß zur Cultur. Flüchtige byzantinische Künstler. Flüchtige Heiligenbilder. Restauration der Stadtmauern Kom's. S. 269.
- 5. Leo der Jaurier zieht römische Kirchengüter ein. Der Papst gewinnt Gallese. Er schließt ein Bündniß mit Spoleto und Benevent. Liutprand rückt in den Ducat. Gregor III. wendet sich um Hilse an Carl Martell. Seine Anträge. Tod Gregor's III., Carl Martell's und Leo's des Jauriers im Jahr 741. S. 276.

#### 3meites Capitel.

- 1. Zacharias wird Papst im Jahr 741. Er unterhandelt mit Lintprand. Er reist zu ihm. Neue langobardische Schenkung an die Kirche. Zweite Reise bes Papsts zu Lintprand. Der König stirbt. Rachis folgt auf dem Tron von Pavia. S. 286.
- 2. Pietät gegen die Titel des Reichs. Friedliches Berbättniß zu Byzanz. Carl kommt nach Rom und wird Mönch auf dem Monte Soracte. Rachis wird Mönch in Monte Casino. Ustolsus solgt Rachis' auf dem Tron im Jahr 749. Anersennung der Usurpation Pipin's durch den Papst. Zacharias stirbt 752. S. 291.
- 3. Zacharia8' Bauten am lateranischen Palast. Seine Bersuche, bie Campagna zu cosonisiren. Die domus cultae. Benetianische Sclaven-märkte in Rom. S. 299.
- 4. Stephan II. wird Papst im Jahr 752. Astolsus erobert Ravenna und fordert die Unterwerfung von Rom. Stephan such Hilfe bei Byzanz, dann bei Pipin. Er reist über Pavia in's Frankenland. Er salbt ben König Pipin und bessen Söhne im Jahr 754. Sein Schutzvertrag mit Pipin. Der Titel: Patricius der Kömer. S. 304.
- 5. Bergebliche Unterhanblungen mit Aftolf. Rücktehr Stephan's. Pipin zieht nach Italien. Aftolfus nimmt den Frieden an. Die erste Schenkungsurkunde Pipins im Jahr 754. Der Langobardenkönig rückt in den Ducat ein. Belagerung Rom's im Jahr 755. Berwüftung der Campagna. Psilnderung der Katasomben Rom's. Schreiben Stephan's an die Franken. Der Apostel Petrus schreibt an die Frankenkönige. S. 315.

6. Aftolfus hebt die Belagerung Rom's auf. Eintreffen von byzantinischen Gesandten, und deren Enttäuschung. Astolf unterwirft sich. Die Pipinische Schenkungsurkunde. Uebergabe der geschenkten Städte an die Kirche. Ustolsus stirbt im Jahr 756. Der Mönch Rachis greist wieder nach der Krone. Anerkennung des Desiderius als Langobardenkönig. Stesphan's II. Tod im Jahr 757. S. 325.

#### Drittes Capitel.

- 1. Paulus I. besteigt ben Stul Petri im Mai 757. Schreiben ber Römer an Pipin. Freundliche Beziehungen bes Papsts zu biesem Könige. Desiberius bestraft die rebellischen Herzöge von Spoleto und Benevent. Er kommt nach Rom. Politisches Versahren Paul's. Verhältniß bes Papsts und Rom's zu Byzanz. Frieden mit Desiberius. S. 334.
- 2. Bauten Stephan's II. und Paul's I. in Rom. Der Batican und St. Peter. Der erste Glockenturm in Rom. Die Capelle ber S. Petronilla. Bersetzung ber heiligen aus ben Katakomben nach ber Stadt. Gründung bes Klosters S. Silvestro in Capite. S. 344.
- 3. Paulus I. stirbt im Juni 767. Usurpation bes Dux Toto und seiner Brüder. Der Pseudopapst Constantin. Gegenrevolution in Rom. Christophorus und Sergius überrumpeln Rom mit langobardischer Hilfe. Die Langobarden seigen Philippus im Lateran ein. Stephan III. wird Papst. S. 350.
- 4. Anarchie und Terrorismus in Rom. Strafgericht über die Usurpatoren. Der König Pipin stirbt im Jahr 768. Das lateranische Concil vom Jahr 769. Process und Berurteilung des falschen Papsis Constantin. Die Synodalbeschlüffe. S. 360.

#### Viertes Capitel.

- 1. Einfluß und Macht des Christophorus und Sergius in Rom. Coalition zwischen Stephan III. und Desiderius zu ihrem Berderben. Der Langobardenkönig rückt vor die Stadt. Sturz jener Männer, und Schuld des Papsts an ihrem tragischen Ende. S. 367.
- 2. Project einer Doppelheirat zwischen ben königlichen Familien von Pavia und vom Frankenland. Widersetzlichkeit Ravenna's gegen Rom. Wendung der Politik am Hof der Franken. Tod Stephan's III. im Jahr 772. S. 374.
- 3. Habrianns I. besteigt ben Stul Petri. Sturz ber langobarbischen Partei in Rom. Feinbliches Borschreiten bes Königs Desiberius. Process und Sturz bes Paul Affarta. Der Stabtpräfect. Desiberius verwüstet

ben römischen Ducat. Habrian rüftet bie Berteibigung. Rildzug ber Langobarben. S. 381.

- 4. Carl's heereszug nach Stalien. Belagerung Pavia's. Carl feiert bas Ofterfest in Rom. Bestätigung ber Pipinischen Schenkung. Der Fall Pavia's und bes Langobarbenreichs im Jahr 774. S. 390.
- 5. Berhältnifse von Spoleto. Ansprüche ber Kirche auf Tuscien, auf die Sabina. Wiberspenstigkeit ber Erzbischöse von Ravenna. Ansprüche Carl's auf die Oberhoheit und das Bestätigungsrecht jener Erzbischöse. Der Patriciat des S. Petrus. Beweis, daß der Papst Herr der öffentlichen Gebäude Ravenna's war, aber sonst den oberherrlichen Besehlen Carl's Folge leistete. Sclavenhandel der Benetianer und der Griechen. S. 399.
- 6. Zustände von Benevent. Der Herzog Arichis. Päpstlicher Krieg um Terracina. Carl's zweite Anwesenheit in Rom. Sein dritter Aufenthalt daselbst. Zug gegen Benevent und Friedensschluß. Neue Schenkung Carl's an die Kirche. Arichis unterhandelt mit Byzanz. Die dortigen Berhältnisse, und die Beilegung des Bilderstreits. Nach Arichis Tode wird Grimoald Herzog von Benevent. S. 411.

#### Fünftes Capitel.

- 1. Zusiande Rom's. Tiberilberschwemmung im Jahr 791. Habrian stellt die Stadtmauern völlig her. Er restaurirt die Aqua Trajana, die Clandia, Jobia und Aqua Birgo. S. 421.
- 2. Hadrian's Sorge um die Cultur der Campagna. Berhältnisse ber Colonen und Sclaven. Die Domusculte Hadrian's. Die Insula saera. Die Colonie Capracorum und ihre Geschichte. S. 428.
- 3. Habrian's Sorge um die Kirchen Rom's. Der vaticanische Porticus. Bauten und Schmuck im S. Peter; im Lateran; in S. Paul. Die Kunstthätigkeit in Rom. S. 437.
- 4. Die Rirche S. Giovanni avanti Porta Latina. Die Bafilita ber S. Maria in Cosmedin. Die Schola Graeca. Der Monte Testaccio. S. 444.
- 5. Zustand ber Wissenschaften zur Zeit Habrian's. Unwissenheit ber Römer. Eultur ber Langobarben. Abalberga. Paul Diaconus. Schulen in Rom. Die geistliche Musik. Berschwinden ber Poesie. Die epigrammatische Dichtung. Ruin ber lateinischen Sprache. Erste Anfänge ber neurömischen Sprache. S. 451.

#### Sechstes Capitel.

1. Innere Zustände Rom's und ber Römer. Die brei Klaffen bes römischen Bolts. Militärische Organisation ber Bürger. Der Exercitus

Romanus. Das System ber Scholen. Allgemeinheit bes Zunftwefens. Die Scholen ber Fremben: ber Sachsen, Franken, Langobarden und Friesen, ber Griechen und ber Juben in Rom. S. 461.

- 2. Civilverwaltung ber Stadt Rom. Nicht-Existenz des Senats. Der Titel Consul. Bestellte Judices des Exarchen. Päpstliche Berwaltungsbeamte. Die Optimaten und ihre Beamtenhierarchie. Städtische Magistrate, Gerichtswesen, der Stadtpräsect. Die Beamten des päpstlichen Palatiums. Die 7 Palastminister, und andere Hausofficianten. S. 474.
- 3. Berhältnisse ber Organisation in anderen Städten. Deren Beamte. Die Duces, Tribuni, Comites. Der Ducatus Romanus und seine Grenzen. Römisch Tuscien. Campanien. Sabina und Umbria. S. 490.

#### Siebentes Capitel.

- 1. Habrian ftirbt am Ende bes Jahres 795. Leo III. wird Papft. Seine Gefandtschaft an Carl, und beffen Vertrag mit der Kirche. Bedeustung der Symbole der Schliffel vom Grab Petri, und des Banners von Rom. Carl's oberste Richtergewalt in Rom als Patricius. S. 503.
- 2. Darstellung der Harmonie zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt durch die römische Kunst. Die Mosaiken in der Kirche der S. Susanna. Das berühmte Musik im Triksinum Leo's III. S. 513.
- 3. Feinbselige Stellung ber Nepoten Habrian's zu Leo III. Bersichwörung ber römischen Aristokraten und Attentat gegen bas Leben Leo's. Seine Flucht nach Spoleto. Seine Reise nach Deutschland und Zusammenstunft mit Carl. S. 522.
- 4. Dunkle Zustände in der Stadt Rom. Alcuin's Rat in Betreff bes Berfahrens von Carl mit den aufständischen Römern. Leo's Rückschr nach Rom. Process gegen die Angeklagten. S. 531.
- 5. Carl's Zug nach Rom. Concil ober Parlament in der S. Petersfirche. Gericht zwischen den Römern und dem Papst. Der Reinigungseid Leo's. Die Erneuerung des westlichen Reichs als des christlichen Imperiums, und die Krönung Carls des Großen zum Kaiser am Weihnachtsfest des Jahres 800. S. 536.

## Geschichte

ber

# Stadt Rom.

Zweiter Band.



# Drittes Buch.

Vom Beginn der Regierung der Exarchen bis auf den Anfang des achten Säculums.



## Erstes Capitel.

1. Rom verfällt. Die römische Kirche steigt aus ben Trümmern bes Staates auf. S. Benedictus, der Bater des abendländischen Mönchtums. Stiftung der Abteien von Subiaco und Monte Casino. Die Mönchsrepubliken. Cassiodens wird Mönch.

Wir haben zur Zeit Theodorich's und seiner Nachfolger die Erinnerungen wie die Institutionen des römischen Altertums in der Stadt noch durchaus lebendig gesehn, und zum lettenmal waren uns mehre der berühmtesten Monumente noch im öffentlichen Gebrauch sichtbar gewesen. Aber mit dem Ende des gothischen Reichs beginnt auch der eigentliche Berfall und Ruin von Rom. Es finken die Denkmäler und selbst die geschichtlichen Erinnerungen der Alten nach und nach in Vergessenheit, und nur manchmal läßt der Zufall Name oder Gestalt eines antiken Gebäudes wieder emportauchen. Die Tempel zerfallen. Die Prachtfora der Kaiser und jenes des römischen Volkes ergrauen sagenhaft, die Theater und der Circus Maximus, wo die Wagenspiele, die liebste und lette Ergötung der Römer, nicht mehr gefeiert werden, füllen sich mit Schutt und Gras. Das Amphitheater des Titus steht als der festeste Bau der kaiserlichen Vergangenbeit unerschüttert, aber seiner Zierden beraubt; die großen Thermen, von keiner Wasserleitung mehr versorat und nicht

zum Bad mehr dienend, gleichen in der Wildniß verfallenen Städten, welche der Epheu zu umspinnen beginnt. Die kost= bare Marmorbekleidung ihrer Wände stürzt herunter, oder wird vom Bedürfniß abgerissen, und die musivischen Fußböden lösen sich hie und da, oder werden durch das wuchernde Unkraut gewaltsam getrennt. Noch stehn in ihren schönen Gemächern Badefeffel von hellem oder dunklem Stein, und prächtige Wannen von Porphyr oder von gelbem orientali= schem Mabaster; die Priester Rom's holen diese wie jene nach und nach, in den Sanctuarien ihrer Kirchen als Bischofs= ftüle zu dienen, und in der Confession die Gebeine irgend eines Heiligen aufzunehmen, oder in der Taufcapelle als Becken verwandt zu werden. Aber ihrer manche, und viele Statuen bleiben verlaffen stehn, bis sie das einstürzende Gemäuer erschlägt, und bis der Schutt sie für Jahrhunderte begräbt. Die völlige Verlassenbeit gerade der einst belebtesten Bracht= anstalten der öffentlichen Feste von Rom hat etwas grauen= volles; ihre fein gemalten Hallen und schattigen Gallerien, welche allmälig wafferdurchsickerten Felsgrotten ähnlich wurden, betrat der Enkel des alten Rom nun mit gespenstischer Furcht, und der Dieb und Mörder, oder der Falschmünzer, der Sectirer wie der Nekromant schlug in ihnen bald seine Schlupfwinkel auf.

Nom's Verödung in der ersten Zeit der byzantinischen Herrschaft, als das Volk, von Hunger und Pest gegeißelt und in beständiger Angst vor den Langobarden, schattenhaft in der ausgestorbenen Stadt der Cäsaren sich verlor, zu schildern, mag die erregte Phantasie sich gern bemühn, doch stets wird ihr die Kraft versagen, ein so zweiselhaftes Nachtgemälde zu entwersen. Ueberdies verpuppte sich Rom und verklösterte

fich feltjam, und während dieser byzantinischen Jahrhunderte bört man im Schweigen der Geschichte nur das Fallen von Ruinen, das raftlose Bauen von Kirchen und Alöstern, das Singen von Bufproceffionen verzückter oder geängstigter Menschen, und die monotonen Litaneien von zahllosen Mönchen und Nonnen, oder von germanischen Bilgern. Aber das bür= gerliche Volk der Nömer, ganglich verkommen, jedes politi= schen Handelns, jedes Freiheitsgefühls beraubt, arm und bettelhaft, ein Saufe von Ruinen, scheint in den Trümmern des Altertums einen Schlaf von Jahrhunderten zu schlafen, ähnlich den Schläfern von Ephejus, bis es im achten Sahr= hundert von der Stimme des Papsts erweckt wird, der wäh= rend diefer Zeit, allein wachsam und thätig, das Gebäude ber römischen Hierarchie gebaut hat. Ihr allmäliges Wachstum und Emporsteigen aus den Trümmern des alten Staats und anscheinend unter den schwierigsten Verhältnissen erregt mit Grund das Erstaunen der Nachwelt, indem es lebrt, was durch sustematisches Organisiren in der Welt erreicht werden kann. Dies zu verfolgen aber ist die Aufgabe des Geschichtschreibers der Kirche, nicht des Annalisten der Stadt Rom, und wir begnügen uns daher nur den Gang dieser Dinge im Allgemeinen anzudeuten. Die Epoche des politi= schen Rom wurde mit dem Sturg jener Gothen beschloffen, welche eine Weile wie die alte Cultur, so den alten tradi= tionellen Staat der Römer aufrecht hielten. Mit ihrem Ende stürzte eigentlich auch das römische Altertum völlig, und inbem wir nun die Geschichte ber Stadt fortsetzen, erkennen wir, daß wir in die Periode des kirchlichen oder päpstlichen Rom eingetreten sind. Alle Lebensfraft, die noch den Nömern geblieben war, ward ausschließlich in den Dienst der

Rirche, der Erbin Rom's, hinübergeleitet, während die poli= tischen Triebe abstarben. Aeußerlich unter Byzanz geknechtet, wo der römische oder heidnische Staat mit allen despotischen Grundsätzen allein fortlebte, ward das unbeilige Rom der Alten nun in die heilige Stadt der Kirche verwandelt. Das Eindringen der Langobarden brohte ihr den Untergang, aber diente schlieflich zu ihrem Siege. Denn diese Eroberer schwächten die Gewalt der Griechen, welche sie zersplitterten. belebten den Geist der Nömer, welche sie aus der Apathie zur bewaffneten Selbstverteidigung aufriefen, und endlich konnte die Kirche, völlig organisirt und von Italienern wie von Germanen geschützt, in einen dogmatischen Rampf mit Byzanz sich einlassen, der zur politischen Revolution ward, und aus welchem sie nicht allein triumfirend, sondern als eine reiche, weltliche Macht und Eigentümerin Rom's hervor= ging. Das Refultat des ersten Kampfs der Kirche mit dem Staat oder mit der römisch-byzantinischen Absolutie war, daß diese von Europa ausgestoßen, daß die Freiheit der Kirche von Rom proclamirt und der abendländische Staat neben ihr als ein feudales, driftliches Imperium geschaffen ward.

Mitten aus dem Schutt, worin nun das Reich und die Stadt der Nömer gefallen waren, erhebt sich zuerst vor unsern Augen die einsame, schwermutsvolle und rätselhafte Gestalt eines Mannes, welcher der Charafter jener Epoche war. Sein Leben und Wirfen eröffnet die Jahrhunderte, die wir jest zu beschreiben haben. Benedictus war in dem Ort Nursia, in Umbrien, um das Jahr 480 geboren. Als Knabe von vierzehn Jahren, so erzählt man, kam er nach Nom um sich daselbst in den Wissenschaften auszubilden, und man zeigt noch heute im Trastevere in der kleinen Kirche

San Benedetto in Biscinula die Stelle, wo das feinem begüterten Vater Euprobus angehörige Haus soll gestanden haben. Der Jüngling wurde indeß von einer tiefen und unwiderstehlichen Neigung zum beschaulichen Leben bald er= ariffen. Er verließ feine römischen Studien, und entwich der Welt in die sabinischen Einsamkeiten von Sublacus oder Sublaqueo, dem beutigen Subiaco, wo der "immer kalte" Unio eins der entzückenosten Täler Italien's durchrauscht. Dort warf er sich mitten in der schönen Wildniß majestäti= scher Berge in eine Höle, und in Thierfelle sich hüllend lebte er hier, von einem frommen Anachoreten Romanus mit Kost versorgt. Seine verzückten Meditationen unterbrachen jedoch, wie jene des Sanct Hieronymus in der Büste, die holden Truggestalten der Frauen Rom's, bis der junge Benedict furz entschlossen seine Felle abwarf, und sich nacht unter Resseln und Vipern wälzte, die verführerischen Phantasien von seiner Seele für immer zu verscheuchen. Der Ruf seiner Beiligkeit wurde laut. Es strömten ihm gleichgefinnte Asfeten zu, und bald konnte er in der Ginfamkeit von Gublacus zwölf Klöster errichten, denen er je zwölf Mönche unter paffender Vorschrift zu Bewohnern gab. Hier nun lebte er viele Jahre, durch seine fromme Schwester Scholastika er= muntert und getröstet, und mit der Feststellung seiner Regel beschäftigt, während ihn der Beifall Rom's in seinem Werk unterstütte. Es kamen felbst angesehene Patricier aus ber Stadt ihm ihre Kinder zur Erziehung zu übergeben, und der Senator Equitius führte ihm seinen Sohn Maurus, der Patricier Tertullus seinen Sohn Placidus zu, in welchen beiden Zöglingen Benedict sich seine größesten Apostel für Gallien und für Sicilien erzog.

Sein allgemeiner Ruhm erregte jedoch den Neid gewisser Priester von Baria oder Vicovaro, unter ihnen des Floren= tius, und diese Menschen verschworen sich, den Heiligen zu vertreiben, sein Hauptkloster aber ganz zu sprengen. Sie wählten zu diesem Zweck ein schnell wirkendes Mittel. Denn eines Tags ließen sie sieben schöne und nackte Mädchen gegen das Kloster los, und indem diese Kinder der Freude vor den Zellen tanzten, sangen und lockende Geberden machten, ent= sprangen einige von den schmachtenden Brüdern ihrem Gelübde und ihrer Klosterhaft. Sanct Benedictus, von Zorn und Scham erfüllt, beschloß hierauf das entweihte Subiaco zu verlassen, und er wanderte, von drei jungen Raben be= gleitet, von zwei Engeln aber über den Weg unterrichtet, seufzend auf den Berg des Castrum Cassinum, einen Ort, der auf der lateinischen Straße zwölf bis dreizehn deutsche Meilen oberwärts von Neapel, in der sonnigen, vom Liris durchströmten Gebirgslandschaft liegt. Er fand auf diesem Berg noch Heiden. So wenig hatten die strengen Edicte der letten Kaiser Rom's das Heidentum völlig auszulöschen ver= mocht, daß sich selbst noch Theodorich gezwungen sah, ein Edict gegen die Anhänger der Idole zu erlassen. Die Bewohner des Castrum Cassinum opferten dreist in ihrem Götter= hain von Lorbeern und Mirten der Benus, und sie beteten in einem wolerhaltenen Tempel den Apollo an. Nicht fo bald war Benedict dort angelangt, als er die Altäre um= stürzte und, durch die Gesetze des Reichs geschützt, selbst den Apollotempel niederwerfen ließ. Aus seinen Trümmern aber errichtete er, ohne Kurcht vor dem Dämon, der auf einem Stein oder einer Säule sitzend den Bau zu hindern fuchte, ein Aloster. Obwol nur Colonie jenes von Subiaco, wurde

die neue Stiftung von Cassinum, heute die Abtei Monte Casino, im Lauf der Zeit für alle anderen Benedictinerklöster die ehre würdige Metropolis, und durch das lange und finstre Mittelsalter hat sie als ein einsamer Leuchturm der Wissenschaft ruhmvoll geglänzt.

Dort war es auch, wo der Held Totila den Heiligen befuchte, den er vergebens in einer Berkleidung zu täuschen hoffte, und wo er aus seinem Munde die Prophezeiung seiner Schicksale vernahm, und dort gab endlich Benedictus jene Weissagungen über die Zerktörung Kom's durch die Elemente, welche spätere Schriftsteller anzusühren pslegen, um die Gothen von abgeschmackten Beschuldigungen zu befreien. Benedictstarb daselbst, wie man glaubt, im Jahr 544, kurze Zeit nach dem Tode seiner treuen Schwester. Die fromme Sage erzählt, daß S. Maurus, zu derselben Stunde in Gallien sich besindend, plößlich zu einer Vision entrückt wurde und den Tod seines Meisters erkannte. Er sah von Benedict's Zelle einen Psad geradeswegs in den Morgenhimmel fortlausen,

<sup>&#</sup>x27;Don Luigi Tosti schrieb die jüngste Geschichte seines berühmten Rlosters: Storia della Badia di Monte Casino (Napoli 1842, 3 vol.); sie ist durch Documente wichtig. E. 77 gibt er die pomphaste Schentung des Tertullus an Benedict, von 7000 Sclaven in Sicilien, nebst Messimae Reginae Coeli Terraeque civitatis Romanae Patricius, Dietatoribus, Magistratib., Senatorib., Consulib., Proconsulib., Praefectis, Tribunis, Centurionibus w. Die Unterschrift rechnet nach Osympiaden! Tosti bekennt jedoch, daß dies Pergament die Charaktere des saec. X habe, und das Privilegium des Papsts Zacharias, worin diese Schenkung bestätigt wird, existir nur in Copien seit dem saec. XI. Sicilien, wohin Benedict den S. Placidus als Missionär sandte, ist das Paradies der Benedictiner, und das erdichtete Document sehlt nicht in der Sicilia Sacra des Pirro (p. 1155).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Jahr beim Tosti I. p. 17.

welcher mit Teppichen bedeckt und von zahllosen Lamven er= hellt war. 1 Das merkwürdige Leben dieses Vaters des abend= ländischen Mönchtums hat die Legende überhaupt mit Dick= tungen geziert, welche Maler des Mittelalters in zahllosen Fresken in der oberen Felsenkirche zu Subiaco darstellten. Sie zeichnen sich vor anderen Sagen durch Anmut und Sauber= feit der Phantasie aus, und von der Grellbeit der Märtirer= geschichten, wie vom Unsinn späterer Legenden frei, sind sie das beste Heiligenepos des Mönchtums zu nennen. Schon der Bapst Gregor, Benedict's jungerer Zeitgenosse, widmete den Wundergeschichten des Heiligen das zweite Buch seiner Dialoge, und mehr als zwei Sahrhunderte später sühnte der heimatlos gewordne Langobarde Warnefried oder Raul Dia= conus, als Mönch von Monte Cafino, sein Volk, welches dies Kloster einst zerstört hatte, durch fromme und kunstvolle Distichen, in denen er die Bunder des S. Benedictus pries.

In einer Zeit, wo sich die staatliche Ordnung des Reichs völlig auflöste, die bürgerliche Gesellschaft in Trümmer ging, und wo die Menschheit deshalb einem instinctartigen Orange in die Sinsamkeit folgte, hatte sich der außerordentliche Mann erhoben und zum Gesetzgeber in dieser Sphäre des Gemütes aufgeworsen. Während die Mönche im Abendland bisher nach der Regel des Griechen Basilius oder des Equitius aus der Baleria, des Honoratus von Fundi und des Hegessppus vom Castell Lucullanum in Neapel, oder nach anderen Ordnungen zum Teil in Zuchtlosigkeit und herumschweisend gelebt hatten,

<sup>1</sup> Montfaucon gibt in seinem Diarium Ital. p. 323 aus einem Casin. Cod. wom saec. XI Abbildungen der Gestalt Benedict's und der alten Tracht der Benedictiner; und so Tosti 2c. I. p. 100 sq., wo man auch die Negel Benedict's nach dem Commentar des Paul Diaconns sindet.

trat er mit einer heilfamen national römischen Reform auf. und gab dem Monchstum eine feste und bleibende Gestalt. Wenn man dies Institut nach der heutigen Gesellschaftspraxis abmißt, kann man einem Manne wie Benedictus nicht gerecht werden, aber faßt man es aus den Bedürfniffen feiner Zeit auf, so gebört er zu den idealsten und größesten Erscheinungen des frühen Mittelalters, dessen Puthagoras er war. Beiden Gesetzgebern schwebte ein sociales 3deal vor; doch jenes des großen Griechen hatte weite und humane Dimensionen, indem es sich in einem Bruderbunde edler und starker, freier und philosophischer Menschen realisiren sollte, welche zugleich alle Rechte und Pflichten des Lebens in Familie, Gefellschaft und Staat schön und thätig zu erfüllen hatten. Die einseitige Möncherepublik Benedict's hatte dagegen die kleinsten socialen Grenzen, und er konnte sie deshalb auf Rosten der Gesell= schaft verwirklichen, während die sociale Republik eines Platon und Plotin nie zur Ausführung kam. Indem er jene drift= lichen Ideen der Berläugnung des Staats in feine Gefete aufnahm, und die She verwarf, schuf er nur einen Bruderbund von Anachoreten, und diese Genossenschaften waren tlein an Bahl, inselartig zuerst in der Einsamkeit der Berge, dann auch in den Städten abgesperrt. Die Freiheit von der Welt trat nur in der peinvollen Gestalt der Anechtschaft auf, denn die sie genossen waren gelobte Knechte des Herrn. Das Problem, ob es möglich sei, das Himmelreich auf Erden darzustellen, sollte also in Klostervereinen gelöst werden, und diese Demokratie der Heiligen wurde durch Schuld der Forderungen der Erde mit der Zeit eine Karrikatur. Die furchtbare Beschränkung des Menschen in dem Mönchsorden überhaupt auf eine blos myftische Freiheit, da die Seele vom Kampf mit

der Welt, wie von dem herrlichen Reichtum des Lebens völlig abgezogen ist, liegt außer der Bestimmung der Natur, doch nicht außer den Grenzen der menschlichen Constitutionen. Und je liebloser, unfreier und unglücklicher die Geseilschaft im Allgemeinen ist, desto häufiger sind Die in ihr, welche entsagen wollen oder müssen. Der große Mönch Benedictus sammelte diese Clemente der Negation seiner Zeit in seiner Republik und formte sie, und es war seine begeisterte Absicht, die christlichen Principien des Geborsams vor dem moralischen Gesetz, der Demut, der entsagenden Liebe, der Selbstbetrach= tung, der innern Freiheit und endlich der Gütergemeinschaft in praktischen Schulen zu verwirklichen. Dies ist schon allein das Positive in seinem Orden, daß er zeigte, wie diese Grundfätze nicht bloße Ideale seien, sondern wirklich von Menschen durchgeführt werden könnten; und wenn man überhaupt dem Institut des Mönchtums Lob erteilen will, ist das beste eben dies, daß es gegenüber den gemeinen Trieben des Egvismus, der Herrschsucht und der Genußsucht, welche die menschliche Gesellschaft zu aller Zeit verunstalten, diese beroische Republik armer und entsagender Menschen aufzustellen und zu be= haupten vermochte. Außerdem ließ Benedictus seine Mönche nicht in fauler Beschaulichkeit die Zeit verbringen; sie mußten nach dem socialen Princip der Arbeitsteilung arbeiten, mit der Hand wie mit dem Kopf, und die Benedictiner wurden Lehrer des Ackerbaus, des Handwerks, der Wiffenschaften in vielen Ländern des Abendlands — das bleibende Verdienst dieses rühmlichsten und am meisten praktischen aller Orden, die dem Christentum entsprangen. Die Klöster von der Regel Benedict's breiteten sich schnell über das Abendland aus, und die römische Kirche benutte sie bald zu ihren Zwecken; sie wurden für sie das, was für das alte Rom die Militärscolonien gewesen waren, und kaum war das Reich zertrümsmert, so gingen römische Mönche, baarsuß, den Strick um die Lenden und furchtlos, bis zum äußersten Thule und in jene Provinzen des Abendlandes als Eroberer aus, welche einst die alten Consuln an der Spize der Legionen bezwungen hatten.

Um diese Zeit entstanden in allen Teilen Italien's neue Klöster. Unter ihnen können wir uns nicht versagen, eins mit Ehrfurcht zu betreten. Es ist jenes, welches Cassiodorus stiftete. Nachdem dieser große Staatsmann dreißig Sabre lang unter Theodorich, Amalasuntha, Athalarich und Bitiges Italien mit Glanz verwaltet, und von den Italienern für so lange Zeit die Barbarei abgehalten hatte, zog er sich müde und trauervoll aus der untergehenden Römerwelt zu= ruck, mit seinem Leben auch die Wissenschaft und die Staats= weisheit des Altertums in der Zelle eines Klosters zu begraben. Er gründete dies im Jahr 538 in feiner calabri= ichen Baterstadt Squillace, deren reizende Lage (er vergleicht sie einer von den Felsen berabhängenden Weintraube) er selbst wie ein Boet geschildert hat. Nachdem er der Theologie durch einige Schriften einen klaffischen Geschmack einzuflößen versucht, starb er mehr als hundertjährig im Sahr 545: ein Zeit= genosse des Boethius und des Benedict, welche Männer man nur neben einander zu nennen braucht, um die tiefen Contraste jener Zeit zu begreifen. Er selbst, der lette Römer, vorzugsweise Senator genannt, in einer Mönchskutte nachbenklich sich zum Sterben niederlegend, ist ein ergreifender Anblick, in welchem sich das Schickfal der Stadt Rom selber ausspricht, die nun in's Kloster geht. 1

<sup>1</sup> Der Mönch Caffiodor ist ergreifender als ber Mönch Carl V., weil

2. Die Langobarben bedrängen Rom. Pontificat Benedict's I. Belagerung Rom's unter Pelagius II. Die Langobarben zerstören Monte Casino, im Jahr 580. Gründung des ersten Benedictinerklosters in Rom neben der Lateranischen Basilika. Einführung und Ausbreitung des Möndtums in Rom.

Wir setzen die Geschichte der Stadt, so gut als die spärlichen Quellen es gestatten, fort. Wären die Nachrichten reichlicher, so würde uns ihr Anblick noch bei weitem er= schreckender erscheinen. Die Elemente schienen sich mit den Langobarden verbündet zu haben, das gefunkne Rom fort= dauernd zu bedrängen, und seine Erhaltung ist einem Wunder gleich zu achten. Die Stadt wurde nicht von ihnen erobert, obwol diese wilden Arianer, unter denen sich noch viele Ziegen opfernde Odinsverehrer und ungemischt heidnische Stämme Deutschland's und Sarmatien's befanden, schon kurze Zeit nach dem Auftreten Alboin's in Italien bis vor die Tore Rom's streiften, und die Campagna mit schonungsloser Wut verwüsteten. Denn nachdem der fühne Alboin das nördliche Italien erobert hatte, drangen seine Krieger schnell bis nach Tuscien herab, und sie erschienen an den Ufern des Tiber. Dies aber geschah noch zur Zeit Johann's III., der bald darauf, nach einer fast dreizehnjährigen Regierung, am 13. Juli 573 starb.

Die Bedrängniß Rom's war so groß, daß der Stul-

er das Schickal nicht des Individuums, sondern seiner Welt ausspricht. Tiraboschi, Storia della Letter. It. T. III. lid. 1. c. 16, datiet vom Eintritt Cassodr's ins Kloster den völligen Ruin der italienischen Litteratur: d'allora in poi l'Italia non poté occuparsi in altro, che nel piangere le sue sciagure. Der ausgezeichnete Geschichtschreiber hat dem Cassodre ein trefsliches Capitel gewidmet, und die Berdächtigung St. Marc's in Betreff der Motive des Ministers zum Eintritt ins Kloster mit Wilrde absgewiesen.

Petri länger als ein Jahr unbesett blieb, weil die Langobarden wahrscheinlich vor den Toren oder doch in der Nähe der Stadt lagen und die Verbindung mit Byzanz hinderten, von wo der neugewählte Papst die kaiserliche Bestätigung zu empfangen hatte. Dies war Benedictus I., ein Kömer. Seine vier Jahre dauernde Regierung ist gänzlich dunkel, und das Buch der Päpste erzählt nur, daß während derselben die Langobarden ganz Italien überzogen und Sterblichkeit wie Hungersnot wüteten. Auch Rom war davon heimgesucht, und der Kaiser Justin oder der edle Tiberius bemühte sich, die Rot der Stadt zu erleichtern, indem er Getreide aus Aegypten über Meer nach Portus fandte. Unter diesen Bekümmernissen, so sagt das Buch der Päpste, starb der heilige und verehrungswürdige Papst am 30. Juli (578).

Es war damals nach Kleph's Tode, welchem die Langobarden die Krone des ermordeten Alboin gegeben hatten, das Neich dieses Volks unter sechsunddreißig Herzöge geteilt, und der von Benevent oder von Spoleto hielt gerade Rom belagert, als Benedictus starb. Sein Nachfolger Pelagius II., Sohn Vinigild's, ein Kömer von gothischer Abkunst, wurde deshalb ohne Bestätigung des Kaisers consecrirt. Die äußerste Gesahr Rom's machte die schleunige Wahl des geistlichen Oberhaupts um so nötiger, als sich weder ein Dur, noch Magister Militum in der Stadt befand. Wir wissen überhaupt nicht, mit welchen Mitteln sich Rom verteidigte, und ob zu den wenigen griechischen Soldtruppen, die als Besahung darin lagen, bereits eine städtische Miliz sich gesellt hatte, oder nicht; aber wir haben allen Grund, dies anzunehmen, und

<sup>&#</sup>x27; Daffelbe beim Paul Diaconus III. c. 11, ber indeß fagt, ber Papft babe bas Getreibe berichaffen laffen.

es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Belagerung Rom's am Ende des Pontificats von Bonifacius und im Beginn dessen von Pelagius II. zur ersten militärischen Organisation der Bürgerschaft Veranlassung gab. Die Römer, welche einst durch die Waffenkraft ihrer Bürger die halbe Erde unterworfen hatten, waren also in einer andern Spoche ihres geschichtlichen Lebens gleichsam in ihre Anfänge zurückgesehrt, und nach einer langen Erschlaffung ohne Gleichen unternahmen sie wieder schüchtern und zaghaft eine kleine Bürgermiliz aufzustellen, als ob es vorher nie eine Kriegsgeschichte Rom's gegeben hätte.

Ob die Langobarden die Stadt wirklich bestürmten und von den Wachen auf den Mauern zurückgeschlagen wurden, oder ob sie sich begnügten, ihr die Zusuhr abzuschneiden, ist gleichfalls ungewiß, und nicht minder ist es das Jahr, in welchem sie die Belagerung aushoben. Dies mag 578 oder 580 gewesen sein. Vorher hatte der Papst den Patricier Pamphronius, einige Senatoren und Priester nach Constantinopel geschickt, welche 3000 Pfund Goldes und den Notschrei Rom's vor den Tron des Kaisers Tiberius brachten; aber die erbetene Hilse wurde nicht geleistet, weil der persische Krieg Byzanz in Anspruch nahm, und nur geringe Truppen gingen nach Ravenna ab, sammt jenem römischen Gelde und dem Rat, mit ihm die Führer der Langobarden zu bestechen.

Die von den Mauern Rom's nach geschlossenem Vertrag abziehenden Langobarden, von Zoto, dem Herzog von Benevent geführt, plünderten und zerstörten im Jahre 580 das Kloster von Monte Casino. <sup>2</sup> Sie übersielen es in einer Nacht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Menander Excerpt. p. 126.

<sup>2</sup> Mabillon Annal. Benedict. ad. ann. 580; aber Tosti nimmt

die Mönche hatten jedoch Zeit zu entrinnen und die Beissagung ihres Baters Benedictus zu bestätigen, der ihnen einst versichert hatte, Gott habe ihm nach vielem Bitten dies bewilligt, daß das Leben der Bewohner seines Klosters niemals von einem Feind dürfe verlett werden. Die Flüchtlinge retteten sich nach Rom, wohin sie das Autograph der Regel Benedict's und das vorschriftmäßige Maß ihrer täglichen Brod- und Weinportionen mit sich nahmen. 1 Hier wies ihnen der Papst Belagius ein ehrenvolles Afyl neben der Lateranischen Basilika an, wo die Bäter von Monte Casino das erste Benedictiner= floster Rom's gründeten. Sie nannten es nach dem Evangelisten und dem Täufer Johannes, und indem sie in der Folge den liturgischen Dienst in der Kirche übernahmen, geschah es, daß die Bafilika des Constantin oder des Salvator, wie die Lateranische Metropolis noch immer genannt wurde, von jenem Kloster später den Titel des S. Johannes des Täufers erhielt. Sein erster Abt war Balentinianus, und während Monte Casino 140 Jahre lang völlig verlassen und in Ruinen liegen blieb, gedieh es zur Blüte, verfiel aber dann, so daß es im achten Sahrbundert Gregor III. erneuern mußte. Im späteren ungewissen Mittelalter borte es endlich auf, und nicht einmal die Stelle, wo es einst neben dem alten Lateran gestanden, ist heute mit Sicherheit anzugeben.

Es bestanden übrigens um diese Zeit in Rom schon

bas Jahr 589 an. Er ist in ben ersten Jahrhunderten seiner Geschichte von Monte Casino sehr kurz und ausweichend, und ich solge mit Grund Mabillon's Annalen und den von ihm edirten Acta SS. Ordinis S. Benedicti. Die ich auch filr die Geschichte des Heiligen benutzte.

¹ Paul Diacon. IV. c. 19 und bas Chronicon S. Monast. Casin. I. c. 2 beim Muratori Script. T. IV.

viele Klöster. Seitdem Athanasius von Alexandrien, der Schüler des Aegypters Antonius, um die Mitte des vierten Sahrhunderts das Mönchtum in der Stadt eingeführt hatte, war es mit reißender Schnelligkeit verbreitet worden; und schon zur Zeit des Rutilius gab es selbst im tyrrhenischen Meer keine auch noch so kleine Inselscholle, wie Railium, Caprara, Gorgona, wie Palmara und Monte Cristo, wo nicht "lichtscheue" Anachoreten und Mönche sich angesiedelt batten. ' S. Augustin spricht deutlich von Klöstern in Rom, und S. Hieronymus zählt dort mit Stolz unzählige Mönche und Nonnen. Dieser eifrige Beförderer des Mönchtums hat in einem Briefe an die fromme Römerin Principia sehr an= ziehende Aufschlüffe besonders über die Entstehung der Ronnen= flöster in Rom gegeben. Die Pflegetochter der berühmten Marcella hatte ihn gebeten, ihr einen Lebensabriß dieser Matrone zu geben, und Hieronymus wußte die Heilige nicht besser zu ehren, als indem er von ihr rühmte, daß sie die erste Nonne Rom's aus adligem Geschlecht gewesen sei. Mar= cella, einer Familie angehörend, welche eine Reihe von Confuln und Präfecten des Prätorium's zu ihren Ahnen zählte, hatte im siebenten Monat ihrer Che den Gemal verloren; sie wies die Bewerbungen des Consul Cerealis ab und er= wählte das Nonnenleben, indem sie sich mit fühner Seele

Processu pelagi jam se Capraria tollit,
Squallet lucifugis insula plena viris.
Ipsi se monachos graio cognomine dicunt,
Quod soli nullo vivere teste volunt.
Munera fortunae metuunt, dum damna verentur:
Quisquam sponte miser, ne miser esse queat? 2c.

<sup>1</sup> Rutilius macht den ersten satirischen Aussall gegen das Mönchstum, den wir kennen, in eleganten und geistreichen Bersen (v. 439 sq.):

über die Schmach hinwegsetzte, welche damals in den Augen vornehmer Frauen ein so unerhörter Schritt ihr zuzog. Es war nicht lange nach der Zeit, als Athanafins und später Betrus von Alexandrien, vor der Verfolgung durch die Arianer flüchtig, nach Rom gekommen waren: die Ansichten, welche diese Männer hier verbreitet hatten, und die wunderbaren Erzählungen von dem Leben des Pachomius, des Antonius, ber Nonnen und Mönche in der dürren Kelsenwüste der Thebais, entzündeten die schwärmerische Bhantasie Marcella's, und die fromme Wittwe bätte in ihrer Begeisterung gern alle Frauen Rom's in ein Nonnenkloster vereinigen mögen. Es dauerte indeß Jahre, ehe ihre Propaganda wirkte, aber sie zählte dann mit Stolz unter ihren Schülerinnen die edeln Damen Sophronia, Paula, Eustochium. Sie lernte endlich Hieronymus felber in Rom kennen, und unterhielt mit ihm einen lebhaften brieflichen Verkehr. Db nun Marcella neben ihrem Sause auf dem Aventin das erste Nonnenklofter Rom's anlegte, ist nicht gewiß; benn anfangs lebte sie nicht in der Stadt, sondern erwählte sich ihr Landaut bei Rom zum Kloster, wo sie mit ihrer Schülerin Gustochium wohnte. Aber der Kirchenvater selbst sett binzu: "Ihr lebtet dort lange Zeit, so daß durch euer Beispiel viele bekehrt worden sind, und Rom zu unserer Wonne sich in Jerusalem verwandelt hat; denn zahlreich sind dort die Klöster der Jungfrauen, unzählbar ist die Menge der Mönche."2

<sup>&#</sup>x27; Nerini de Templo et Coenob. S. Bonifacii et Alexii Roma 1752, c. 4 möchte dies Kloster auf dem Aventin für das älteste Roms halten. Die Schentungsurfunde des Euphemius nötigt jedoch ein Lächeln ab.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Hieron. Ep. 127 ad Principiam: gaudemus Romam factam Hierosolymam. Crebrum virginum monasteria, monachorum innumerabilis multitudo. Bei ber Kliinberung ber Gothen sahen wir

Wo es in Rom nur eine Kirche gab, begann sich ein Kloster daneben einzurichten. Schon Leo I. hatte dem S. 30= bannes und Raulus ein solches am S. Beter gebaut, und andere, deren Namen wir nicht kennen, mochten an andern Orten der Stadt fich finden. Bur Zeit Gregor's des Großen aber war die Zahl der Mönche und Nonnen, sei es in for= mirten Klöstern oder in einzelnen Zellen, schon erstaunlich groß. In seinem Dankschreiben an zwei Griechen, Theoktista und Andreas, welche Geld nach Rom geschickt hatten, um damit Kriegssclaven zu erlösen, zählt der Papst allein 3000 Nonnen auf. Er schreibt: "von der Hälfte des Geldes habe ich für die Mägde Gottes, die ihr auf griechisch monastriae (lateinisch sanctimoniales) nennt, Bettbecken zu kaufen beschlossen, weil sie in ihren Betten ganz entblößt, von der heftigen Kälte dieses Winters leiden. Ihrer gibt es in dieser Stadt viele; denn nach der Berechnung der Austeilungen finden sich deren 3000. Und zwar erhalten sie von dem Eigentum des beiligen Apostelfürsten Betrus jährlich achtzig Pfund. Doch was will das für eine so große Menge sagen, zumal in dieser Stadt, wo alle Preise so teuer sind? Ihr Leben aber ist der Art, und so in Tränen und Enthaltsamkeit hin= gebracht, daß ich glaube, es würde, wenn sie nicht da wären, feiner von uns so lange Jahre in dieser Stadt unter den Schwertern der Langobarden am Leben geblieben sein." 1

Gregor selbst, der Abkomme des berühmten Patriciers geschlechts der Anicier, war schon Mönch geworden, als die Benedictiner nach Rom kamen, und er hatte hier bereits ein

Marcella mit Principia auf bem Aventin, und die fromme Fran ftarb, erschilttert, wenige Tage nach dem Fall von Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Gregor. Ep. 23. lib. VI.

eigenes Kloster gestistet. Das beträchtliche Bermögen seines Baters Gordianus hatte er im Sinne seiner Zeit verwendet, indem er jenes Kloster in einem der anicischen Paläste auf dem Clivus Scauri, unweit der Basilika der Heiligen Joshannes und Paulus, eingerichtet, und er hatte es dem Apostel Andreas geweiht. De es Mönche nach der Regel Benedict's oder des Equitius bewohnten, ist ungewiß, doch der Stolz der Benedictiner wahrscheinlich nicht unberechtigt, welche den ruhmvollsten der Päpste zu ihrem Ordensbruder gemacht und sein Leben in den ersten Band der Acten ihrer Heiligen eingerückt haben. Das Kloster besteht noch heute neben der Kirche S. Gregorio auf dem Cölischen Berge, und besindet sich im Besit des Camaldulensers Ordens.

3. Pelagius II. forbert hitse von Byzanz. Tiberüberschwennung vom Jahr 589, und die Pest von 590. Tod des Papsts Pelagius. Sein Neubau von S. Lorenzo vor dem Tor.

In solcher Abgeschiedenheit lebte damals Gregor, als ihn der Papst daraus zog und als seinen Nuntius nach Constantinopel schiekte. Die römische Kirche ließ sich nämlich durch einen Apokrisiarius oder beständigen Gesandten sowol in Rasvenna beim Exarchen, als in Byzanz beim Kaiser vertreten (dies ist die erste Einrichtung von Legationen), und wir haben gesehen, daß eine so ausgezeichnete Stellung als die lette Stuse zum Stul Petri betrachtet werden konnte. Wahrscheinlich ging Gregor nach Constantinopel schon mit dersselben Gesandtschaft von Patriciern und Geistlichen ab, die

<sup>&#</sup>x27; Joh. Diacon. Vita S. Gregor. I. c. 6. Paul. Diacon. Vita S. Gregor. c. 2 beim Mabill. Acta Sanc. Ord. S. Ben. T. I. Cejarc Balbo Histor. Ital. II. c. 8. p. 63 spricht von einem Mons Scanrus in Rom, ein Kebler, ber an einem Italiener zu rügen ist.

im Jahre 579 an den Kaifer um Hilfe gegen die Langobarden gesendet wurden; und er befand sich noch im Jahr 584 am Hofe von Byzanz, wie dies aus einem merkwürdigen Brief des Papsts Pelagius an ihn hervorgeht. Es ergibt sich aus ihm, daß in Rom, wegen der Verwirrung Italien's durch die unausgesetten Raubzüge der Langobarden, kein kaiserlicher General sich befand. Der Kaiser. Mauritius, auf Tiberius im August 582 im Reich gefolgt, wurde von dem Nuntius Gregor unaufhörlich bestürmt, der Not Rom's abzubelfen, und er schickte endlich den Dur Gregorius und den Magister Militum Castorius ab, worauf die Stadt von ihrer Angst durch einen dreisährigen Waffenstillstand befreit wurde, welchen der Nachfolger des Longinus im Exarchat, Smaragdus, mit dem Langobardenkönig Autharis im Jahr 584 abschloß. 2 Aber die Langobarden brachen die Waffenruhe schon im folgenden Jahr, und ebendeshalb schrieb Pelagius jenen Brief an den Nuntius Gregor. Er fordert ihn darin auf, in Gemeinschaft mit dem Bischof Sebastian, welcher das Gesuch nach Constantinopel brachte, den Kaiser um schleunige Hilfe anzugeben, und dies Schreiben wirft ein helles Licht auf die Lage Rom's. Es beißt darin: "Redet also und verhandelt zusammen, auf daß ihr so schnell als möglich unserer Gefahr zu Hilfe kommen möget; denn die Republik ift hier in eine

<sup>&#</sup>x27; Sigon, de Regno: I. p. 17. Carl Troya Cod, Dipl, Long, I. p. 62. Note 1 meint, daß ber Senat und die andern Obrigkeiten Roms die Stadt regierten, mahrend es weber einen Dur noch Magister Millium in ihr gab.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Des Friedens gedenkt Pelagius, II. in ep. V an Clias, Bischof von Grado, und an die Bischöfe von Istrien und Benetien (beim Labbe und im Cod. Dipl. des Troya I. n. XIV). Noris und Muratori stimmen siir das Jahr 586.

<sup>3</sup> Unter respublica ift nicht bie Stadt, sondern noch das Reich zu

folche Bedrängniß gebracht, daß wir dem Untergange Preis gegeben sind, wenn nicht Gott das Herz des frommsten Kaisers rührt, sein angedornes Erbarmen seinen Knechten zu schenken, und über jenes Gebiet einen Magister Militum und einen Dux uns gnädig zu bewilligen; weil doch besonders das römische Territorium von aller Besatung entblößt zu sein scheint. Und der Exarch schreibt, er könne uns durchaus nicht helsen, da er bezeugt, daß er nicht einmal das dortige Gebiet hinreichend schüßen könne. Mag demnach Gott ihm eingeben, unserer Gesahr schnell beizuspringen, ehe das Heer des gottlosesten Bolks diesenigen Orte, welche die Republik noch behauptet, zu besetzen im Stande ist."

verstehen. So sagt der König Childebert in einem Brief an Laurentins von Maisand: juxta votum Romanae reipublicae vel Sacratissimi nostri Imperatoris (beim Troya Cod. Dipl. Long. I. n. XI).

' Vel unum magistrum militum, et unum ducem dignetur concedere — beite Menter werden bennach unterschieben.

2 Der Brief (ad Gregorium Diacon. ep. III beim Labbe Concil. T. VI. p. 623) ist datirt 4. Nonas Octobr. indict. III, weiches Datum Muratori auf das Jahr 587 setzt, aber Troya a. a. D. I. n. 16 nimmt mit gutem Grund den 5. October 585 an. Wichtig ist ep. IV ad Aunacharium Episc. Autisiadorensem (Auxerre), worin Pelagius schon das Bewußtsein ausspricht, daß die Franken berusen seine magna divinae providentiae admiratione dispositum, quod vestri reges Romano imperio in orthodoxae sidei consessione sunt similes; nisi ut huic urbi, ex qua suerat oriunda, vel universae Italiae sinitimos, adjutoresque praestaret. Die Franken wurden als Leti oder Bundesgenossen des Nömischen Neichs betrachtet. Troya segt mit Necht darauf Gewicht, und er berust sich auf die Berse des Apost. Sidenius au Eurich den Westgotheutönig:

Eorice, tuae manus rogantur, Ut Martem validus per inquilinum Defenset tenuem Garumna Tibrim.

S. Troya's Storia d'Italia I. 1308. Tav. Chronol. p. 577 und im Cod. Dipl. Long. ben Brief des Kaijers Mauritins an Chitbebert n. 43,

Bald nachher wurde auch Gregor von seinem Posten in Byzanz abberusen und durch den Archidiaconus Laurentius ersett. Er kehrte nach Rom zurück mit einem Arm des Apostels Andreas und mit einem andern des Evangelisten Lucas, und bezog wiederum die Zelle seines Klosters, aus welcher er nur hervorgezogen werden sollte, um den Stul Betri zu besteigen.

Die folgenden Jahre aber sind dunkel, und die Geschichte weiß uns nur von Verwüftungen Rom's durch die Elemente und eine furchtbare Vest zu berichten. Am Ende des Jahrs 589 schwoll der Tiber so boch an, daß er einen Teil der Stadt überschwemmte und mehre alte Tempel und Monumente zerstörte, die wir uns im Marsfelde zu denken haben. Ein Augenzeuge brachte den Bericht davon nach Gallien, denn Gregor, Bischof von Tours, hatte damals einen Diaconus nach Rom gefandt, um Reliquien zu holen, und was dieser ihm bei seiner Seinkehr mit wunderlichen Zusätzen erzählte. nahm er in seine bekannte Geschichte der Franken auf, und haben ihm andere Chronisten nachgeschrieben. 1 "Mit so großer Ueberschwemmung, fagt er, bedeckte der Tiber die Stadt, daß die antiken Gebäude einstürzten und auch die Kornspeicher der Kirche und mit ihnen einige Tausend Scheffel Getreide untergingen. Es schwamm auch eine Menge von Schlangen

wo ber Raijer spricht von priscam gentis Francorum et Ditionis Romanae unitatem.

¹ Gregor. Turonen. Hist. Francor. X. c. 1. Aus ihm schöpften Joh. Diaconus Vita S. Greg. I. c. 34 und Paul Diaconus Vita S. Greg. c. 3 und de gestis Lang. III. c. 23. — Alveri Roma in ogni stato P. I. p. 571 sq. gibt die Geschichte aller Tiberilberschwemmungen und Pestfrankheiten Rom's von der Gründung der Stadt die 1660 mit großer Kühnheit und viesen Irrtimern.

mit einem Drachen, der so groß wie ein starker Balken war, auf dem Wasserschwall in's Meer hinunter, aber diese Thiere ertranken in den Salzwogen des stürmischen Meers und wurden an den Strand ausgeworfen." Die abergläubische Furcht des fränkischen Diaconus oder die Einbildungskraft der Römer, welche, durch Prophezeiungen und fortgesetzte Not entsetzt, seither immer mehr sich zu versinstern begann, sah in den Baumstämmen, die der Fluß mit sich riß, gräuliche Ungebeuer, und der sabelhafte Drachen oder Balena wurde als Curiosum noch in späteren Jahrhunderten gezeigt: denn eine seiner Rippen sand sich später an zwei Ketten in der Basilika der S. Maria in Ara Coeli ausgehangen, und eine andere in der S. Maria del Popolo.

Die Verwüstung war groß gewesen, der Ruin manches alten Tempels und Monuments zu beklagen, aber schrecklicher war die Pest, die, eine Geburt der stehen gebliebenen Wasser, ihnen auf dem Fuße folgte. Sie brach im Ansange des Jahrs 590 an vielen Orten Italien's aus, welche wie Rom von sündsslutartigen Ueberschwemmungen waren heimgesucht worden. Diese entsesliche Krankheit, von den lateinischen Schriftstellern lues inguinaria oder Pest der Weichen genannt, hatte seit dem Jahr 542 nicht aufgehört, die Länder Europa's zu verwüsten. Aus den faulen Sümpsen des ägyptischen Pelusium aufgestiegen, war sie plöstlich in Byzanz erschienen und dann, wie es in großen Bölker=Katastrophen der Fall zu sein pslegt,

<sup>&#</sup>x27; Dies ergablt Cafimiro in seiner Geschichte von Ara Coeli p. 93, aber er ift flug genug, an die große Seeschlange nicht zu glauben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregor von Tours X. c. 1. Paul Diaconns de gest, Lang. III. c. 23. Die Chronit des Marins Aventic, neunt sie auch variola, pustula und glandula.

den Spuren des Krieges nachgegangen. Das Zeitalter Juftinian's war verrestet, und kaum hat in anderen Epochen der "schwarze Tod" ähnliche Verheerungen verbreitet. Procopius, und nach ihm Paul Diaconus, haben diese Plage genau beschrieben; ' an keine Jahreszeit, weder Sommer noch Winter gebunden, nicht von Alter noch Lebensweise beeinflußt, er= griff die Seuche Alles ohne Unterschied und mit den Menschen auch die Thiere, ohne durch Berührung ansteckend zu sein. Die außer sich gesetzte Phantasie borte in den Lüften Ge= schmetter von Tuben, sah an den Häusern die Zeichen des Bürgengels, und den Bestdämon selbst oder Gespenster (paoματα δαιμόνων) in den Straken wanten, welche den Begegnenden den Tod wie durch einen Schlag mitteilten. Er erfolgte nicht immer plöglich, oft erst in drei Tagen, nachdem sich je nach den einzelnen Fällen bei dem Kranken an den Weichen oder in den Achselhölen oder an den Schenkeln oder hinter den Ohren Bubonen gebildet hatten. Dann starben sie in der Kieberhitze, die einen von bleierner und unbezwinglicher Schlaffucht niedergedrückt, die andern von Hallucinationen des Wahnsinns außer sich gesetzt. Deffnete man aber den Cadaver, so fanden sich die Eingeweide mit Geschwüren bedeckt, in den Geschwulsten selbst aber seltsame Stoffe, wie Substanz von Kohlen.

Dieselbe Pest hatte schon während des Gothenkriegs und nach ihm die italienischen Provinzen wie Rom wiederholt heimzgesucht, und nachdem sie plöglich im Januar 590 in der Stadt von neuem ausgebrochen war, trat sie mit so schreckzlicher Heftigkeit auf, daß sie Rom völlig zu entvölkern drohte.

 $<sup>^{\</sup>rm t}$  Procop, de bello Persico II, c. 22, 23. Paul Diaconus de gest. Lang. III, c. 4,

Gregor der Große hat ihrer als einer gräßlichen Seuche in seinen Schriften erwähnt, und mit abergläubischer Angst versichert, daß man mit leiblichen Augen sehen konnte, wie vom Himmel berab Pfeile schossen und die Menschen zu durch= bobren schienen. 1 Die Pestilenz brachte die Gemüter in eine unfägliche Aufregung des Entsetens, und rift sie zu visionären Zuständen fort. Gregor hat davon ein außerordentliches Beispiel bemerkt, welches, das Seelenleben der Zeit bezeichnend, als eine Vorahnung der Dante'schen Poesie angesehen werden fann. Er erzählt, daß ein pestkranter sterbender Soldat plöklich aus seinem Leibe in die Unterwelt der Todten versett worden sei. Er sab eine Brücke über einem schwarzen und peftilenzialischen Strom, hinter ihr aber anmutige Blumen= auen, worin sich weißgefleidete Menschen versammelt fanden. Dort standen schöne und lichte Wohnungen, und man baute Häuser aus goldenen Ziegeln, doch wußte er nicht für wen. Die Gerechten durften die Brücke überschreiten, aber die Bofen stürzten in den stinkenden Sumpf binab. Der Bisionar war bosbaft genug, einen Geiftlichen Vetrus an einem scheußlichen Orte zu bemerken, wie er von schwerer Eisenlast bedrückt rücklings auf dem Boden lag, und auch einen fremden Bresbyter gewahrte er, der wolbehalten über die Brücke gelangte, während der Römer Stephanus halbwegs berabstürzte, oberwärts von schönen weißen Gestalten, unterwärts von scheußlichen Dämonen gezogen; und wahrscheinlich hätte der Soldat noch mehre römische Priester in den Flammen der Hölle gesehen, wenn nicht seine Seele plöglich wieder in den Leib zurückfehren mußte. 2

Gregor, Dial. IV. c. 36.

<sup>2</sup> Dies Borfpiel ter Dante'ichen Bifion ergablt E. Gregor ebendafelbft.

Der Papft Pelagius II. selbst starb an der Best, am 8. Februar 590. Er ließ den Römern als Denkmal seines Lebens den Neubau der Basilika des S. Laurentius vor dem Tor. 1 Das Grab dieses Heiligen auf dem Ager Veranus war, wie wir erzählt haben, schon im vierten Jahrhundert und darauf von Sixtus III. durch Porphyrfäulen ausgeschmückt oder von einer Capelle umgeben worden. Das Ansehen des Märtirers, schon lange groß, wuchs mit der Zeit; Bilger= züge aus allen Gegenden Stalien's ftrömten zu seinem Fest nach jenen Katakomben des Hermes und Hippolytus, und bereits standen hier Vilgerhäuser und kleinere, diesem oder jenem Beiligen geweihte Basiliken beisammen. Die außer= ordentliche Verehrung des S. Laurentius gab ihm unter allen Märtirern in Rom nach den Apostelfürsten die erste Stelle, die mit ihm nur der erste Archidiaconus der Kirche von Je= rufalem, S. Stephanus, als Protomartyr teilte; der größte Teil des Leichnams dieses letteren aber ward auch dem S. Laurentius in demselben Sarge beigegeben, der Legende nach vom Papst Pelagius aus Constantinopel nach Rom ge= bracht. Beide Heilige repräsentirten in der römischen Muthologie den Stand der Leviten, und sie sind die eigentlichen Hauptfiguren des Diaconentums, während andre Märtirer dem Stand adliger Krieger oder dem der Bürger und des Volks überhaupt angehören. Pelagius baute nun dem gefeierten Heiligen das über seinem Grab bestehende Gotteshaus

Eine merkvürdige Bision vom Paradies und Purgatorium findet man später im Brief des S. Bonifacius von Mainz an die Domina Cadeburga beim Baronius Annal. IX. p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hic fecit supra corpus b. Laurentii martyris basilicam a fundamento constructam, et tabulis argenteis exornavit sepulcrum ejus. Anast. in Pelag.

neu und erweitert um, und rühmte in seiner Inschrift auf dem großen Triumsbogen mit Stolz, daß er den Bau mitten unter den Schwertern der Feinde (der Langobarden) aufgesführt habe.

Dieser Bogen wölbt sich gegenwärtig zwischen den beiden Teilen der seltsamen Kirche, deren älteste Geschichte dunkel ist; denn sie scheidet sich in eine offenbar spätere Borderkirche und in die frühere Hinterkirche; und diese, bedeutend verstieft und in den Katakomben gebaut, wo man noch heute Gradnischen und Spuren alter Malereien sieht, enthält zwei Säulenstellungen über einander. Die unteren Säulen, je fünf an beiden Seiten und zwei am Ende des Chors, sind prachtvoll und antik, aus schönem canellirtem Pavonazetto. Sebedem steckten sie halb im Boden, sind aber jetzt völlig allesammt ausgegraben; ihre korinthischen oder santastischen Capitäler sind ungleich an Stil und Arbeit, aber alle schön und zwei von ihnen reich mit Victorien und Küstungen geschmückt; die Architrave, welche sie tragen, zeigen sich aus den trefflichsten Fragmenten des Altertums roh zusammengesest. Herrliche

Praesule Pelagio martyr Laurentius olim Templa sibi statuit tam pretiosa dari: Mira fides! gladios hostiles inter et iras Pontificem meritis haec celebrasse suis.

Die Inchrift (sie hat sechs Distichen) ist setzt fast gänztich vertigt; sie teilt vollständig mit Bunsen v. III. 2. p. 314 nach der Verbesserung des Gaetand Marini in seinem handschr. Cod. auf der Vaticana. Siehe auch Ciampini Vet. Mon. II. c. 13. — Die Genossenschaft des S. Laurentins und S. Stephanus wird durch einen Ausspruch Levids i. deutlich bezeichnet: a Solis ortu, usque ad occasum Levidicorum luminum coruscante fulgore, quam clarificata est Hierosolyma Stephano, tam illustris sieret Roma Laurentio. S. Leo Papa serm. 83 in sesto S. Laur. M. p. 169 (edit. Lugdun. 1700); beim Fonseca de Basil. S. Laur. in Dam. c. 3. p. 137.

Tempel mochten solchen Raub geliefert haben, und es ist wahrscheinlich, daß Velagius diese Säulenaufstellung bereits vorfand und auf ihren Architrav die obere kleinere Säulenreibe stellte; denn so scheint das Märtirergrab in der ältesten Zeit tempelartig nur mit einer Halle umschlossen gewesen zu fein, bis in ungewisser Zeit die jest um elf Stufen erhöhte Vorderkirche hinzugefügt wurde, welche endlich Honorius III. ganz erneuerte. 1 Aus der ungewöhnlichen Anlage des Baues aber geht hervor, daß die Umfassung des Märtirergrabes nicht ursprünglich auf eine Basilika angelegt war; sie zu erschaffen baute der Papst Pelagius vielleicht schon die erste Anlage der Vorderkirche, schlug über der Confession den Triumsbogen, und indem er in jener ursprünglichen schönen Säulenhalle einen erhöhten Chor einrichtete, schuf er so ein Presbyterium. Das Distichon unter den alten Musiven, welches von Tempeln redet, scheint diesen Doppelbau schon anzudeuten. Velagius zierte den Triumsbogen mit Mosaiken, welche, heute voll= fommen restaurirt, viel von dem alten Charafter eingebüßt haben. Es sitt daselbst Christus im schwarzen Gewand auf einem Globus, in der Linken Lanze oder Stab mit dem Kreuze haltend, die Rechte segnend emporgehoben. Zu seinen Seiten Petrus und Paulus; neben Paulus der heilige Stephanus und S. Hippolyt, neben Petrus S. Laurentius, ein offnes Buch in den Händen, während er zugleich Pelagius selbst dem Heiland zu empfehlen scheint. Der Papst trägt ein weißes Gewand, ist baarbaupt und ohne Nimbus, und hält in den Händen sein Gebäude; endlich stehen zu beiden Seiten des Gemäldes die goldschimmernden Städte Jerusalem und

<sup>&#</sup>x27; Bunfen entscheibet fich bafür, bie Italiener aber behaupten, Belagins habe bie hinterfirche gang und gar erbaut.

Bethlehem, in alter Borstellungsweise. Die ursprünglichen Mosaiken waren magern Stils, und der heilige Lorenz erscheint noch nicht in der jugendlich anmutigen Gestalt, welche die kirchliche Kunst dieser Lieblingssigur wie dem S. Stephan später gab. Unter dem Musiv liest man in erneuerter Schrift das alte Distichon:

Martyrium flammis olim Levita subisti Jure tuis templis lux beneranda redit.

4. Bahl Gregor's I zum Papft. Sein bisheriges Leben. Die große siebenförmige Pestprocession. Die Legende von der Erscheinung des Engels über dem Grabmal Hadrian's.

Nach Pelagius' Tode fiel die Wahl des Clerus und des Volks auf Gregor, und Nom erwartete mit Sehnsucht die geistliche Regierung eines Papsts, der alle seine Vorgänger und Nachfolger an Tugenden und Verstand überragen sollte. Wir müssen daher die Umstände seines Lebens in der Kürze kennen lernen. Gregorius war aus dem alten Geschlecht der Anicier entsprossen; sein Großvater war der Papst Felix, sein Vater Gordianus, seine Mutter die fromme Silvia, welche neben der Kirche S. Saba auf dem Aventin ihr Wohnbaus besaß; und auch seine Tanten väterlicher Seite, Tarsilla und Emiliana, waren heilige und fromme Jungsrauen, während

<sup>&#</sup>x27; Gregor's Leben schrieb Johannes Diaconus, Zeitgenosse bes Anastasius Bibliothecarius, um 882. Zuerst Mönch in M. Casino, bann Diaconus ber römischen Kirche, versaste er auf Besehl Johann's VIII. Gregor's Leben in vier Büchern (beim Mabillon Acta S. O. S. Ben. T. I). Auch Paul Diaconus, Mönch von M. Casino, schrieb eine Vita S. Gregorii, bie ihm inteß, wie sie hier vorliegt, abgesprochen wird (beim Mabillon ebenbaselbst). Außerbem gibt es die Vita S. Gregorii bei den Bollandisten und Maurinern, aber sie ist eine Compilation.

die dritte Schwester Gordiana allein es vorgezogen batte, die Welt in Luftbarkeit zu genießen. In der Jugend für eine weltliche Laufbahn bestimmt, erwarb sich Gregor alle die= jenige rhetorische und dialektische Bildung, welche in Rom gelehrt wurde, wo ihm kaum noch die letzten Reste jener Schulen zu Gute kommen konnten, die einst Theodorich ge= pflegt hatte. Er bekleidete die städtische Präfectur, ein Amt, das nicht erloschen war. 1 Aber es ergriff auch ihn die klöster= liche Neigung jener Zeit, er wurde Mönch, und der Mann, "welcher vorher im seidegewebten und von Edelsteinen schim= mernden Prachtgewand in der Stadt daberzuschreiten gewohnt war, wurde nun im geringen Kleide zum Dienst des Altars des Herrn geweiht."2 Wir hörten schon, daß Gregor sein reiches Vermögen zur Stiftung von Alöstern verwendete, und indem er deren fechs in Sicilien allein errichtete, folgt daraus, daß dort Güter seiner Familie lagen, die er solchen Zwecken opferte. Der Papst Velagius machte den Mönch Gregor zum Diaconus und zu seinem Nuntius in Byzanz, und Clerus, Adel und Volk wählten ihn endlich nach dem Tode seines Gönners einstimmig zu dessen Nachfolger. 3

Reiner schien geeigneter die Kirche in so äußerster Bedrängniß zu lenken, als der angesehenste und wolthätigste

<sup>&#</sup>x27; Gregor sagt es (Ep. 2. lib. III.) von sich selbst, daß er dies Amt bekleidet habe: ego quoque tunc urbanam praesecturam gerens. Andere lesen freisich praeturam, und weder Gregor von Tours, noch Paul Diasconus, noch Beda (Histor. II. c. 1) erwähnen etwas davon. Nach Pagi ad ann. 581 n. III. war Gregor um 575 Präsect der Stadt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So schildert gut tas byzantinische Prachtsleid Gregor von Tours Hist. X. c. 1.

<sup>3</sup> Clerus, Senatus, populusque Romanus sagt Johannes Diaconus Vita 2c. I. c. 39, aber in biefer alten Formel spielt ber Senat offenbar nur als Titel ber Großen überhaupt eine Rolle.

Mann von Rom, der sie in Constantinopel bereits energisch vertreten batte. Aber der Erwählte suchte dem boben Beruf auszuweichen; er forderte den ihm persönlich befreundeten Raifer Mauritius durch beimliche Briefe auf, seine Wahl nicht zu bestätigen. Diese Schreiben wurden jedoch von dem Präfecten der Stadt, Germanus, aufgefangen und mit feinen eigenen dringenden Aufforderungen, die Wahl zu bestätigen. vertauscht. Während der Vacanz des Stuls lag nach den Vorschriften des Canon die Verwaltung der Kirche in den Händen des Archipresbuter, des Archidiaconus und des Primicerius oder Präsidenten der Notare; aber es scheint, daß man von diefer Regel abging und Gregor' die Stellvertretung über= gab. Denn ehe er noch ordinirt war, ordnete er eine dreitägige Litanei und Bufprocession der gefammten Stadt Rom an, die Beiligen um Erlöfung von der Peft zu bitten. Sie wütete noch immer, und er felbst sagt in seiner Bufpredigt, die er in der Kirche der S. Sabina am 29. August vor dem Volke hielt, daß die Einwohner haufenweise dahinstarben und die Häuser leer steben blieben. Diese berühmte Procession wurde in folgender Weise angeordnet: Die Bevölkerung hatte sich zum Zweck der Bönitenz nach Alter und Klassen sieben= fach zu teilen, und jeder Zug sich zu bestimmter Zeit in einer ihm angewiesenen Kirche zu versammeln, um von dort aus nach dem gemeinsamen Ziel der Basilika der Mutter Gottes (S. Maria Maggiore) zu pilgern. Der Clerus zog aus von der Kirche der heiligen Wunderärzte Cosma und Damianus mit den Presbytern der sechsten Region; die Aebte mit ihren Mönchen zogen aus von SS. Gervasius und Protasius (S. Vitale) mit den Presbytern der vierten Region; von der

S. Gregor. Ep. 2. L. XI.

Kirche SS. Marcellinus und Petrus gingen die Aebtissen mit allen Ronnen, begleitet von den Presbytern der ersten Region; alle Kinder Rom's gingen aus von S. Johann und Paul auf dem Cölius mit den Presbytern der zweiten Region; alle Laien von S. Stephan auf dem Cölius mit den Presbytern der siebenten Region; die Wittwen von der Kirche der S. Euphemia mit den Presbytern der fünsten Region 1; und endlich alle verheirateten Frauen von der Basilika des Sanct Clemens mit den Presbytern der britten Region. 2

Mitten in dieser von Leichen starrenden Stadt, deren entsetzliche Dede, durch die Stille der Ruinen und die weiten menschenleeren Käume gesteigert, mit Worten nicht ausgestrückt werden kann, erhob sich nun plöplich ein wildes Klagesgeschrei der Processionen, eine dunkle, gespensterhafte Scene und Bermummung des Bolks, und ein fremdartiges Wesen überhaupt, mit dessen Anblick im Jahr 590 sich in Rom zum erstenmal das Mittelalter völlig darstellt. Das siebensache Bolk aller Sprengel der Stadt versammelte sich jedesmal in der dritten Stunde in den bestimmten Kirchen, deren Altäre und Krenzbilder schwarz verhängt waren. Schwarze Gewänder und schwarze Schleier verhüllten die jammernden Frauen, und in Kapuzen, denen ähnlich, ja wahrscheinlich gleich, in welche

<sup>&#</sup>x27; Rach Martinelli lag die Kirche ber E. Euphemia auf bem Bicus Patricius, nuweit bes Titulus Pubentis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Litania Septisormis im Gregor von Tours X. c. 1, und Paul Diaconus de Gest. Lang. III. c. 24. Und im Allgemeinen: Laderchius de sacris Basil. SS. Mart. Marcell. etc. III. c. 10. Es werden hier also alse sieben firchsiche Regionen genannt; zwei stimmen mit den ältesten Bezeichnungen, nämlich Reg. III und Reg. IV, die übrigen stimmen nicht. Ausgerdem ist keine Kirche in Trastevere erwähnt, und so hielt sich die Ordnung der Litanei nicht genan an die der Regionen.

sich heute die Brüderschaften Nom's vernummen, hatten sich die Männer gekleidet. Die Tausende von Mönchen und von Nonnen, brennende Kerzen in der Hand, die Preschyter und Geistliche aller Grade aus jeder Region verfinsterten die Straßen Rom's, und gegen die sich fortbewegende Menge der Greise, der Entsagenden und Abgestorbenen contrastirten die paarweis hinziehenden Kinder, von welchen der größte Teil Bater und Mutter und Geschwister eben erst verloren hatte. Indem diese Trauerchöre mit dem Gesang des Kyrie Elenson durch die verpesteten Straßen Rom's der Basilisa der Mutter Gottes zuzogen und die Lüste mit ihren Hymnen und Klagen erschütterten, mochte es geschienen haben, daß sie das antike Rom selbst zu Grade bestatteten und mit dieser allgemeinen Leichenseier die Augurien jener trostlosen Jahrhunderte begingen, welche nun hereinbrachen.

Die Peft begleitete die Züge; denn unter den Processionen selbst stürzten achtzig Menschen plöglich todt zu Boden; aber eine Vision beschloß Litanei und Pest. Gregor war im Begriff mit der Procession nach dem S. Peter zu ziehen und auf die Brücke gekommen, als den Augen des Volks plöglich ein himmlisches Bild sich zeigte. Ein Engel schwebte über dem finstern Grabmal Hadrian's, und er steckte ein bligendes Schwert in die Scheide, zum Zeichen, daß die Pest aushören solle. Zugleich hörte man die Stimmen von drei Engeln die Antiphonie Regina Coeli singen, welche Gregor mit dem Gesang: Ora pro nodis Deum, alleluja! beantwortete. Diese schwert segende, die poetische Ersindung eines späteren Jahrhunderts, schwebt noch immer über dem Castell, welches schon im zehnten Säculum von dem Engel den Namen trug, und die bronzene Figur S. Michaels steht nun, Schwert-

einsteckend, seit Benedict's XIV. Zeit auf der Spite des merkwürdigsten aller Grabmäler der Welt.

Man fagt, daß die Best nach jener Erscheinung aufhörte, obwol der Cardinal Baronius zugibt, daß sie nicht mit einem Schlage ihr Ende nahm; und es fehlt nicht an anderen Legenden, welche behaupten, das Aufhören der Seuche sei dem Bildniß der Jungfrau Maria zu verdanken gewesen, welches der Papst in der Procession einhertragen ließ. Dies aber glauben die Priefter der S. Maria Maggiore noch beute zu verwahren, während wiederum die Franziscaner von Ara Coeli versichern, das wunderthätige Marienbild des Haupt= altars ihrer schönen Basilika, welches im Jahr 1348 ben schwarzen Tod in Rom stillte, habe auch die Pest im Jahr 590 besiegt. Von den sieben Madonnenbildern, die dem Pinsel des Apostels Lucas zugeschrieben werden, zeigt man vier in Rom, und jenes, welches die Kirche der S. Maria in Ara Coeli bewahrt, genießt eines besondern Ansehens. Es mögen denn die Mönche von Ara Coeli gegen die Kirchen S. Maria Maggiore, S. Maria in Porticu und S. Maria del Popolo den Vorzug ihres Bilds verfechten; viele Schriften reden davon, und in Ara Coeli sah man einst die Legende auf der filbernen Thüre, welche das Heiligenbild verschloß. und wo sowol der über dem Grabmal schwebende Engel. als der auf der Brücke knieende Papst dargestellt war. Dies Werk gehörte dem 15. Jahrhundert, aus einem spätern aber stammt ein Gemälde auf Schieferstein: es zeigt die Broceffion im Begriff das auf einer Bahre getragene Beiligenbild über die Brücke zu führen, hinter welcher das Castell emporragt. Indeß der himmlische Engel ist nicht sicht= bar, wenn er nicht durch einen zufällig über dem Castell

entstandenen Fleden wie von einer Wolfe verdeckt wird. Die Inschrift besagt:

Lucae et Lucis Opus. Virgo haec quam cernis in ara circumvecta nigram dispulit urbi luem.

Werk des Lucas und des Lichts. Diese Jungfrau, die du hier auf der Bahre tragen siehst, vertrieb aus der Stadt ben schwarzen Tod.

' Casimiro gibt in seiner Geschichte ber Kirche S. Maria in Ara Coesi p. 130 bas byzantinische Bildniß ber Madonna, und eine lange und wüste Abhandlung über biesen Gegenstand. Ich bemerke, daß der Gebrauch des Umtragens von Heiligenbildern zur Zeit Gregor's mir nicht bekannt ist. Noch heute wird übrigens das Andenken an jene Legende geseiert, da die große Procession von S. Marco auf der hadrianischen Brilde die Antiphonie Regina Coeli anstimmt.

## Zweites Capitel.

1. Gregor wird am 3. September 590 ordinirt. Seine erste Predigt. Bedrängniß und Belagerung Rom's burch die Langebarden unter Agilulf und Ariulf.

Balb nach Beendigung der siebenförmigen Litanei traf die Bestätigung der Papstwahl von Byzanz ein. Gregor wurde von einem heiligen Schauder ergriffen. Entweder sloh er aus der Stadt, oder er wollte doch entsliehen, wie er dies selbst gesteht. Im neunten Jahrhundert aber erzählte man, daß er sich von Kausseuten heimlich und verkleidet aus dem Tore tragen ließ, und in einer Waldschlucht sich verbarg. Sine stralende Taube oder eine Lichtsäule zeigte den Suschenden den Schlupswinkel an, und man führte den Erwählten im Triumf nach Nom und in den Sanct Peter zurück, wo er sosort zum Papst eingesegnet wurde. Er bestieg

¹ S. Gregor Ep. 4. lib. I. Seine ersten Briese, namentsich an die Schwester des Kaisers Theostista, sprechen die Klage um das versonne Glück des contemplativen Lebens aus: Contemplativae vitae pulchritudinem velut Rachelem dilexi sterilem sed videntem et pulcram, quae etsi per quietem suam minus generat, lucem tamen subtilius videt. Led mihi in nocte conjuncta est, activa videlicet vita, secunda, sed lippa, minus videns, quamvis amplius parens. Diese Symbole von Rahel und Lea sind nachber von Dante und Michel Angelo benutzt morden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Greg. Ep. 4. lib. VI. secretiora loca petere aliquando

ben Stul Petri am 3. September 590, und übernahm nach seinem eigenen Ausdruck die Kirche als ein altes Wrack, in welches die Wellen überall eindrangen, und dessen vom Sturm losgerüttelte Planken frachend den Schiffbruch verskündigten.

Das Elend Rom's (ein Orkan hatte die Stadt so eben start beschädigt) gab dem kaum ordinirten Papst den Stoff zu seiner ersten Predigt. Wenn damals der Papst, im vollen Sinn des Worts ein Hoherpriester und Vater seines Volks, die Kanzel bestieg, hielt er nicht dogmatische und schöngeschmückte Reden allgemeinen Sinns, sondern was er sprach war lebendige und geschichtliche Wirklichkeit. Gregor rief die Reste der Nömer in den S. Peter, und die elenden Urenkel des Cicero und Hortenssus hörten ihm, in dem verdüsterten Raum der Basilika wie im Purgatorium zusammengedrängt, mit sieberhafterer Spannung zu, als nicht die Vorsahren einst den Rednern auf den Rostren oder im Tempel der Concordia gelauscht hatten. Es war, als ob Gott selber sprach:

"Unser Herr und Heiland," so sagte der Priester des gefallenen Rom, "will uns, o geliebteste Brüder, bereit finden, und er zeigt uns das Elend der ergrauten Welt, auf daß wir uns von der Liebe zu ihr abwenden. Ihr habt gesehen, wie viel Schläge seinem nahen Ende vorausgingen; damit, wenn wir Gott nicht in Ruhe schauen wollen, wir sein nahes Gericht wenigstens mitten unter schrecklichen Plagen

decreveram, und die praef. tes liber Pastoralis: pastoralis curae me pondere fugere delitiscendo voluisse. Gregor von Tours X c. 1 sagt auch nur: cum latibula fugae praepararet, capitur. Aber Johannes Diaconus I. c. 49 hat das Märchen von der Flucht, und Paul Diaconus Vita c. 11 erzählt, daß er in einem Korbe fortgetragen wurde, dis eine Lichtfäule ihn verriet.

fürchten lernen. Denn dem Abschnitt des heiligen Evange= liums, den ihr eben hörtet, hat der Herr dies kurz voran= geschickt: ein Volk wird sich über das andere erheben, und ein Reich über das andere, und große Erdbeben werden hin und wieder geschehen, teure Zeit und Pestilenz: auch werden Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel geschehen. 1 Und wieder fagte er: es werden Zeichen geschehen an der Sonne, an Mond und Sternen; auf Erden wird den Leuten bange sein und sie werden zagen, und das Meer und die Wasser= wogen werden brausen. Von all' diesem sehen wir wahrlich, daß einiges bereits eingetroffen ift, das herannaben des anbern aber fürchten wir. Denn daß Bolf über Bolk aufsteigt und die Länder mit Anast bezwingt, davon haben wir wol mehr in unseren Zeiten gesehen, als in der Schrift zu lesen ift. Daß Erdbeben unzählige Städte vertilgen, habt ihr aus anderen Weltteilen allzuoft vernommen; wir aber leiden Pefti= lenz ohne Ende. Freilich Zeichen an Sonne, Mond und Sternen erkennen wir noch nicht offenbar, aber daß auch diese nabe sind, schließen wir bereits aus der Beränderung ber Luft. Obwol wir, ebe Stalien dem Schwert der Lango= barden überantwortet wurde, feurige Schwerter am Himmel sahen, die vom Blut des Menschengeschlechts gerötet waren, welches gleich varauf verströmt worden ist. Noch hat sich nicht ein neuer Sturm des Meers und der Wasserwogen er= hoben, aber weil so viele Weissagung bereits eingetroffen ift, so zweifelt nicht, daß auch das wenige noch folgen werde, was übrig bleibt. Also wachet fleißig im Geist ob der Abwehr; denn wer Gott liebt, soll über der Welt Ende jauchzen, die aber darum trauern sind solche, welche mit dem Herzen

<sup>&#</sup>x27; Evang. Lucae XXI. 10. 11.

in der Liebe zu ihr wurzeln, und weder nach dem fünftigen Leben verlangen, noch es ahnen. Alle Tage wird die Welt von neuen und wachsenden Plagen heimgesucht; ihr seht, wie viele von jenem zahllosen Bolf übrig geblieben sind, und doch geißeln uns täglich frische Leiden, erdrückt uns plögliches Elend und wersen uns neue und unvorgesehene Schläge zu Boden. Die Welt wird alt und grau, und durch gehäuste Last des Jammers zum nahen Tode gleichsam hinsgedrängt. Sehn erst, o Brüder, sahet ihr ja, wie ein jäher Wirbelwind uralte Bäume entwurzelt, Häuser niedergeworsen und Kirchen aus den Fundamenten gestürzt hat."

Der Cardinal Baronius fagt von dieser Homilie, sie bestätige vollkommen, was Benedictus prophezeit habe: Rom wird nicht von Feindeshand zerstört werden, sondern von Wirbelwinden und Bligen geschlagen langsam in sich selbst verfaulen.

Die Sorge um das Wol der Stadt lastete nun auf Gregor, die Umstände aber waren der Art, daß der Papst sich plößlich als ihren weltlichen Negierer zu betrachten begann. Die Ueberschwemmung und die Pest hatten eine schwere Hungersnot zur Folge: er schrieb nach Sicilien an den Prätor Justin um schleunige Sendung von Getreide, mit welchem, wie in alten Zeiten, die Stadt fortsuhr aus jener Insel versorgt zu werden. Einen Teil davon mochte der Staat liefern, aber den größeren zog die Kirche selbst für ihre Anstalten und die Armenverpslegung aus ihren reichen sicilischen

<sup>&#</sup>x27; Dies ist die Homisie I über die Evangelien, in der Ausgabe der Benedictiner T. I. p. 1436. Ich habe mir erlaubt, die Predigt gegen bas Ende zusammenzuziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Gregor. Ep. 2. lib. I. Der Ausbruck Sitonieum für annona tommt in ben Briefen öfters vor.

Batrimonien, welche ihre Bauern oder Leibeigene bebauten. Und jährlich lief in der Regel zweimal, im Frühling und im Serbst, eine kirchliche Getreideflotte von Valermo oder von Messina nach dem Hafen Portus aus, um die ansehn= lichen Speicher der Kirche Rom's zu füllen. Dieser Not war freilich leichter abzuhelfen, als der Bedrängniß durch die Keinde, weil die Schwerter des Könias Autharis oder des Herzogs Ariulphus von Spoleto beständig gegen Rom gerichtet waren, um welches die Langobarden wie Geier um ein Aas freisten. Die Befatzung in der Stadt war klein und außerdem aus Mangel an Sold widerspenstig und rebellisch. Wenn der Chartularius Maurentius kommt, schrieb Gregor an den Scholasticus Paulus, so bitte ich, geht ihm in der Sorge um die Bedürfnisse Rom's zur hand, denn draußen schlägt uns Tag für Tag ohne Ende das Schwert der Feinde, und größere Gefahr droht uns innen von der Rebellion der Soldaten. 2

Nach dem Tode des Königs Autharis (er war im Jahr 590 an Gift gestorben) hatte seine Wittwe, die baierische Prinzessin Theodelinde, dem mannhaften und schönen Agiluls mit ihrer Hand die Krone der Langobarden geschenkt, und der neue Herrscher war den Einslüssen seines katholischen Weibes nicht unzugänglich. Nom, welches nach einem dauernden Frieden seufzte, würde ihn wenigstens pausenweise genossen haben, wenn die Wünsche des Papsts mit der Politik des Exarchen übereingekommen wären. Aber der Statthalter des Kaisers in Italien konnte den Frieden nicht wollen, welcher dazu beitrug, die Langobarden in Italien sich

<sup>3</sup>ch entnehme dies aus Ep. 70. Lib. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 3. Lib. I.

befestigen zu machen. Im Jahr 593 belagerten sie wiederum Rom, und es war Ariulf, der Herzog von Spoleto, und der König Agilulfus selber, welche die Stadt auf's äußerste bestängten. Gregor redet davon in einem Brief an Johannes, den Erzbischof von Ravenna, und indem er sich über die Ränke des Erarchen Romanus bitter beflagt, der den Abschluß des Friedens hintertreibe, spricht er zugleich das stolze Bewußtsein aus, daß er diesen kaiserlichen Beamten an Rang und Würde weit überrage. In demselben Schreiben aber dringt er in den Erzbischof, den Erarchen zum Frieden mit Ariulf zu bewegen; er flagt, daß die Soldaten aus der Stadt gezogen seien, und daß das einzige Regiment Theodosius, welches zurückgeblieben, sich kaum bewegen lasse, die Wache auf den Mauern zu besorgen, weil es die Löhnung nicht empfangen habe.

Die Bewegung Ariulf's stand übrigens mit dem Kriegsplan des Langobardenkönigs in Berbindung. Romanus war nach Rom gekommen; dem ersten Exarchen, der, so viel wir wissen, die Stadt betrat, waren die Nömer, das Bolk in Körperschaften mit Fahnen geordnet, und das Heer entgegengesogen, und sie hatten ihn vom Lateran, wo ihn der Papstempfing, im seierlichen Zuge nach seinem Absteigequartier gesührt, welches ohne Frage noch im alten Palast der Cäsaren sich befand. Der griechische Beamte genoß die hohen Ehren

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ep. 32. Lib. II. Ind. X.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In bemselben Brief: Theodosiani vero, qui hic remanserunt, rogam non accipientes, vix ad murorum quidem custodiam se accommodant. φόγα ist donativum ober stipendium, und Erogator ber Zahlmeister. Siehe beshalb Ep. 129. lib. VII. Ind. II. an ben Erogator Donellus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hieron, Rubeus Hist, Ravenu, IV, p. 187.

des Raisers, den er vertrat, und unter den so tief gesunkenen Römern mochten sich noch Männer finden, welche diese Schmack empfanden. Feste gab der Exarch dem Volke keine, das grenzen= lose Elend hatte in den verdüsterten Seelen der Römer die alte Schauspielmut völlig ausgelöscht. Er kam mit leeren Sänden, und nachdem er wahrscheinlich Gold aus dem Schatz der Kirche erpreßt hatte, ging er davon, die griechischen Soldtruppen bis auf die Theodosianer fortnehmend, sie nach andern Städten wie Narni und Verugia zu verlegen. Es war aber die vertragswidrige Besetzung gewisser bereits langobardischer Orte Tuscien's, Horta, Polimartium und Bleda, durch den Erarchen, es war ferner der Verrat des eben erst von den Langobarden eingenommenen Berugia, zu dem sich ihr eigner Dur Mauritius im Jahr 592 hatte verloden lassen, was Agilulf zum Kriege trieb. Indem sein Angriff zunächst der Stadt Perugia galt, mußte das nahe Rom auf das Aeußerste gefaßt sein; und kaum war jener Ort im Jahr 593 in die Hände des Königs gefallen, als er mit aller Macht vor Rom erschien. Es bleibt ein Rätsel, daß er die wehrlose Stadt nicht mit einem ersten und einzigen Sturme nahm. Die Langobarden waren im Beginn ihrer italienischen Herrschaft wild, räuberisch und grausam, und hielten zum Teil noch an heid= nischen Gebräuchen fest, aber im Ganzen besaß dies bild= same Volk keinen so vorherrschend kriegerischen Charakter, wie

<sup>&#</sup>x27; Die heidnischen Gebräuche der Langobarden hat Mone in seiner Geschichte des heidentums im nördlichen Europa II. §. 96 beschrieben. Borgia Memor. di Benevento II. 277—278 teilt einen homnus auf S. Barbatus vom Jahr 667 mit, worin das Aushören des Biperncultus besungen wird. Bon der Berehrung der Blut- und Zauberbäume der Langobarden schreibt sich der Volksglaube bei den Italienern her, daß die deutschen Protestanten Bäume anbeten.

er die Gothen ausgezeichnet hatte; in allen Dingen erscheint vielmehr ihr bald gedämpftes Wesen frommer, sanster und bürgerlichen Neigungen ergebener, als das jenes Heldenstamms. Es sehlte ihnen überhaupt der heroische Geist der Eroberer; ihre Unternehmungen waren daher lahm und matt, und es gibt sein ermüdenderes Schauspiel, als die langobardische Kriegsgeschichte eines Zeitraums von zweihundert Jahren.

2. Gregor's Somilie über ben Berfall von Rom. Er erfauft ben Abzug ber Langobarben von ber Stadt.

Der Heranzug der Langobarden hatte den unermüdlichen Gregor in seiner öffentlichen Erklärung des Tempels im Ezechiel unterbrochen; er selbst fagt, daß der Anblick derer, die mit abgehauenen Händen zurücksehrten, oder das Gerücht von der Gefangenschaft und dem Tode anderer ihn davon abgezogen habe. In diesen unter dem Sindruck der Ereignisse gehaltenen Predigten spiegelt sich, wenn auch mit einiger rhetorischen Färbung, lebendig und wirklich das damalige Elend Nom's ab, und die achtzehnte Homilie muß als ein unschätzbares, historisches Charaktergemälde von dem Zustande der Stadt betrachtet werden. Wir wollen sie daher hier im Wesentzlichen ausnehmen.

Was ist, so ruft der heilige Mann aus, was in dieser Welt noch erfreut? Ueberall sehen wir Trauer, überall hören wir Geseufz; die Städte sind zerstört, die Castelle geschleift, die Aecker verwüstet, die Erde ist zur Einöde gemacht. Auf den Feldern blieb kein Colone, in den Städten kaum ein

¹ Paul Diacon, de Gest. Lang. IV. c. 9 und S. Gregor Praefat. in lib. II. super Esechiel., und die Homilie VI.

Bewohner zurück: und doch werden felbst noch die kleinen Reste des Menschengeschlechts täglich und unaufhörlich getroffen, und die Geißelschläge der himmlischen Gerechtigkeit haben fein Ende, weil nicht einmal unter Geißelschlägen die Sunbenschuld getilgt wird. Wir sahen diese in Gefangenschaft geführt, jene verstümmelt, andere getödtet. In welchem Zuftande aber, die einst die Herrin der Welt erschien, Rom zu= rückgeblieben ift, das sehen wir: von vielem und unermeß= lichem Schmerz, von Entvölkerung der Bürger, vom Anfturm der Keinde, von dem Schutt der Ruinen ist sie niedergebeugt, so daß in ihr erfüllt zu sein scheint, was einst der Prophet Ezechiel über die Stadt Samaria vorausgesagt: "Stelle den Topf auf, sagte er, und gieße Wasser hinein, und thue darin ihre Stücke zusammen." Und weiter: "Es siedete und fochte, und ihre Knochen sind mitten darin verkocht." Und wiederum: "Häufe die Knochen zusammen, daß ich sie mit Feuer ent= zünde, es foll das Fleisch aufgezehrt, und ihre ganze Masse verkocht werden, und die Knochen sollen zergeben. Stelle den leeren Topf auch über die Reiser, damit er glübe und fein Erz zerschmelze." Ja, damals ward uns der Topf aufgestellt, als diese Stadt gegründet wurde; damals ward das Waffer in sie gethan und ihre Stücke wurden darin gesam= melt, als von allwärtsber die Bölker in sie zusammenström= ten, welche gleich wie heißes Wasser durch die Thaten der Welt in's Sieden gerieten, und wie Stücke Fleisch in der Hite felbst sich auflösten. Davon ist trefflich gefagt: "Es siedete und gohr, und mitten in ihr wurden die Knochen verkocht." Denn zuerst siedete gewaltig in ihr die Liebe zum Ruhm der Welt; aber hierauf ging eben dieser Ruhm mit benen aus, die darnach trachteten. Denn die Knochen bedeuten die Mächtigen der Welt, das Fleisch aber bedeutet die Bölker; denn wie das Kleisch von den Knochen getragen wird. so wird die Schwäche der Völker von den Mächtigen der Welt regiert. Aber siehe, nun sind schon von ihr alle Mäch= tige dieser Welt genommen; die Knochen also sind verkocht; fiebe, die Bölker sind abgefallen; das Fleisch also ist zer= gangen. Es mag daber gesagt werden: "Säufe die Anochen zusammen, daß ich sie mit Feuer anzünde: es soll das Fleisch aufgezehrt, und ihre ganze Masse verkocht werden, und die Knochen sollen zergebn." Denn wo ist der Senat? wo ist das Bolt? Die Knochen sind aufgelöst, das Kleisch verzehrt: in ihr ift aller Glanz weltlicher Würden ausgelöscht. All ihre Masse ist zusammengefocht, und doch bedrängt selbst uns wenige, die wir übrig blieben, noch täglich das Schwert, und unzählige Plage. Es mag daber gesagt werden: "Stelle auch den leeren Topf über die Reifer;" denn weil der Senat fehlt, das Volk unterging, und weil sich dennoch bei den wenigen, die noch leben, Schmerzen und Seufzer täglich mehren, so brennt schon das leere Rom. Was aber sagen wir dies von den Menschen, da wir durch gehäuften Ginsturz felbst die Gebäude zerftört sehen? Woher von der schon leeren Stadt passend hinzugefügt wird: "Sie erglühe und ihr Erz soll zerschmelzen." Denn schon wird der Topf selber verzehrt, in welchem zuvor sowol Fleisch als Anochen verzehrt wurden; denn nachdem die Menschen gefallen, stürzen auch die Wände ein. Wo aber sind diejenigen, die einstmals an dem Rubm derselben sich entzückten? Wo ist ihr Pomp? wo ihr Stolz? wo die häufige und maßlose Lust? Es ist an ihr erfüllt, was wider die zerstörte Ninive durch den Propheten gesagt wird: "Wo ist die Wohnung der Löwen, und

die Abung der jungen Löwen?" Waren nicht ihre Keld= berren und Kürsten die Löwen, welche durch die verschiedenen Länder der Welt rannten und mit wütender Mordluft die Beute entführten? Hier fanden die Jungen der Löwen ihre Speise: weil doch die Knaben, die Beranwachsenden, die welt= lichen Jünglinge und die Kinder der Irdischen hieher von allen Seiten zusammenliefen, wenn sie in diefer Welt ihr Blück machen wollten. Doch siehe, nun ist die Stadt verödet, nun ift sie zerstört, und von Geseufz niedergedrückt. Nun eilt Niemand mehr zu ihr, in dieser Welt sein Glück zu machen. Nun blieb kein Mächtiger und Gewaltthätiger mehr zurück, welcher durch Unterdrückung die Beute raubte. Sagen wir also: "Wo ist die Wohnung der Löwen, und wo die Speise der Löwenkinder?" Ihr widerfuhr, was der Prophet von Judäa gesagt hat: "Deine Kahlheit breite aus wie die des Adlers." Denn die Kablheit des Menschen pfleat nur das Haupt zu betreffen; aber die Kahlheit des Adlers breitet sich über den ganzen Körper aus, weil ihm, wenn er gar alt geworden ift, seine Pflaumen und Federn an allen Stellen ausfallen. Und so hat, wie der entsiederte Adler, die Stadt ihre Kahlheit verbreitet, welche ihr Volk verlor. Auch die Schwungfedern der Flügel sind ausgefallen, mit welchen sie einst zum Raub zu fliegen gewohnt war; benn ihre mächtigen Männer sind ausgestorben, durch die sie einst fremdes Eigentum raubte." 1

Die Nömer, welche diese Predigt in der hohen und

<sup>&#</sup>x27; Sch stelle aus dem Text dieser Homisie nur einige Stellen zusammen: Ubi enim senatus? ubi jam populus? Contaduerunt ossa; consumptae sunt carnes: omnis in ea secularium dignitatum fastus extinctus est. — Quia enim senatus deest, populus interiit — jam vacua ardet Roma.

schauerstillen Basilika bes Sanct Petrus borten, von beren Wänden sie die Musive von finstern Heiligen anstarrten, mußten von der Wucht der inhaltsschweren Worte niedergebeugt werden. Ihr trostloses Schicksal stand ihnen wie eine vollen= bete Weissagung vor Augen: Rom war todt! Den feier: lichen Ton des Redners begleitete das Weinen der Matronen und das tiefe Geseufz der Greise, die noch in den glänzen= den Zeiten Theodorich's waren geboren worden; und in den Paufen mochte sich die erschütterte Phantasie einbilden, das Wutgeschrei der Feinde an den Toren, oder das Bröckeln Rom's und seiner alten Monumente zu vernehmen, von denen dumpf und schwer die Marmorsteine niederfielen. Es gibt kaum ein schrecklicheres Gemälde von Rom, als dies, was durch jene Versammlung selbst und durch jene Predigt dargestellt wird, und die wilde und bizarre Einbildungsfraft der Homilie, welche die Geschichte der Hauptstadt der Erde an die Prophezeiungen der Juden knüpft, erregt, indem sie sich von kindischen zu wirklich erhabenen Bildern erhebt, eine völlig tragische Schwermut. Man kann sie die Leichenrede Rom's nennen, und sie hat eine absolut historische Bedeutung, ja eine weit böbere als die Rede des Marc Anton an Cafar's Leiche. Es war nun der Papst, der sie hielt, aber ein ächter Sohn Rom's, der Abkomme der erlauchtesten Batricier der Stadt, und obwol seine Predigt in die Vorstellungs: weise und Sprache der Juden getaucht ist, durchbricht sie doch die volle Energie des römischen Nationalgefühls.

Agilulfus belagerte Rom, aber wie es scheint ohne Nachbruck, benn wie hätte die Stadt ihm widerstehen können, welche nach dem eigenen Ausspruch Gregor's "ohne zahlreiches Bolk und ohne Beistand der Soldaten" nur auf den Schut

des Apostels Vetrus oder Gottes selber angewiesen war? 1 Der Papst konnte, wenn er zu den Zinnen der altersschwachen Mauern Aurelian's und Belifar's emporftieg, mit Augen sehn, wie die Römer, Hunden gleich zusammengekoppelt, mit Stricken am Salfe von den Langobarden fortgeführt wurden, um nach Frankreich in die Sclaverei verkauft zu werden; und mancher Anlauf gegen die Tore mochte ihn erschrecken, während der Bräfect Gregorius und der Magister Militum Castorius, die einzigen kaiserlichen Beamten von Rang in Rom, die zweifelhafte Verteidigung leiteten. Weniger ihrer Wachsamkeit, oder der Ausdauer der bewaffneten Bürger, als dem Seckel der römischen Kirche war der endliche Abzug der Langobarden zu verdanken, und Gregor nannte sich in einem spätern Schreiben an die Raiserin Constantia mit halbspötti= schem Seufzer den Zahlmeister der Langobarden, unter deren Schwertern das römische Volk sein Leben nur erhalte, indem es die Kirche alle Tag erkaufe. 2

Die endliche Befreiung Rom's brachte dem Papst jedoch bei dem Kaiser keinen Dank; vielmehr suchte der Exarch den seinem eigenen Ansehn und seinen Plänen gefährlichen Mann in Byzanz anzuschwärzen, wie es scheint erbittert, daß er auf seine Hand mit dem Feinde unterhandelt habe. Der Kaiser Mauritius schrieb ihm einen heftigen Brief, worin er ihm vorwarf, Kom sei während der Belagerung nicht hinslänglich mit Getreide versorgt gewesen, und er schalt ihn kurz und gut einen Tropf, weil er sich von Ariulf durch

In qua (urbe) sine magnitudine populi, et sine adjutoriis militum tot annis inter gladios illaesi, deo auctore, servamur. Ep. 23. lib. VII. Ind. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 43. lib. IV. Ind. XIII.

das Versprechen, er werde wegen des Friedens selber nach Rom kommen, habe hinter das Licht führen lassen. Auf diesen beleidigenden Brief antwortete der edle Gregor mit Würde und mit diplomatischer Fronie; denn die Schlauheit der Schlange war in diesem bewundernswürdigen Manne mit der Unsschuld der Taube gemischt. In seinem Schreiben zählte er alle Gefahren auf, denen ihn das Verhalten des Exarchen preisgegeben hatte, und alle Leiden, die daraus solgten, und indem er versicherte, die ihm vom Kaiser widersahrene Grobbeit als einen Schrentitel hinnehmen zu wollen, suchte er die beiden kaiserlichen Beamten Gregorius und Castorius vor der Ungnade zu schützen, und rühmte ihre thätige Wachsamkeit in der Verteidigung Rom's.

3. Zustand ber weltlichen Regierung Rom's. Die Kaijerlichen Beamten. Bölliges Stillschweigen über ben römischen Senat.

Die Erwähnung des Präfecten und des Magister Militum in Rom fordert uns hier auf, der weltlichen Regierung der Stadt in jener Spoche eine kurze Betrachtung zu widmen, und also eine der dunkelsten Stellen in unserer Geschichte zu berühren. Wir haben schon gesehn, daß zu dieser Zeit kein Dux in Rom genannt wird, und daß von einem römischen Ducat nirgend die Rede ist. <sup>2</sup> Dagegen sinden sich in einigen Städten Comites und Tribuni, Magistri Militum

<sup>&#</sup>x27;Ep. 40. lib. V. Ind. XIII. Hier ist eine Stelle aussallend: et quidem si terrae meae captivitas per quotidiana momenta non excresceret — es siegt barin ein hohes Bewußtsein ausgesprochen, und Gregor empsand sich als weltsichen Regierer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Gregor's Briefen wirb genannt ber Dux Sardiniae (ep. 46. 47. lib. I), Dux Arimini 56, I. Dux Campaniae 12. VIII. Dux Neapolis 5, XII. 2c,

aber offenbar als Generalcommandanten in Nom und dem Stadtgebiet, und mit der vollen Gewalt eines Dux bekleidet. Doch nur zeitweise erscheint dieses Amt in Rom, wie als Castorius die Berteidigung gegen Agilulf leitete. Die miliztärischen Angelegenheiten und die betreffende Gerichtsbarkeit standen natürlich unter diesem Besehlshaber, und von Razvenna oder Byzanz wurde der Truppensold, unter dem Namen roga, precarium oder donativum, nach Kom gesendet, und durch den Erogator ausbezahlt, wenn er überhaupt einztras.

Biel öfter wird in Gregor's Briefen der Präfect genannt, doch nur einmal mit dem ausdrücklichen Zusaß Urdis; 3 und der Papst nennt oft genug Präfecten ohne weitere Bezeichenung, so daß man sich hüten muß, unter ihnen die der Stadt zu verstehn. Es gab noch ebensowol einen Präsecten von Italien, wie von Ufrika, und von Illyricum, also von den drei Diöcesen, welche ehemals dem Präsectus Prätorio Italien's untergeben waren. Gregor nennt sie in seinen Briesen, 4 und die Stellung des Präsecten Italien's, welcher

¹ In ber Nähe von Rom und wol für Rom selbst beauftragt standen die Magistri Militum Besox und Mauricius, Ep. 21. XII. Ind. 7. In Sicilien und Neapel werden Mag. Milit. öfters genannt: 25. XII. 13. 71. 75. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 129. VII. Ind. 2. Ep. 2. VIII. Ind. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Praefectus Urbis Johannes: Ep. 7. VIII., und so war ber schon genannte Gregorius Stadtpräsect. Ep. 40. V.

<sup>&#</sup>x27;Georgius Praef. Italiae. Ep. 22. 23. 37. 38. I. 24. XII unb 1. V wird ausbriddich unterschieden: excell. Romanum Patricium (b. i. Exarch) et per emin. Praefectum, atque per alios Civitatis suae nobiles viros. — Praef. Africae 37. VIII. Illyrici 21. II. Siciliae 38. III (hier haben andre Cod. Praetor). Es widerlegt sich bemnach Pancirosi, wescher in der Notitia Imp. occid. cart. 115 sagt: Italiae serius recuperatae suus Praefectus redditus non invenitur.

vom Erarchen bestimmt unterschieden wird, ist uns flarer als jene eines Proconfuls Italien's. 1 Er leitete nämlich alle Civil = Geschäfte unmittelbar, sowol was Finanzen, als was Gerichtsbarkeit und oberfte Berwaltung ber Städte betraf. Des Papsts Empfehlung war nicht ohne Ginfluß auf die Besetung des mühevollen Amts der Präfectur, sowol für Italien, als für die Stadt. So wandte sich im Jahr 602 ber Expräfect Quertinus an Gregor mit der Bitte, beim Kaiser fich zu verwenden, daß Bonitus die Präfectur erhalte, wor= unter wol jene von Italien zu verstehen ift. Der Bapft schrieb ihm abmahnend zurück, es sei ein schwieriges Amt, und überdies unnüt und peinvoll, daß ein den Wiffenschaften ergebener Mann sich mit Rechnungen befassen und binden wolle, die nichts eintrügen. Er wolle jedoch nicht entgegen fein, obwol er die künftigen Plackereien jenes Mannes bedauern muffe, weil er über das Unheil, welches ihn erwarte, durch das Beispiel seiner Vorgänger genugsam belehrt sei. 2 Und in Wahrheit enthalten seine Briefe einige auffallende Belege für diefe Erfahrung.

Wenn die Präfecten von ihrem Posten abtraten, hatten sie ihrem Nachfolger oder anderen hohen Beauftragten Nechensschaft abzulegen, und ihr hoher Nang (Gregor gibt ihnen mit Achtung die herkömmlichen Titel Magnisicus, Gloriosus und Illustrissimus) schützte sie in manchem Kalle nicht vor einer

<sup>&#</sup>x27; Proconsul Italiae. (Ep. 20. VIII.) Gregor beschwert sich beim Proconsul, daß ber Diaconie von Neapel die Annona entzegen sei, und bezieht sich auf bessen Borgänger im Ant Johannes. Ein Proconsul Dalmatiae Ep. 3. VII. Es hatten asso auch die Proconsul nicht aufgehört, wie Bsondus und Giannone fässchlich meinen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 30. X: quia quid passurus sit, exemplo praecedentium non nescimus.

wahrhaft türkischen Bestrafung. Der Expräsect Libertinus war vor das außerordentliche Gericht des Erconsul Leontius in Sicilien gestellt und schimpflich mit Ruten gestrichen wor= den. In Folge dieser Execution schrieb Gregor voll edler Entrüftung einen Brief an Leontius, den herrlichsten in der ganzen Sammlung seiner Briefe, der seinem Charafter die höchste Ehre macht. Er spricht darin als der geiftlich ermabnende Bater von hober, menschlicher Gesinnung, und als Römer, welchen der Gedanke noch empört, daß ein freier Mann gepeitscht worden sei. Dies, so sagt er an alte Zeiten sich erinnernd, ist der Unterschied der Barbarenkönige und der römischen Kaiser, daß jene die Herren von Sclaven, diese aber von freien Männern sind. Bei allen euern Hand= lungen also sollt ihr zuvor die Gerechtigkeit, und dann vor allem die Freiheit im Auge behalten; und er droht dem Leontius mit der Macht, die ihm seine eigene Stellung als römischer Bischof gebe; denn, sagt er, hätte ich die Angeschuldigten in gutem Necht erfunden, so stand es mir zu, euch zuvor durch Briefe zu mahnen, und wäre ich nicht ge= hört worden, so würde ich mich an den erlauchtesten Kaiser gewendet haben. 1 Aus diesem Brief geht deutlich genug her= vor, welche Gewalt sich Gregor selbst über die höchsten Beamten zuschreiben durfte, da ihre Handlungen seiner Controle unterlagen.

Bedrohte Beamte suchten seinen Schutz. Es war aber eine gewöhnliche Erscheinung, daß abtretende Obrigkeiten sich

<sup>&#</sup>x27; Ep. 51. X. Ind. 3. An ben Bestraften, welcher bes Unterschleifs schuldig war, richtete Gregor ein schönes Trostschreiben: Ep. 31. VIII. Baronius vergleicht das Verhältniß Gregor's zu Leontius gut mit bem bes Cicero zum Berres.

in die Kirchenasyle flüchteten, und diese nur dann verließen, wenn sie von einem kaiserlichen Notar die eidliche Bersicherung ihres Lebens erhalten hatten: ein schlagender Beweis für den Zustand der byzantinischen Berwaltung. So hatte der Expräsect Gregorius gethan, und wir sinden eine Reihe von Briesen des Papsts an die einflußreichsten Personen, worin er ihnen jenen Mann und seine Leute zur Unterstüßung gegen die Billkür der Richter in allen ihren Nechtsgründen dringend anempsiehlt. Uns dieser sclavisch ehrlosen Behandzlung kann mit Recht geschlossen werden, wie tief der byzanztinische Despotismus auch den angesehensten Beamtenstand beradgedrückt hatte.

Bur Zeit des Gratian und Valentinian war der Präfect der Stadt Rom eine hohe Behörde, Princeps des Senats, und an Rang ging er allen Patriciern und Consularen vor. Seine Gerichtsbarkeit dehnte sich feit Augustus über Rom bis zum hundertsten Meilenstein aus, und von den suburbanen Provinzen wurde an ihn appellirt. In der Stadt felbst standen alle öffentlichen Angelegenheiten unter ihm, die Annona und die Märkte, der Cenfus, die Sorge um Kluß, Safen, Mauern, Wafferleitungen, um die Schauspiele und den Schmuck ber Stadt. Natürlich war durch den Berfall Rom's auch sein Amt mit verfallen; aber im sechsten Jahrhundert war es noch immerhin so bedeutend, daß die ganze Civilverwaltung ihm angehörte, während das politische und militärische Regi= ment beim belegirten Magister Militum sich befand. Und nur so läßt es sich erklären, wie der Bräfect Gregorius neben dem militärischen Befehlshaber noch als die wichtigste Person in Angelegenheiten ber Verteidigung und Verforgung der Stadt

<sup>&#</sup>x27; Epp. 54. 55. 56. 57. 58. VIII.

gefunden wurde. Indeß diese umfassende Besugniß des Präfecten Rom's schwand im siedenten Jahrhundert, wo die mislitärischen Sewalten völlige Oberhand erhielten, und indem der Stadtpräsect auf die bloße Jurisdiction beschränkt wurde, sank er unter den Dux von Rom, den General-Gouverneur der Stadt, herab. Und schon nach dem Jahr 600, wo Joshannes die Präsectur bekleidete, hören wir keinen Präsecten nennen, dis wieder im Jahr 774 einer auftaucht, und dies berühmte städtische Amt erhielt sich als das einzige des Altertums in veränderter Gestalt, und spielte im römischen Mittelsalter eine neue Kolle.

Neben der Stadtpräfectur und neben dem Magister Militum oder Dux gab es in Rom auch andere kaiserliche Beamte, deren Verhältniß uns jedoch dunkel ist, und ab und zu erschienen Voten im Auftrage des Kaisers, deren Willkür und Erpressung nicht geringen Schreck verbreitete. Wie es ferner mit dem Senat beschaffen war, wissen wir nicht. Diezienigen Schriftsteller, welche sein Fortbestehn behaupten, haben

<sup>&#</sup>x27;Felix Contelorius de Praefecto Urbis (Roma 1631) ift wichtig für die Präfecten des späteren Mittelalters; er beginnt sehr naw die Reihe ber alten Präsecten mit Adam oder Romulus. Ihm solgte mit noch größerer Mühe, aber nur dis auf das Jahr 600 sich beschränkend, Schuard Corsini de Praesectis Urbis. Pisa 1766. Ich sinde, daß der Präsect Johannes die Titel Palatinus und Patricius silhrte (51. 52. VIII.) und bemerke dabei, daß der Titel Patricius, später nur dem Exarchen eigen, damals noch hänsig war. Opisio Patricius: Ep. 27. XII. Benantius Patricius 33. I. 42. 43. V. 2c., und selbst bessen Gemalin heißt Patricia: 128. VII; nicht minder die Römerin Rusticiana. Ich spreche nicht von dem Patricius Galliarum, welchen Titel damals die Frankenkönige verliehen: 33. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> €0 ein Comes privatorum Beator, hic qui quasi comes privatorum dici vult, venisse, et multa contra omnes agere. Ep. 26. XI. Ind. 6. — In Ep. 29. XII. spricht Gregor von diversa officia palatii urbis Romae, siir bie er um bie Annona bittet.

für ihre Meinung keine anderen Gründe beizubringen, als uns icon bekannte Stellen in ber pragmatischen Sanction Justinian's, als den Bericht Menander's von der Sendung einiger Senatoren nach Constantinopel im Jahre 579, oder als das Vorbandensein des Präfecten, den sie nach altem Gebrauch für das Haupt des Senats auch in dieser Zeit erklären. Aber alle folche Gründe sind unhaltbar, und sie fallen vor dem gänzlichen Stillschweigen der Geschichtschreiber. Wenn zu Gregor's Zeit noch der Senat als Ratsbehörde oder als Repräsentant der politischen Rechte des römischen Reichs, ber Respublica Romana, bestand, wie konnte Gregor ihn bei den wichtigsten Staatsangelegenheiten völlig übergeben? Wir werden sehn, daß er, im Jahr 599 mit Agilulf wegen des Friedens unterhandelnd, als Vermittler einen Abt Probus gebraucht; von Senatoren oder von einer auch nur entfernten politischen Teilnahme des Senats ist bier keine Rede. und als Agilulf seine Boten nach Rom schickte, verlangte er vom Papst allein die bindende Unterschrift des Friedensinstru= ments, des Senats aber wurde dabei mit keiner Silbe ge= dacht. Man könnte daher böchstens glauben, daß der Senat noch als Körperschaft der Decurionen sortbestand, nach der stark bezweifelbaren Analogie von Städten Italien's, welche noch nicht von den Langobarden erobert und um den Reft der römischen Curialverfassung gebracht worden waren. 1 Aber

<sup>&#</sup>x27; Troya Osserv. sul Gov. di Roma nel 595 (Rote zum C. D. Long. I. n. 131. p. 337) bemüht sich um das Fortbestehn des Senats. Zu seinen Gunsten sieht er in n. 401 Cod. P. III. a. 717, wo am Hof Liutprand's ein Senator klius Albini austritt, in diesem einen Senator Romanus. Ich sinde indeß, daß noch um 874 ein Bischof von Torcelli mit Namen Senator heißt. Doch weist er Savigny's Ansicht ab, daß das Decurionat in italienischen Städten trot der langebardischen Eroberung sortbestand, und

selbst von einer Eurie in diesem Sinne verlautet nichts mehr, und wir müssen deshalb jene berühmten Aussprüche der achtzehnten Homilie Gregor's, welche von dem Nichtdasein des Senats reden, als wirkliche Beweisstellen für unsre Ansicht gebrauchen.

So sparsam nun die Nachrichten über die Regierung Rom's jener Zeit sind, so steht doch dieses fest: die militärische, civile und politische Gewalt in der Stadt wurde durch Beamte des Kaisers ausgeübt, und dem Papst stand gesetzlich eine gewisse Beaufsichtigung und der Recurs an den Kaiser zu. Im Uebrigen sinden wir ihn auf die Kirche und ihre Gerichtsbarkeit beschränkt: aber dennoch war Gregor durch das Zusammentressen seiner Fähigkeiten mit den Umständen in eine Stellung gebracht, die ihn ausnahmsweise zum stillsschweigend anerkannten Oberhaupt auch des politischen Kom machte, und mit vollem Recht ist er als Gründer der päpstlichen Herrschaft weltlicher Natur anzusehen.

4. Gregor's Stellung in Bezug auf die Stadt. Seine Sorge für das Bolk. Seine Berwaltung der Kirchengüter. Die Bekehrung England's. Gregor's Festigkeit gegenüber den Ansprüchen von Byzanz.

Gregor's Einfluß überragte die Macht der kaiserlichen Beamten, und die Römer ehrten in ihm ihren herrn und

biesen Frrtum hat Carl Hegel nächst ihm berichtigt. Dieser halt bie zu Gregor's Zeit übliche Bezeichnung Ordo (Clero, Ordini et Plebi) für Canzeleistul, und indem er ihn als Stand der Honorati et Possessores erklärt, glaubt er die Curien überhaupt schon in dieser Periode erloschen. (I. c. 2 seiner Gesch. der Städteversassung.)

Der Graf Benbettini (del Senato Rom. I. c. 2) bemilht sich vergebens, ben Senat dieser Homilie gegenüber zu behaupten, und Troya sindet Gregor's Aussprüche übertrieben. Savigny, Geschichte des Röm. Rechts 2c. I. p. 367. Note c behauptet, daß der Senat in den Briesen Gregor's vorstomme; ich habe in diesen Briesen nicht eine einzige Stelle gesehen, wo dies

Erhalter, der die heilige Würde des Bischofs und den Glanz des berühmtesten Patriciergeschlechts in seiner Verson verband. Seitdem der Sturz des Gothenreichs das lette öffentliche Leben ber Stadt mit sich geriffen hatte, war Rom völlig verändert. Weder Consuln, noch Senat, noch Spiele erinnerten mehr an das weltliche Reich; die patricischen häuser waren fast erloschen, und in den Briefen Gregor's ist von keinen begüterten Familien alten Geschlechts in Rom selber bie Rebe, wenn nicht von solchen, die nach Constantinopel ausgewandert waren, 1 während sich alte Namen in Besitzungen finden, die der Kirche bereits angehörten. 2 Die kirchlichen und theologischen Dinge batten die bürgerlichen zum Schweigen gebracht, und wir haben das römische Bolk bereits in einem völlig geiftlichen Gewand gesehen. Die Kirche selbst hatte angefangen, ein großes Afpl der Gesellschaft zu sein; unter bem Einfluß unerhörter Schrecknisse der Natur und des Kriegs war der Glaube an das nabe Ende der Welt allgemein ge= worden, und der Zudrang zu ihr und dem Kloster groß. Die Not vermehrte ihn, wie die Ehre; denn der Bedürftige fand dort Nahrung und Obdach, der Ehrgeizige aber Würde

ber Fall ware; außer in bem Brief, ber von ber Acclamation bes Bilbes bes Photas burch ben Clerus und Senat handelt, und biefen halte ich nur filr eine spätere Ausschrift ber Redaction bieser Briefe.

' Die Patricia Austiciana war nach Byzanz gewandert, und Gregor scheint die fromme und reiche Dame vergebens nach Rom eingeladen zu haben. Sie besaß hier Güter; sie tröstete sich mit Pilgersahrten nach dem Berg Sinai, und den Papst mit Gaben; sie sandte ihm 10 Pfund Goldes zum Lostauf von Sclaven, und seidene Borhänge für die Kirche des S. Petrus, wobei sie die aristotratische Präteusion machte, daß diese Teppiche in seierlichem Auszug nach der Basilisa getragen werden sollten. Gregor schrieb fünf Briefe an sie.

<sup>2</sup> So in ber Schenkungsurkunde gewisser Güter an S. Paul die Fundi: Antonianus, Cassianus, Cornelius, Primianus. Ep. 9. XII. Ind. 7.

und Rang in einer Zeit, wo der Titel Diaconus, Bresbyter und Bischof für die Römer das geworden war, was ihnen einst das Tribunat, die Prätur und das Confulat gegolten batte. Selbst die Soldaten verließen ihre Kahnen und nahmen die Tonsur, und berer die Kirchenämter begehrten waren aus allen Ständen so viele, daß Gregor Einhalt zu thun suchte, während ber Kaiser Mauritius im Jahr 592 durch ein Sdict den Uebertritt der Soldaten ins Kloster und der Civilbeamten in ein kirchliches Amt verbot. 1 Die entsetzliche Armut Rom's streckte nicht vergebens nach den Schätzen der Kirche die Hände aus. Die Zeiten, wo der Conful Geld unter das Bolk ausstreute, und wo der Präfect für die öffentlichen Austeilungen an Getreibe, Del, Fleisch und Speck von Staatswegen forgte, waren nicht mehr; der Schrei des Volks nach Panem et Circenses wurde nur noch halb gehört. Es verlangte Brod und der Papft gab es reichlich. In feinem Kloster auf dem Clivus Scauri hatte er noch als Mönch die Armen täglich gespeist; er fuhr auch als Papst fort, das Volk zu nähren. Am Anfange eines jeden Monats teilte er Getreide, Kleider und Geld an die Bedürftigen aus, an jedem Hauptfeste gab er den Kirchen, Klöftern und milden Anstalten Geschenke. Wie Titus hielt er den Tag für verloren, an dem er nicht den Hunger gestillt und die Blöße bedeckt hatte, und als er einst hörte, ein Bettler sei auf einer Straße Rom's gestorben,

<sup>&#</sup>x27; Ut quisquis fuisset publicis administrationibus implicatus, ei ad ecclesiasticum venire officium non liceret. Joh. Diacon. Vita S. Gregor. II. c. 16. Gregor beschwerte sich gegen den Kaiser, daß er dies Edict auch auf die Klöster ausdehne, und den Soldaten die Kutte verwehre: Ep. 62. 65. II. Dagegen steht der Fall des Austritts aus dem Kloster in ein weltliches Amt vereinzelt. Der Patricius Benantius wurde ex monacho Cancellarius Italiens, und deshalb von Gregor bitter getadelt: Ep. 33. I. und andere Briefe an ihn.

verschloß er sich voll Scham und wagte einige Tage lang nicht als Priester an den Mehaltar zu treten.

Die Römer hatten einst in den Säulenhallen, in den Theatern und an den öffentlichen Speichern des Staats ihre Austeilungen erhalten, jett drängten sie sich an die Vorhöfe ber Basiliken und Klöster, um Kleidung und Speise von geist= lichen Beamten im Namen Gottes zu empfangen. Die Schaaren der Vilger aber, welche über See kamen, fanden schon in Portus das Vilgerhaus zu ihrer Aufnahme bereit, und was burch die Tore Rom's zog, sei es als Wallfahrer, sei es als Klüchtling vor den Langobarden, fand in Krankenhäusern ober in räumigen Bilgerberbergen Lager und Roft. An langen Tafeln faßen die Fremdlinge aller Provinzen und verzehrten die Gaben der römischen Kirche mit frommer Dankbarkeit. Die driftliche Wolthätigkeit gab und das wirkliche Bedürfniß empfing die wahrhafte Wolthat. Jest ist es anders: von Gregor's Zeit, so sagt man, schreiben sich bie öffentlichen Außwaschungen und Vilgerspeisungen noch in Rom ber; aber diese Scenen gereichen dem rühmlichen Bolthätigkeitsfinn auch der beutigen Kirche nicht zum Lobe, weil fie nur theatralische Formen sind, denen Fürsten des Auslands auf Balkonen und das Gedränge der Fremden ringsumber wie einem Schauspiel zusehen, wo die Armut und die driftliche Demut zugleich als Luppen entwürdigt werden.

Gregor verwendete die Güter der Kirche, welche ihr nach und nach aus dem Privatbesit als Schenkungen zugefallen waren, im Sinn der Schenkung gewissenhaft. Und dieser Güter waren bereits viele und große, so daß der Papst, wenn er auch nicht über Herzogtümer gebot, doch als der reichste Landbesitzer in Italien betrachtet werden konnte. Und hier befand er sich, wenn auch nicht als völliger Souverän, so doch als Eigentümer auf dem erblichen Grund und Boden der Kirche, wo er auch eine gewisse beschränkte Juris= diction ausüben durfte. Das Eigentum der Kirche, dem Titel des Apostel S. Petrus zugeschrieben, war in vielen Ländereien zerstreut: in dem "kornprangenden" Sicilien, wo sie am ge= häuftesten waren, in Campanien, in gang Süditalien, in Dalmatien, Illyrien, Gallien, Sardinien und Corfica, in Ligurien und in den Cottischen Alpen besaß die Kirche ihre Domänen. Der Papst schickte dahin, wie ein König in die Provinzen, seine Diaconen und Subdiaconen (Rectores Patrimonii), welche die zwiefache Eigenschaft von geistlichen und weltlichen Aufsehern oder Regierungsräten in sich ver= einigten. 1 Ihre Rechnungen wurden von Gregor strenge untersucht, denn der würdige Mann wollte nicht, daß "der Seckel der Kirche mit schändlichem Gewinn besudelt werde." Ein sorgsames Buch der Einkünfte und der Ausgaben wurde geführt, während die Gerechtigkeitsliebe des Papsts achtsam darauf hielt, daß die Bauern der Kirche nicht mit unrechtem Maß und Gewicht der Naturallieferungen oder mit zu hober Ropfsteuer belastet wurden.

Die vielen Briefe, die Gregor an jene Rectoren der Patrimonien richtete, erwecken unsere lebhasteste Teilnahme und geben uns zugleich Einsicht in die Berhältnisse des rösmischen Bauernstandes, welche sich Jahrhunderte lang unsverändert erhielten. Die Güter der Kirche wurden von Colonen bebaut, Menschen die an ihre Scholle gebunden einen Zins in Geld oder in Dingen zahlten. Er wurde im

¹ Man vergleiche Joh. Diacon. Vita II. c. 53 und die gablreichen Briefe Gregor's an biefe Subbiaconen.

allgemeinen pensio genannt, und von den Conductores oder Rinspächtern eingetrieben. Diese bedrückten des Gewinnes halber oftmals die Colonen, indem sie das Getreidemaß will= fürlich erhöhten; sie zwangen die Bauern bisweilen, den Modius von den rechtsmäßigen 16 Sertaren oder 24 römischen Pfunden auf 25 Sextare zu steigern, und von 20 Scheffeln der Erndte einen abzugeben. Gregor aber steuerte diesen Bedrückungen: er setzte den Modius im Allgemeinen auf 18 Sertare fest und bestimmte, daß von 35 Scheffeln je einer abzuliefern sei. Diese Verordnungen betrafen Si= cilien, noch immer die Kornkammer Rom's, aus welcher jährliches Getreide eingeschifft wurde, die Stadt zu versorgen. Wenn diese Getreidelieferung im Schiffbruch verunglückte, fiel ber Schaden freilich den armen Colonen zur Last, auf welche der Ersat verteilt wurde, nur warnte Gregor die Rectoren, nicht die günstige Zeit der Seefahrt zu verfäumen, sonst müßte der Schaden ihnen angeschrieben werden. Die ötonomische Ordnung war musterhaft; für jeden Colonen wurde ein Register seiner Leistungen oder Libellus securitatis geführt, auf welches er sich berufen konnte, und wenn ibn Mismachs oder Bedrückung in Not brachte, konnte er darauf rechnen, daß ihm die Billigkeit des Papsts mit einem neuen Inventar von Rühen, Schafen und Schweinen zu Silfe kam. Die Güter bes S. Petrus in Sicilien gedieben, manche beil= fame Verbefferungen wurden getroffen, und der große Papft konnte sich mit Stolz auch einen ausgezeichneten Landwirt nennen, und wenn er in Procession oder sonst zu Pferde faß, sich rühmen, daß ihm seine Zelter die Stutereien der Rirche von derselben alten Trinafria lieferten, deren sieas reiche Rosse einst Lindar besungen batte. Freilich begen wir

leise Zweisel, ob Pindar die fromme Enkelrace apostolischer Pferde würde einer Ode würdig befunden haben, und schwerslich hätten die päpstlichen Stuten aus Panormus, Sprakus oder Agrigent beim olympischen Wagenkamps den Sieg davon getragen. Du hast mir, so schrieb Gregor einmal an den Subdiaconus Petrus, ein miserables Pferd und fünf gute Esel geschickt: das Pferd kann ich nicht reiten, weil es miserabel ist, und auf den guten Eseln nicht sizen, weil sie Esel sind.

Die Kirche gebot also über ein Bolf von Hörigen und Leibeigenen, und der Reichtum ihres Schatzes war unerschöpft, während der Privatbesitz zum Unglück der bürgerslichen Ordnung schwand, und die kaiserlichen Kassen beständig leer waren. Aus diesen Fonds aber vermochte der Papst fast unerschwinglich scheinende Leistungen zu bestreiten: die Ershaltung der Kirchen, die Verpslegung Kom's, die Loskaufung von Kriegssclaven, endlich die Friedensgelder, welche er den

<sup>1</sup> Ep. 30. lib. XII. Ind. 7. - Rach bem Berluft ber ficilischen Batrimonien suchten die Bapfte Bferbe bisweilen in Frankreich: Sabrian bat Carl um einige "famose" Bferde, um barauf mit Anstand zu reiten: tales nobis famosissimos mittite equos, qui ad nostram sessionem facere debeant. Cod. Carol. ep. LXVII (beim Cenni LXXXI. p. 440). - Begen ber Colonialverhältnisse ift wichtig Ep. 44. I. Ind. 9. ad Petrum Subd. Sicil., und andere: IV. 21. Ind. 12; IX. 18. 19. Ind. 2; XIII. 34. Ind. 6. Der Getreibecanon ist so ausgebriicht: pensionem integram et pensantem ad septuaginta bina persolvant. Die Leiftung beifit pensio (von pensum), bisweilen auch burda ober burdatio (unfer Bürbe?), ober illatio burdationis. Gine gewiffe Abgabe von Marktbingen bieg siliquaticum ober siliquae, fo beim Cassiodor. Var. Lib. II. ep. 30. III. 25. Wenn ein Colone heiratete gabite er bem conductor bas nuptiale commodum, einen solidus. - Die Grunbfate Gregor's find in ep. 44. I. ausgesprochen: quia nos sacculum ecclesiae ex lucris turpibus non volumus inquinari. Eine goldne Maxime, und wert, fie ber Bergeffenheit au entreißen.

Langobarden reichlich zu zahlen hatte. Den Schäßen der Kirche verdankte Rom seine Freiheit sowol von diesen Feinden, als seine zeitweise fast unabhängige Stellung Ravenna gegen- über, während die Kirche selbst vor dem Kaiser die Miene der Urmut annahm, und mit unterwürfigem Dank die kleinen Gaben von einigen Pfunden empfing, welche er dann und wann als goldene Tropsen des Erbarmens auf den Schutt- hausen Rom sallen ließ.

Durch Krieg, Hunger und Pestilenz zusammengeschmolzen, mit Byzanz nur zeitweise durch einige Beamte in Verbindung, von Ravenna durch die Langobarden abgeschnitten, vom Exarchen kaum beaufsichtigt und militärisch fast gar nicht geschützt, fand also Rom im Papst Gregor ein nationales und selbstgewähltes Oberhaupt. Die Römer sahen plötlich aus ihrer Mitte einen Bürger hervorgegangen, welcher die stoische Strenge Cato's mit der vielseitigen Thätigkeit Cäsar's geistlich vereinigte, und dem das Glück nicht fehlte. Gregor eroberte als "Consul Gottes" England. Es wird erzählt, daß er eines Tags, ehe er noch Papst war, auf dem Forum Kom's, wo man damals Sclavenmärkte hielt, drei schöne fremde Knaben zum Verkauf ausstehen sah, und über ihre Herfunst belehrt, gerusen habe: "Angler, gleich wie Engel sind sie."

Ad Christum Anglos convertit pietate magistra
Adquirens fidei agmina gente nova —
Hisque Dei consul factus laetare triumphis.

<sup>&#</sup>x27; Mauritius schickte um 599 30 Pfund Golbes zur Berteilung an die Briefter und die Armen, welche Gregor (ep. 2. VIII. Ind. 3) dankend quittirt. — Aber der Exarch lieh Gelb von der Kirche: Ep. 129. VII. Ind. 2.

<sup>2</sup> So fteht auf feiner Grabschrift:

<sup>3</sup> Angli quasi Angeli; ein schönes Compliment, aber es hat die Engländer doch nicht von der Ketzerei abgehalten. Beda Histor. II. c. 1.

Er erlöste die Heimatlosen, und von apostolischem Geist ergriffen, wollte er selbst als Missionär nach jenem Lande abgehen, aber er wurde vom römischen Bolk daran verhindert, und erst im Jahr 596 sandte er aus seinem Kloster eine Schaar von Mönchen unter des Augustinus Führung nach der fernen Insel ab. Ihr Erfolg war groß und schnell: Britannien, welches zwei Jahrhunderte früher von Rom ausgegeben worden war, wurde durch ein einsames Kloster am Colosseum Rom's als neue und getreue Provinz der römischen Kirche einverleibt. Gregor aber knüpste geistreich und mit patriotischem Stolz an die alten Erinnerungen an, und nannte den König Adelbert und seine Gemalin Abelberga den neuen Constantin und die neue Helena.

Mit dem Glanz dieser Unternehmung vereinigten sich die Siege des Katholicismus in Spanien, wo Reccared, König der Westgothen, mit seinem Volk zur rechtgläubigen Kirche übertrat, und endlich auch die sicher fortschreitende Bekehrung der Langobarden, welche Gregor dem frommen

und Joh. Diacon. Vita I. c. 21. Gregor schiefte ben Presbyter Candidus nach Gallien um anglische Anaben von 17 bis 18 Jahren zum Klosterdienst auszufaufen: Ep. 10. V.

¹ Ep. 59. 60. IX. und die Empfehlungsbriefe Gregor's für den Mönch Angustin: 52. 53. 54. 57. 58. 59. V. Wie geschickt er sich dem Heidentum accommodirte sehrt Ep. 71. IX., wo er besiehlt, die Heidentempel in Kirchen einzuweihen, und den Getausten am Fest der Märtirer um die Kirchen Hitten von Laub und einen Schmans zu errichten. Indes brauchte auch Italien noch Missionäre. Es gab Heiden in Terracina Ep. 20. VII., in Corsica Ep. 2. VII., selbst in Siectien Ep. 26. III., und Gregor wußte, daß der Presbyter Sissunius in Reggio ein Göhenbild in seinem Hause anbete, Ep. 4. X. Wahrscheinlich war der Mann ein Kunstliebhaber. Sardinien war reich mit Heiden versorgt: Ep. 23. 25. 27. III.; sie hießen Barbaricini, und ihr Dux Hospitio, welcher Christ geworden, wurde von Gregor durch ein Schreiben belohnt. Die Judices dieser Insel gestatteten das Heidentum für Geld: Ep. 33. IV.

Eifer der katholischen Kürstin Theodelinde verdankte. So gab es im ganzen Abendland keinen mächtigeren Mann als den römischen Papst; er stand glorreich da als Haupt der Kirche, oder als ihr Feldherr, dessen strengen Besehlen sich die mur= renden Bischöfe Stalien's unterwarfen. Während er nun für die Kirche Provinzen eroberte, faben ihn die Römer mit un= erschütterlicher Festigkeit zugleich die Anmaßung des Johannes Jejunator, des Batriarchen von Constantinopel, befämpfen, welcher den Titel eines öfumenischen oder allgemeinen Bi= schofs für sich in Anspruch nahm. Gregor aber behauptete den Primat der römischen Kirche, und nannte sich mit kluger Demut "Anecht der Knechte Gottes." Und als solcher trat er mit einer herrlichen Bürde dem Kaifer und den Königen gegenüber, und ermabnte sie zur Gerechtigkeit gegen die Untertanen und zum milden Regiment. Er schützte wie die Gin= zelnen so die Provinzen gegen die Bedrückung der kaiserlichen Beamten; sein scharfes Ohr vernahm sogar die Klagen des Volks im wilden Corfica und im fernen Afrika. 1 Niemals hat ein Papst seine Stellung so hoch erfaßt, noch so thätig und glücklich ausgeführt: seine Sorgen und Correspondenzen umfaßten die Länder der Chriftenheit.

5. Gregor schließt mit Agisulsus Frieden. Photas besteigt ben Tron von Byzanz, und wird von Gregor beglückwünscht. Die Photassäule auf bem Forum von Rom.

Aus allen jenen Zügen wird zur Genüge klar, daß Gregor fast die Gewalt eines Herrschers in Rom ausübte, oder daß die Fäden der weltlichen Regierung von selbst in

<sup>&#</sup>x27; Ep. 59. I. an ben Exarchen von Afrika. Die unglildlichen Corfen wurden von den byzantinischen Beamten so gedriickt, daß sie ihre Kinder in die Sclaverei verkauften: Ep. 3. VI.

seine Sande kamen. Dies betrifft nicht allein die Stadt Rom, sondern auch andere Orte; denn es findet sich einmal, daß Gregor nach dem tuscischen Castell Nepe einen Gouverneur Leontius abschickt, indem er Clerus, Ordo und Volk ermabnt, ihm zu geborchen, ja daß er sogar nach Rearel einen Tribun sendet, diese Stadt zu bewachen, und dem darin liegenden Truppencorps Gehorsam gegen dessen Anordnungen befiehlt. Früher aber hatte er dem Bischof 3a= nuarius von Cagliari in Sardinien aufgetragen, die Mauern und Wachen in allen Orten bereit zu halten. 1 Da die Sorge um Rom ihm um so viel näher lag, kann es nicht mehr befremden, wenn er dort wie ein weltliches Oberhaupt sich selbst mit militärischen Maßregeln befaßt und an die Truppenführer schreibt, daß er es nicht für aut gehalten habe, die Soldaten aus Rom zu ihnen stoßen zu lassen, und wenn er ihnen in Betreff der Operationen gegen den Keind Aufforderungen zu= schickt oder Ratschläge erteilt. 2

Die heillose Lage Italien's und die unmittelbare Besträngniß Rom's, welche der Exarch, vielleicht der Kaiser selbst mit kurzsichtiger Politik nicht ungerne sah, machten Gregor zum politischen Bermittler des Friedens, den er endlich seiner eigenen Energie verdankte. Er fühlte seine Macht so sehr, daß er dem Kaiser durch seinen Nuntius sagen ließ, wenn er, sein Diener, es auf den Tod der Langobarden abgesehen hätte, so würde heute dieses Volk weder einen König, noch

¹ Repe: Ep. 2. XI. Ind. 10. Reapel: Ep. 24. XII. Ind. 7. Universis militibus Neapolitanis — magnificum virum Constantinum Tribunum custodiae civitatis deputavimus praeesse. Hier jubelt ber Carbinal Baronius. Cagliari: Ep. 2. 5. VII. Ind. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 21. 22. 23. XII. Ind. 7. an die Mag. Militum Belor, Mau-ritius, Bitalianus.

einen Berzog oder Grafen mehr baben, und in äußerste Verwirrung und Zwietracht gestürzt sein. Er wollte jedoch mit ihnen, deren Bekehrung er voraussah, oder deren Rache an den vielen katholischen Kirchen in ihrem Gebiet er fürchtete, einen gütlichen Frieden, und er mühte sich mit äußerster Vorsicht Jahrelang ihn zu erhalten, während die Ränke des Erarchen ihn daran hinderten. Er fam durch die Vermittlung seines eigenen Abgefandten, des Abts Probus, im Rahr 599 zu Stande. 1 Es scheint aber, der Raiser Mauritius felbst habe dem Papst die Vollmacht dazu erteilt. Die beiden handelnden Parteien waren auf der einen Seite der König Agilulf und seine Berzöge, unter ihnen der für Rom gefährlichste Ariulfus von Spoleto, auf der andern aber der zum Frieden geneigte Erarch Rallinitus, des Romanus Nachfolger. So groß war das politische Ansehn Gregor's daß der Langobardenkönig ihn wie eine selbstständige Macht betrachtete; er schickte seine Boten nach Rom und verlangte, der Papst solle das Friedensinstrument unterzeich= nen. Gregor wich jedoch dem Ansinnen aus, weil er weder in die Händel des Kriegs binabsteigen, noch durch seine Unterschrift eine Verantwortung auf sich laden wollte. 2 Der Friede, oder Waffenstillstand wurde bis zum Monat März der kommenden vierten Indiction, also bis zum Jahr 601 ausgebehnt, und dann wahrscheinlich verlängert, da sich Briefe aus der fünften Indiction finden, in denen Gregor den Magister Militum Maurentius und den Herzog Arichis von Benevent bittet, ibm die aus Bruttien besorgten Balken

<sup>&#</sup>x27; Ep. 41. 42. VII. Ind. 2.: Dankfagungsichreiben Gregor's an Aginuf und Theobelinde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 103. VII. Ind. 2. an Theodorus, Curator von Navenua.

für die Basiliken des S. Beter und S. Paul durch Ochsensgespanne an's Meer schaffen zu lassen.

In der zweifelvollen Rube, deren die Stadt Rom nun ge= noß, überraschte sie die Nachricht von einer blutigen Umwälzung in Byzanz. Der Kaiser Mauritius war einem Aufstand der Soldaten zum Opfer gefallen, und eines der verruchtesten Ungeheuer, welche die byzantinische Geschichte kennt, hatte den Tron von Constantinopel bestiegen. Phokas, ein gemeiner Centurio, mit dem Blut des Raifers und seiner fünf Söhne, die er vor dem Angesicht des Vaters mit unglaublicher Barbarei batte schlachten lassen, bedeckt, herrschte seit dem 23. November 602 im Palaste Justinian's. Der neue Kaiser eilte, sein und seines Weibes Leontia Bildnisse nach Rom zu senden, wo sie am 25. April 603 anlangten. Es war nämlich Gebrauch, daß der jedesmalige Kaifer gleich nach der Tronbesteigung sein und seiner Gemalin Porträt an die Magistrate der Provinzen sendete. Man nannte diese Bilder lateinisch wie griechisch Laurata, wahrscheinlich weil sie mit einem Lorbeerkranz um das Haupt geschmückt waren; sie ver= traten die Stelle der Raifer, und die knechtischen Bölker erröteten nicht, ihnen, wenn sie in den Städten anlangten, feierlich mit angezündeten Kerzen entgegenzuziehn, wie lebendigen und göttlichen Wesen zu huldigen, und sie dann an einem geweihten Orte aufzustellen. 1 Als nun die Bildnisse

<sup>&#</sup>x27; Ueber die Laurata sprechen Baronius ad ann. 603 (VIII. p. 162 sq.), die Benedictiner in der Note zu Ep. 1. XI. Ind. 6. und Ducange im Glossar. — Habrian I. schrieb an Constantinus und Frene: neque enim quando imperialis vultus et imagines in civitates introducuntur, et obviant judices et plebes cum laudibus, tabulam honorant, vel superessuam cera scripturam, sed siguram imperatoris (beim Labbe Concil. T. VIII. p. 758).

in Rom eingetroffen waren, versammelte sich die Geistlichkeit und der Adel in der Basilika Julii im Lateran, und mit der Acclamation: "Erbore Christus! dem Phokas Augustus und der Leontia Augusta Leben!" riefen, sie den Tyrannen zum Kaifer aus. Dann aber befahl der Papft das Doppel= bildniß im Dratorium des Märtirers Cafarius im bifchöf= lichen Balast aufzustellen 1 Unter jener Basilika Julii ist nicht eine Kirche zu verstehn, sondern irgend ein Teil des lateranischen Valastes. 2 Der für diese Huldigungsfeier gewählte Ort war also keineswegs der alte Casarenpalast, son= dern eine Halle im Patriarchium des Lateran, und von der Unwesenbeit eines kaiserlichen Beamten vernehmen wir nichts. Vielmehr ist es wiederum der Papst, welcher auch den Befehl aibt, das kaiserliche Bildniß in dem Oratorium eines Märti= rers aufzustellen; auch dies aber haben wir im Lateran selbst zu suchen. 3

<sup>1</sup> Ep. 1. XI. Ind. 6. Venit autem icona suprascriptorum Phocae et Leontiae Augustor. Romam VII. Kal. Maii, et acclamatum est eis in Lateranis in basilica Julii ab omni clero et senatu: Exaudi Christe: Phocae Augusto et Leontiae Augustae Vita. Tunc jussit ipsam iconam Dom. beat. et apostol. Gregorius Papa reponi in oratorio S. Caesarii mar. intra palatium.

<sup>2</sup> Bunsen 2c. III. 1. p. 507 meint, die Basilisa Julii in Lateranis sei der alte Palast Constantin's gewesen, und bezieht sich auf Anast. Vita Sergii I: basilica domus Juliae quae campum respicit. Ich sinde noch eine frühere Stelle im Leben S. Bitasiani, wo es von der Anwesenheit des Kaisers Constans in Rom heißt: venit ad Lateranas, et laetus ibidem pransus est in dasilica Julii, ein schlagender Beweis, daß von einer Halte oder einem Triclinium des alten sateranischen Palastes die Rede ist.

3 Baronins ad ann. 603. VIII. p. 163 benkt an S. Cesario an ber Bia Appia, aber er misversteht die Stelle in der Vita Sergii I. Es gab ein Oratorium S. Cesarii im Lateran, und Galletti del vestarario (Rom. 1758) p. 3 weist nach, daß es im Bestiarium lag. Gibbon erfindet sich einen Ort im Cäsarenpalast; seine Ungenauigkeit in römischen Localitäten ist

Gregorius mußte im Grund feiner Seele vor einem Raifer zurückschaudern, der als Henker seine Herrschaft an= getreten batte; aber die Politif zwang ibn zur Seuchelei, und er schrieb Gratulationsbriefe an Photas und Leontia. Er ließ den Himmel und die Erde frohlocken, als ob mit dem Tode des gerechten Mauritius (er hatte das wachsende Ansehn des römischen Bischofs durch den Batriarchen von Constantinopel zu verkürzen getrachtet) ein unerträgliches Joch von Rom genommen, und mit der neuen Regierung die Freiheit und das Glück wiedergekehrt sei. 1 Im Angesicht der scheußlichen Gestalt eines Phokas kann man diese Briefe nur mit Scham lesen; sie sind und bleiben eine dunkle Stelle im Leben eines ruhmvollen Mannes, und haben sich zu seinem eignen Nachteil erhalten, wie sich zum Schimpfe Rom's die Ehrenfäule des Phokas auf dem Forum noch heute erhalten hat.

Gregor hatte feinen Anteil mehr an ihrer Errichtung, denn sie wurde erst vier Jahre nach seinem Tode, im Jahr 608 aufgestellt. Die knechtischen Römer, über deren Häuptern

jo groß, wie entschulbbar. Aber wie konnte einem folchen Manne unbekannt fein, bag bie Kirche noch nach S. Gregor Bapfte heilig fprach?

'An Photas ep. 38. XI. Ind. 6., datirt vom Monat Juni. An Leontia ep. 44. XI. und an Photas ep. 45. XI. Baronius entschuldigt, indem er Mauritius anschwärzt, Muratori's Entrissung redet, indem er Mauritius vergosdet; Sigonius erzählt, ohne das Richteramt eines Geschichtschreibers zu beanspruchen; Gibbon aber und Bahle sagen die Wahrheit. Der Jesuit Maimbourg histoire du Pontise St. Gregoire (Paris 1680). T. I. p. 257 schmeichelt Ludwig XIV., indem er unwerschämt sagt, die Demut Gregor's sei so bewundernswert gewesen, daß er selbst an einen Tyrannen wie Photas schrieb avec tout le respect et toute la soumission qu'un sujet doit à son Prince. Fleury Hist. Eccl. VIII. sagt nur elegant: on voit par cette lettre, combien saint Gregoire était peu content du gouvernement de Maurice.

sich die berrlichen Säulen des Trajan und der Antonine erhoben, auf ihren Gipfeln vielleicht noch die schönen Standbilder jener ruhmgefrönten Kaiser wie zur Apotheose gen Himmel tragend, wurden wahrscheinlich durch den Erarchen Smaragdus gezwungen, vom Kaiser Phokas sich die Ehre oder Schande seiner Standsäule für ihre Stadt zu erbitten. und Smaragdus stellte sie sodann auf dem Forum, seitwärts gegenüber dem Triumfbogen des Septimius Severus auf. Weder Rom noch die Kunft besaß mehr die Mittel eine neue Säule zu schaffen; man entnahm eine antife, canellirte Säule forinthischer Ordnung von 78 Palm Höhe irgend einem alten Gebäude, und ließ sie auf ein großes Postament von vierfacher pyramidenartiger Treppenaufstufung segen. Ueber dem erhöhten Capitäl aber murde das vergoldete Bronzebild des Raifers aufgestellt, und wenn der Künftler nicht zu schmeicheln verstand, konnten die Römer besser als in S. Cesario die koboldartige und struppige Mißgestalt des byzantinischen Kaisers mit Etel betrachten. So war der lette öffentliche Schmuck im Sinne der Alten, der in Rom schon unter Ruinen und in der Bedrängniß durch die Langobarden aufgerichtet wurde, das Standbild eines Tyrannen und das Denkmal der byzantinischen Anechtung Rom's.

Die Nemesis der Geschichte hat diese Säule, die colonna infame des griechischen Kaisertums, mit Schonung aufrecht erhalten, während ringsum die Statuen und Säulen des Forums spurlos untergingen; und alle Jahrhunderte hindurch stand sie aufrecht, ihr Postament und schamlose Aufschrift mit Schutt umschleiert, die Wißbegierde der Forscher aber als ein Fragezeichen reizend, die Auschrift sich enthüllte. Den

Namen des Kaisers aber hatte der gerechte Haß der Kömer sammt einigen seiner schmeichlerischen Prädicate bereits ausgelöscht. Die Säule des Photas steht noch heute, und indem sie zwischen nachten und namenlosen Postamenten, von denen die Standbilder längst verschwanden, mitten unter einem öden Chaos von hingestürzten Marmortrümmern selber kopflos, bildlos und einsam aufragt, stellt sie das Lebensbild eines Despoten ausdrucksvoller dar, als es die beste Rede eines Tacitus vermöchte.

' Die Inschrift bei Bunsen 2c. III. 1. p. 271 und Carlo Fea Iscrizioni di Monum. Publici etc. Roma 1813. p. 4 sq. Bom Senat ist hier so wenig eine Spur, als auf der Aniodrücke des Narses. Es ist übrigens ergöhlich, neben dieser pralerischen Inschrift die energische Aufzählung der Prädicate zu lesen, welche Cedrenus dem Photas gibt: Hist. Comp. p. 170: vinosus, mulierosus, sanguinarius, rigidus 2c.

## Drittes Capitel.

1. Charafter bes sechsten Jahrhunderts. Zustand bes religiösen Gemüts jener Zeit. Reliquiendienst. Wunderglaube. Gregor weiht die Gothenfirche auf ber Suburra ber S. Agatha.

Dieses Capitel ist gleichsam die Kehrseite des vorigen. Wenn wir dort die hohe Gestalt Gregor's im hellen Lichte des Berstandes und mitten in seiner vielseitigen Thätigkeit gesehn haben, wird ihn hier das Dunkel seines Jahrhunderts umgeben. Der Geist des großen Mannes war von manchem Aberglauben befangen, und das besonnene Urteil der Geschichte muß eingestehn, daß er ihn durch einige seiner Schriften über Länder und Bölker hat verbreiten helsen. Aber wir stimmen nicht mit den allzuheftigen Tadlern; denn nur der Unverständige verlangt, daß ein Mann des sechsten Jahrbunderts die aufgeklärte Intelligenz der Nachkommen besiße. Das Genie kann sich in einigen Dingen über seine Zeit ersheben, in anderen nicht, und die menschliche Seele wird immer von der Gefühlsströmung ihrer Gegenwart getragen, welche sie als eine elementarische Luft umgibt.

Das sechste Jahrhundert ist eins der merkwürdigsten in der Geschichte. Die Menschheit erlebte in ihm den völligen Sturz der alten Welt und Cultur, und glaubte auch das

Ende der Dinge überhaupt gekommen. Gine dichte Wolke der Barbarei wie vom Schutt des Einsturzes lagerte sich auf dem römischen Reich, welches die Würgengel der Pest, des Hungers und der elementarischen Plagen von einer Grenze zur andern durchzogen. Die Welt aber trat in eine Krisis neuer Entwicklung; auf den Trümmern des alten Reichs, über denen als verfrühte Sendlinge Germanien's die beroischen Gothen gefallen waren, bildeten sich die frischen germanischen Geftaltungen des Lebens, in Italien durch die Langobarden, in Gallien durch die Franken, durch die Westgothen in Spanien, in Britannien durch die Sachsen langsam aus. Die katholische Kirche erfaßte sich im Instinct als Lebensprincip dieser concentrisch werdenden Bölkerkreise, und zog durch Ueberwindung des Arianismus sie in einer Einheit allmälig zusammen. Dies aber geschah zu derselben Zeit, als der Drient von ähnlichem Entwicklungsdrang erfüllt war, und als Muhamed, Sohn desselben Jahrhunderts, eine neue Reli= aion zu ftiften sich anschickte, welche auf den östlichen Trümmern der römischen Herrschaft die Bölker vereinigte, und das byzantinische Reich zuerst zum Rückzug aus Italien, und dann zu einer langen und mumienhaften Erstarrung zwischen Abendland und Morgenland zwang. Gregor und Muhamed sind die zwei gleichzeitigen Priester des Westens und des Oftens, welche auf den Ruinen des Altertums jene beiden Hierarchien stifteten, aus beren electrischem Zusammenstoß das meiste Leben des romanisch-orientalischen Mittelalters entspringen follte. Rom und Mecca aber, die Basilika des S. Petrus hier, und dort die Raaba, wurden die symbolischen Bundestempel der neuen Cultur in den zwei Sälften der alten Welt, während das Wunderwerk des byzantinischen

Reichs, jene von Justinian der heiligen Sophia erbaute Kirche, troß ihrer unfäglichen Pracht, niemals diese culturgeschichtsliche Bedeutung für die Menschheit gewann.

Darf man sich wundern, daß die Welt auf solchem Nebergang der Entwicklung mit der religiösen Phantasie vorzugsweise thätig war? Denn in krankhaften Krisen mögen alle übrigen Kräfte der Seele stille stehn, die Phantasie jedoch wuchert dann erst unbestritten im Reich des innern Traumlebens fort. Es bemächtigte sich der Menschen wieder, wie zur Zeit Constantin's eine nwstische Aufregung, und wir haben eben in Benedictus den Stifter eines neuen Mönchtums sich er= beben sehn, welches aus Rom oder doch aus seiner Campaana bedeutungsvoll bervorging. Rom ging in's Kloster, und noch von den Geißelschlägen unerhörter Leiden frank, und unter dem Einfluß der Todesfurcht, versenkte sich das Gemüt des Volks in eine tiefe und finstere Schwärmerei der einbilden= den Kräfte. Man darf es für eine sehr bezeichnende Er= icheinung in Bezug auf das religiöse Gemütsleben der da= maligen Römer halten, daß sie in jenen von uns beschriebenen Bestvrocessionen ihr Ziel nach der Kirche der Jungfrau Maria nahmen. Nicht der Heiland sondern seine Mutter wurde als Retter angerufen; es zeigt sich also der Mariendienst, noch beute in Rom wie in ganz Italien der Hauptcultus, schon völlig zur Herrschaft gekommen. Vor Constantin würde eine äbnliche Procession, wenn sie stattfinden konnte, ihren Ausgang zu Chriftus, in der politischen Not der Bandalen= und Gothen=Zeiten zum Apostelfürsten Betrus genommen haben; aber jett war die Mutter des Heilands der Phantasie des Volks näher gerückt, als der Sohn, dessen furchtbar ernste Majestät aus den Musiven dem Blick des Schutzuchenden

nur in der Erscheinung eines schrecklichen Weltrichters begegnete. Wir behaupten es dreist, daß diese typische Weise der Mosaik, Christus so furchtbar darzustellen, mit dazu beigetragen bat, den Cultus des Heilands vom Gemüt des Volks mit ehrfürchtiger Scheu zu entfernen. Der reine Cultus einer unsichtbaren und höchsten Intelligenz war überhaupt schon lange in eine neue Mythologie zersplittert worden; von dem Salvator hierauf zu den Aposteln, als den Fürsten der Hierarchie herabsteigend, hatte sich die christliche Verehrung schon längst zu der ganzen Schaar von Märtirern oder Kämpfern für den Glauben hingewendet. Ihre Kirchen er= füllten die Städte, ihre Gebeine und Altäre die Kirchen. Das Volk der Italiener war aus Grund seiner an die Ge= genwart gebundenen Phantasie, und wegen des Mangels der reinigenden philosophischen Kräfte, des Monotheismus zu allen Zeiten unfähig, und die Römer waren nicht sobald Christen geworden, als sie fortfuhren ihre Stadt, feit Alters ber ein Pantheon der Götter, mit driftlichen Seiligen aus allen Provinzen, mit deren Reliquien und Kirchen zu erfüllen. Das symbolische oder idealisirende Wesen, welches den Geist über dem Materiellen und Stofflichen erhält, drohte zu verschwinden, da die erschlaffte Thätigkeit der Seele sich wahr= haft ideell anzustrengen nicht mehr vermochte, und vor der sichtbaren und tastbaren Wirklichkeit der Religuien stille stand, wodurch die schöpferische Macht der Poesie für einige Jahr= hunderte gelähmt ward, während die sinnlichere Malerei allein, eine Kunft, deren Wichtigkeit für jene Epochen nicht hoch genug kann angeschlagen werden, die Menschbeit vor der Verstumpfung zu retten übernahm.

Wir fahren fort einige Bemerkungen in diesem cultur=

geschichtlichen Sinne bier zu machen. Der Reliquiendienst war zur Zeit Gregor's in Rom so völlig ausgebildet, wie er es beute ist. Die Verehrung der Römer gegen ihre Todten war groß und eifersüchtig; sie besaßen vor allen andern Beiligtümern die Leiber der Apostelfürsten Betrus und Baulus. und sie würden eber ihre Stadt den Langobarden überliefert. als einen Teil von jenen Preis gegeben haben. Die Kaiferin Constantina machte dem Parst Gregor das dreiste Anmuten. ihr für die Confession einer Kirche, welche sie eben im Palast von Byzanz erbaute, entweder den Kopf des Apostels Paulus ober fonst ein Glied von seinem Leibe zu schicken; Gregor schrieb ihr einen Brief, in welchem er Mühe hatte, seine Entrüftung zu bemeistern. Er sagte ihr, daß es ein todwürdiges Verbrechen sei, die heiligen Leiber zu berühren, ja nur mit dem Blick der Augen ihnen zu nahn. Er felbst habe am Grab des S. Paul eine geringe Aenderung vornehmen wollen, und könne versichern, daß einer von den Beaustragten, der es gewagt einige nicht einmal dem Apostel= leibe angehörige Gebeine zu berühren, vom plöglichen Tode getroffen worden sei. Pelagius habe, so erzählt er weiter, das Grab des S. Laurentius öffnen lassen, während er am Bau seiner Capelle beschäftigt war, und alle Mönche und Aufseher der Kirche, die den Leichnam gesehn, seien innerhalb zehn Tagen sammt und sonders gestorben. Es sei genug, fährt er fort, wenn man ein Stück Tuch, welches das Grab des heiligen Apostels bedeckt gehabt, in ein Büchschen thäte, um seiner Wunderfräfte zu genießen; und solche gleichsam magnetisirte Tucklappen, die man Brandea nannte, oder etwas von den Ketten des Apostels Petrus wolle er der Raiferin schicken, wenn es nämlich gelinge davon abzufeilen. Denn der damit beauftragte Priester, so setzt er schlau hinzu, bringe das nicht für alle darum Bittenden zu Stande, sonwern oft seile und seile er an den Ketten, ohne auch nur ein einzelnes Feilspänchen zu erhalten.

Die Römer batten übrigens Grund, ihre Reliquien ängstlich zu hüten, denn sie wurden ftark begehrt. Es gab damals viele Schatgräber, und vielleicht noch mehr Knochengräber, Leute die zu ihrem Gewinn oder in fremder Bischöfe Auftrag reisten, um die Kirchböfe der Märtirer in der Stille zu durchwühlen, und sich dann mit ihren Schäpen davon zu machen. Die bestürzten Römer entdeckten eines Taas grie= chische Männer, die neben der Basilika des S. Raul beimlich Knochen ausgruben, und sie hüteten die Reliquien ihrer Stadt besser als ihre Mauern. Stolz auf den Besitz so göttlicher Pfänder, welche keine andere Kirche der Welt mit ihnen teilen durfte, saben sie in ihnen die Palladien Rom's, und die Magnete, welche die Pilger aus allen Ländern berbei= zogen; und wenn der Papst Keilspäne von den Ketten des Apostels Petrus, denen man bereits im sechsten Jahrhundert die Erhaltung Rom's zuschrieb, austeilte, galt dies als ein so hohes Geschenk, wie es heute die geweihte goldene Rose ift. Es war Gebrauch geworden, solche Eisenteilchen von jenen Ketten in ein goldnes Schlüsselchen zu thun und es als Amulet am Halse zu tragen. 2 Bisweilen fügte man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Gregor. Ep. 30. III. Ind. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit Ep. 29. I. schickt er bem Andreas Illustri de Dibiria ein solches Schilisselchen: clavem a S. Petri Apost. corpore — quae super aegros multis solet miraculis coruscare: nam etiam de ejus catenis interius habet. Eaedem igitur catenae, quae illa sancta colla tenuerunt, suspensae colla vestra sanctiscent. Ice in dem Poem Arator's liber die Apostelgeschichte am Ende des ersten Buchs diese Verse:

auch Eisenspäne vom Rost bes S. Laurentius bingu, und man versendete auch goldne Kreuze, worin Spänlein vom Holz des wahren Kreuzes verschlossen waren. Solche Goldschlüssel galten als unsehlbare Schutzmittel gegen Krankbeit und jegliches Uebel, und Gregor felbst weiß von ihrer Seiligkeit zu erzählen, daß einem langobardischen Soldaten, welcher ein erbeutetes goldnes Peterfreuzchen mit dem Meffer umändern wollte, zur augenblicklichen Strafe dieser frechen fünstlerischen Anwandlung die Klinge in die Kehle fuhr. Gregor schickte diese Amulete nur an Versonen höchsten Ranges, an Erconsuln, Patricier, Präfecten und an Könige, wie Childebert von Francien, und Reccared von Granien. Mit diesen und andern Seiligtumern römischer Wunderfräfte mochte er die Welt gern beschenken, und es wurde den entfernten Kirchen reichlich von dem Del der Lampen gespendet, welche vor den Märtirergräbern brannten. Man tauchte Baumwolle in dieses Del, that es in Basen, versah es mit dem Titel des betreffenden Heiligen, und versandte es hierauf. Die Berührung desselben aber reichte, wie Gregor versichert, hin, Wunder zu thun, und es gab bestimmte Tage, an denen sich die Gläubigen mit foldem Reliquienöl zu falben pflegten. Da= gegen war es Sitte, von dem Del des heiligen Kreuzes aus Jerusalem nach Rom Geschenke zu machen. 2

His solidata fides, his est tibi Roma catenis
Perpetuata salus, harum circumdata nexu.
Libera semper eris, quid enim non vincula praestent,
Quae tetigit, qui cuncta potest absolvere? cuius
Haec invicta manu, vel relligiosa triumpho
Moenia, non ullo penitus quatientur ab hoste,
Claudit iter bellis, qui portam pandit in astris.

1 Ep. 23. VI.

<sup>2</sup> Ep. 34. VII. schieft ibm ber Exconful Leontins oleum sanctae Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom. II.

Gregor, der das Haupt des S. Paul Byzanz' verweigerte, hatte jedoch selbst aus dem Drient einen Arm des Apostel Lucas und einen des S. Andreas glücklich in die Stadt gebracht, welche eifrig darnach trachtete, noch mehr Reliquien vom höchsten Ruf in sich zu vereinen. Man sagt, der Papst habe auch den wunderthätigen Rock des Evangelisten Johannes aufgetrieben, und in der lateranischen Basilika niedergelegt. Johann Digconus versicherte drei Jahrhunderte später, daß diese Tunika bis auf seine Zeit nicht aufgehört habe, von Wundern zu glänzen, daß sie zur Zeit der Dürre vor den Thüren des Lateran's ausgeschüttelt. Regen berabziehe, zur Zeit der Wolkenflut aber beitern Himmel mache; und somit hatten die Römer den lapis manalis oder Regenstein, welcher durch Umtragen auf der Bia Appia Sahrhun= derte lang dieselben Wunder in heidnischer Zeit bewirkte, glücklich ersett. 1

Im Zusammenhang mit diesem Cultus steht aller übrige Wunderglaube jener Zeit: Erscheinungen der Maria, des Betrus, Auserwecken von Todten, das Wolriechen der Leiber, der Heiligenschein, das Auftreten von Dämonen, alles dies ist schon lang und völlig ausgebildet. Nur mag solcher Aberglaube im Geist eines Mannes wie Gregor befremden, dessen sonst heller und humaner Verstand selbst die Juden und ihren

crucis et aloës lignum, unum quod tactu benedicat, aliud quod incensum bene redoleat. Marini Pap. Dipl. n. 143 gibt ein Document aus Monza (um 600), welches ein Berzeichniß von Delen der heil. Märtirer Rom's enthält, so viel davon zur Zeit Gregor's die Königin Theodesinde sich hatte kommen lassen. Siehe dazu Marini's Note p. 377 und Ducange: Edator von ázion Aravon, im Glossar.

' Joh. Diac. Vita S. Greg. III. c. 58: vestes — foras excussae. Franz Pagi wundert sich nicht, daß ein Rock Wunder thue, da es doch die Schweißtlicher und Gürtel des Paulus thäten. Breviar. p. 189. XXIV.

Cultus vor der Verfolgung fanatischer Bischöfe in Schut nahm. Gregor bekennt in seinen Briefen und Dialogen sich zu seiner Zeit, und wir würden gern manche Erscheinung derselben wie eine lang und glücklich überwundene Verirrung ber menschlichen Intelligenz betrachten, gabe unfre Gegenwart uns das Recht dazu. Gregor weihte die Kirche in der Suburra, dieselbe welche wir einst von Ricimer haben stiften sehn, der beiligen Agathe, einer Sicilianerin aus Catanea, wo sie noch beute als himmlische Beschützerin vor den Klam= men des Aetna Verehrung genießt. In Rom mochte sie ihren Ruf ben ausgesuchten Martern verdanken, welche sie der Legende nach im Jahr 254 erlitt, und bis in die neueste Zeit hinab hat sich die Malerei nicht entsett, E. Agatha mit den abgeschnittenen Brüsten darzustellen. Gregor's lebhafte Beziehungen zu Sicilien aber konnten es leicht vermitteln, daß er die Beilige von jener Insel in den römischen Stadt= cultus aufnahm. Nach dem Sturz der gothischen Herrschaft war jene arianische Kirche Ricimer's bis zum Jahr 591 ge= schlossen gewesen; der Bapst nun wollte auch die lette Erinnerung an den Arianismus in Rom vertilgen; er machte sie mit Weibwasser und beiligen Ceremonien katholisch, und legte außer Reliquien ber S. Agatha auch einige vom S. Sebastian in ihr nieder. Er erzählt ernsthaft, daß nach vollendeter Weihe der Teufel in der unsichtbaren, aber fühl= baren Geftalt eines Schweins bin und wieder zwischen ben Beinen der Anwesenden und zur Thure hinausgelaufen sei. 1 Drei Nächte lang habe man hierauf ein fürchterliches Gepolter im Dachstul gehört, bis sich endlich eine wolriechende

<sup>1</sup> Dialog. III. c. 30. Der Teufel war arianisch und Gregor zielte mit ihm auf die Langobarben.

Wolfe auf den Altar niedergelassen habe. Wir erzählen dies weniger wie eine Anekdote, fonder n aus historischem Interesse; die letten Spuren der Gothenberrschaft in Rom hafteten noch an einigen verschlossenen Kirchen, und mehrere mußten den Arianern angehört haben, denn Gregor fagt, daß er auch eine arianische Kirche in der dritten Region neben dem Palast Merulana reinigen, und dem S. Severinus weihen wolle, von dessen Reliquien er aus Campanien sich verschreibt. 1 Es ist kaum noch nötig hinzuzufügen, daß sich der Glaube an die Hölle längst ausgebildet hatte, während Gregor selbst die Annahme des Fegefeuers zugeschrieben wird. Nur eine Wahrnehmung mag des Bemerkens wert fein; obwol die fromme Kurcht die verdammten Seelen in das Tal Gehenna versetzte, wurden doch auch andere Orte als Locale der Hölle und des Fegefeuers bie und dort angenommen. Dies faben wir schon aus dem, was Gregor von der Seele des Königs Theodorich erzählt, welche in den Krater des Bulcans von Lipari hinabgefahren sei; und auch das Local des Fegeseuers wurde beliebig gewechselt. Germanus Bischof von Capua litt an der Gicht, er war von den Aerzten in die warmen Bäder von Anguli, dem heutigen S. Angelo in den Abbruzzen geschickt worden. Der ehrwürdige Prälat war dort kaum einge= treten, als er in ein nicht geringes Schrecken versetzt wurde; denn er sah mitten in der Glut oder in den Dämpfen jener Bäder die Seele des Diaconus Paschasius schwiken, und das Gespenst versicherte ihn selbst, daß dies die Strafe für seine keterische Zustimmung zur Wahl des Gegenvavsts Laurentius sei. 2

<sup>&#</sup>x27; Ep. 19. II. Ind. 11. Eine Kirche biese Beiligen habe ich weber im mittelaltrigen noch im heutigen Rom entbeden können.

<sup>2</sup> Dialog. IV. c. 40. Gebenna für Solle finde ich oft im saec. 8

2. Gregor's Dialoge ober vier Bucher von Bunbergeschichten. Die Legende vom Kaifer Trajan. Buffanb bes Forum Trajanum.

Das bisher erzählte mag hinreichen, unsere Ansicht von S. Gregor und den Römern seiner Zeit zu bestätigen, und es waren nur einige Züge aus bem Gemälde des Gemüts der damaligen Menschheit. Wer es vollständiger kennen lernen will, möge Gregor's Dialoge lesen. Dies aber sind vier Bücher von Wundergeschichten, welche er seinem getreuen Diaconus Petrus erzählt, während diefer hie und da ein Wort einfallen läßt, um die Form des Dialogs zu erhalten. Er schrieb sie im vierten Jahre seines Pontificats. Wenige Bücher wurden so eifrig gelesen, sie verbreiteten sich im Morgenland wie im Abendland schnell und allgemein in Abschriften und in Uebersetzungen, worunter am Ende des achten Sahrhunderts auch eine arabische erschien, und noch nach längerem Zeitraum übersette sie ber Rönig Alfred von Eng= land in die sächsische Sprache. Die Herausgeber der Werke Gregor's von ber Congregation des S. Maurus haben diefen Dialogen die Bekehrung der Langobarden zugeschrieben, und man mag mit Tiraboschi, dem großen Geschichtschreiber der Literatur Italien's, darin übereinstimmen, daß ihr Inhalt geeignet war, das kindliche Gemüt rober Bölker zu überzeugen. Aber wer diese unglaublichen Erzählungen liest, muß wünschen, daß es der Kritik gelungen wäre, ihre Autorschaft Gregor' abzusprechen, und er wird bekennen, daß sie die Kinsterniß des Aberglaubens gerade durch den Namen eines

gebraucht, so in einer Schenkungsurkunde von Farsa: quisquis — metu gehennae aeterna incendia pertimescens (Regist. v. Farsa p. 1081 beim Fatteschi 2c. p. 260). Im 9. saec. gebraucht diesen Namen der Poeta Saxo: sevis tortoribus igne gehenne (siebe ad ann. 799).

großen Papsts heiligen und vermehren mußten. Ihr Nußen in Bezug auf Bekehrung war wenigstens zweiselhaft oder vor- übergehend, ihre Schädlichkeit aber bleibend. Eine Bedeutung jedoch haben die Dialoge, welche man nicht übersehen darf: ihre Wundergeschichten waren national italienisch und römisch. Denn Gregor erzählt nur solche Legenden, welche den Ruhm italienischer Heiliger seiner eigenen Zeit vermehrten, und indem sie bewiesen, daß die römische Kirche der Gegenwart noch im Besitz der Wunderkräfte sei, sich gegen den Arianismus der Langobarden als Wassen der Propaganda gebrauchen ließen. Das ganze zweite Buch ist überdies den Thaten seines Wassenbruders Benedictus dankbar geweiht, und so sender Gregor seine Dialoge als stille Missionäre der römischen Kirche in die Provinzen aus.

Kür so viele wunderbare Legenden, welche Gregor er= zählte, hat er allerdings verdient, daß er in einem späteren Jahrhundert selbst der Gegenstand einer Legende wurde. Die außerordentliche Sage von echt römischem Localgepräge, im ganzen Mittelalter lebendig und noch von Dante in seinem Gedicht berührt, gehört in die Geschichte der Stadt Rom. Eines Tags, so wurde im achten Jahrhundert erzählt, ging Gregor über das Forum des Trajan. Sein Blick betrachtete mit Erstaunen die Pracht dieses alten Wunderwerks römischer Größe, und haftete endlich auf einer Gruppe von Erz. Sie stellte den in den Krieg ziehenden Kaiser Trajan vor, wie er vom Pferde zu springen im Begriffe war, um einer fleben= den Wittwe Gehör zu geben. Die Matrone beweinte einen erschlagenen Sohn, und sie forderte vom Kaiser Gerechtigkeit; Trajan versprach ihre Sache zu richten, sobald er aus dem Kriege werde zurückgekehrt sein. Wenn du aber fällst, rief

das arme Weib, wer wird mir dann Recht geben? und mit der Antwort, daß es der Nachfolger thun werde, sich nicht begnügend zwang sie Trajan abzusteigen und ihr auf der Stelle bas Recht zu erteilen. Diefe Begebenheit fah Gregor in Erz dargestellt, und eine tiefe Traurigkeit überkam ihn, daß ein so gerechter und milder Herrscher der ewigen Ver= dammniß anheimgefallen sei. Er weinte über diesem Gedanken beftig den Weg entlang bis er zum S. Peter kam, wo er in Verzückung fiel und eine himmlische Stimme ihm rufen hörte: sein Gebet um Trajan sei erhört, und die Seele des beidnischen Kaisers erlöst, aber er solle sich nie mehr beikommen lassen, für Heiden zu beten. Die Phantasie des Mittelalters begnügte fich nicht mit diefer urfprünglichen Dichtung, die bereits dem siebenten Jahrhundert angehören mag, sondern sie setzte noch hinzu, daß Trajan den Staub des Raisers wirklich auferweckt habe, um die Seele zu taufen, worauf jener wieder zerfallen, diese aber in den Himmel ein= gegangen sei. 1

Der Kardinal Baronius hat mit seierlichem Ernst über das schöne Märchen aus dem verwilderten Rom ein langes Gericht gehalten, und er hat vom heiligen Gregor die unsschuldigste und sauberste Poesie mit einem breiten Schwamm eifrig abgewaschen, und bewiesen, daß er weder Erbarmen um Trajan gefühlt, noch für einen Heiden je gebetet habe.

<sup>&#</sup>x27;Ich erzählte diese Sage nach den beiden Lebensbeschreibern Gregor's, Joh. Diac. II. c. 44 und Paul Diac. c. 27, und nach dem Griechen Joh. Damascenus (aus saec. 8) in seinem Werk de iis, qui in side dormierunt T. I. c. 16 der Pariser Ausgabe von 1712. Das Legendenbuch des Jacopus de Boragine hat sie merkwürdiger Weise nicht ausgenommen. Der Ertösung Trajan's erwähnt auch Siegbert's Chronicon ad ann. 591, und der Chronist lebte um 1100.

Er mag mit Recht zweifeln, ob zu Gregor's Zeit noch Erzstatuen auf dem Forum des Trajan standen, aber sein Berstand erhitt sich bei dieser Gelegenheit so sehr, daß er auf die arme Seele Trajan's Berge von Verbrechen wälzt, um fie wieder in die Hölle hinabzustoßen. Wir wollen weder ibm, noch dem Cardinal Bellarmin, der die Legende gleich= falls ernsthaft, doch ohne Zorn widerlegt hat, 1 weiter zu= hören, sondern wir haben diese römische Sage als eine der rührendsten Erinnerungen des verkommnen Rom in unfre Chronif aufgenommen; und indem wir sie bedachten, glaubten wir die Römer des siebenten Jahrhunderts vor uns zu er= blicken, wie sie mit schwächerem Gedächtniß die Säule des Trajan mitten in der öden Pracht des schönsten der Fora Rom's bestaunten, und sich wunderbare Geschichten von den Thaten dieses edeln Kaisers erzählten; und so wuchs jene Legende felbst wie ein Schlinggewächs auf den Trümmern des Forum's des Trajan. 2

Sie erweckt uns zugleich das Verlangen, etwas von dem damaligen Zustand desselben zu wissen; aber wir erkennen nur, daß es zur Zeit des Paul Diaconus, welcher die Legende erzählt, also im achten Jahrhundert noch ziemlich

Quivi era storiata l'alta gloria Del roman prince, lo cui gran valore Mosse Gregorio alla sua gran vittoria: Io dico di Traiano imperadore etc.

Purgat. Cant. X.

<sup>&#</sup>x27; Baronius Annal. VIII. p. 182 sq. und Bellarminus de Purgatorio II. c. 8 im Tom. I. der Controversen, wo er über das Fegesener eine menschenmöglich gesehrte Abhandlung geschrieben hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der poetische Geist Dante's sah, wie einst Gregor auf bem Forum, so im Purgatorium unter ben Reliefs bes ersten Kreifes, welche bie Demut barstellen, auch bas Abbild jener Legenbe:

erhalten sein mußte. <sup>1</sup> Und schon früher erwähnten wir, daß die Römer noch nach der Gothischen Zeit fortsuhren in ihm sich zu versammeln, um den Homer oder Birgil und andere Poeten vorlesen zu hören, wie dies aus zwei Bemerkungen des Bischofs von Poitiers Benantius Fortunatus hervorgeht, welcher Gregor's Zeitgenosse war. Er sagt:

Also geglätteten Stil pomphafter Boeme vernimmt wol Rom die erhabene kaum dort in dem Forum Trajan's. Hättest du solches Gedicht vor dem Ohr des Senates gelesen, Goldene Teppiche dann legten zu Füßen sie dir. 2

Der Graf Vendettini hätte diese Distiden benützen können, um die Existenz des Senats in Rom zu beweisen, 3 wenn gleich sie sich mit völliger Sicherheit ebenso wol auf die Versgangenheit, als auf die Gegenwart beziehen lassen. Ein auszgezeichneter Forscher über die Literatur des italienischen Mittelalters hat sich indeß durch jene Verse zu der Vehauptung

' Paul Diacon. Vita S. Gregor. c. 27: quod opere mirifico constat esse constructum. Das hentige Museum Gregorianum bes Lateran bewahrt zwei prachtvolle Ornamente in Hochrelief aus bem Forum Trajan's, und ein schönes Relief von mehreren Figuren, darunter der des Kaisers, welches dem Triumsbogen Trajan's angehört haben muß, und man kann aus diesen Ueberresten auf die außerordentliche Schönheit jenes Forums schließen. Sein Andlick muß in Wahrheit der eines vollendeten Bunderwerks gewesen sein — opus mirisicum.

<sup>2</sup> Vix modo tam nitido pomposa poemata cultu Audit Trajano Roma verenda foro. Quod si tale decus recitasses auri senatus, Stravissent plantis aurea fila tuis.

Venant. Fortun. Carm. III. c. 23 und bazu VII. c. 8.

3 Sie entgingen ihm, aber er merkte sich aus einer Grabschrift, die Benantius für ben Bijchof Leontius machte, bies:

Nobilitas altum ducens ab origine nomen Quale genus Romae forte senatus habet. Lib. IV. poem. 10. Vendettini del Sen. Rom. p. 17. verführen lassen: "am Ende des sechsten Jahrhunderts las man seierlich den Birgil auf dem Forum des Trajan. Die gleichzeitigen Dichter declamirten daselbst ihre Werke, und der Senat bestimmte einen Teppich von Goldtuch für den Sieger in diesen literarischen Kämpsen." Wir wollen Redeblumen nicht für goldgewirkte Teppiche halten, aber wir erstennen, daß man noch zur Zeit Gregor's Verse im Forum des Trajan declamirte, und dies veranlaßt uns nach dem damaligen Zustand der Wissenschaften zu fragen.

3. Zuftand ber Wissenschaften zur Zeit Gregor's. Seine feinbselige Stellung zur klaffischen Literatur. Anklagen gegen Gregor.

Während der Herrschaft Theodorich's und Amalasuntha's haben wir in Rom die Schulen und ihre vom Staat besol= deten Lehrer noch wol gepflegt gesehn, und die gothische Periode zieren noch die letten Namen lateinischer Literatur von Bedeutung: Boethius und Cassiodorus, die Bischöfe Ennodius, Benantius Fortunatus, Jornandes, und der Mönch Dionysius der Kleine. Ihre Schriften aber lehren, daß Boesie, Geschichtschreibung, Philosophie und Beredsamkeit noch mit einander geübt wurden. Die klassische Verskunft der Alten war selbst aus der Kirche noch nicht verdrängt worden, und zu derselben Zeit, als man im Forum des Trajan den Birgil recitirte, konnte man (im Jahr 544) in der Basilika des S. Petrus ad Vincula den Ercomes und Subdiaconus Arator vor dem Beifall klatschenden Publicum öffentlich und wiederholt sein Gedicht vorlesen hören, worin er die Apostel= geschichte in noch keineswegs barbarische Herameter gebracht

<sup>&#</sup>x27; Dies ist der zu friih gestorbene Ozanam in seinen Docum. in-édits etc. p. 6.

batte. 1 In der Zuschrift an den Bapst Bigilius, welchem er dies Gedicht überreichte, entschuldigt er sich, indem er fagt, daß die Metrik ber heiligen Schrift nicht fremd fei, wie dies die Pfalmen beweisen, und er ist der wunderlichen Ansicht, daß auch das Hohelied, Jeremias und Hiob im Driginal in Hexametern geschrieben seien. Die Muse Birgil's, welche einen Subdiaconus des sechsten Jahrhunderts besuchte, riß ihn zu einigen verschämten Erinnerungen hin, und wirklich klingt bei ihm das Heidentum bisweilen an, denn er gebraucht den Olymp für den driftlichen Himmel, und nennt Gott arglos noch mit dem Namen des Tonans, des alten Donner= gotts. Der Papst Bigilius aber nahm an diesen heidnischen Begriffen im Jahre 544 ebenso wenig Anstoß, als es im sechszehnten Jahrhundert Leo X. that, nachdem die Remi= niscenzen des Altertums das Chriftentum wieder fünftlich durchdrungen hatten. Und so erscheint das Heidentum mit antifer Metrik und mit der vollen Freude an der Kenntniß alter Poesie bei dem Zeitgenoffen Gregor's, dem berühm= ten irischen Mönch S. Columbanus, der als Stifter und Abt des Klosters Bobbio im Jahre 615 starb. Seine Dbe an Fedolius ist heiter bewegt, und Chriftus Name

' Arator, Ligurier von Geburt (er starb 556 ober 560), schrieb zwei Bilcher Historiae apostolicae (Tom X. in der Max. Bibl. Veter. Patr. Lugduni). Die Widmung in elegischen Maßen an den Abt Florian ist nicht ohne Grazie:

Ad carmen concurre meum; pedibusque labanti
Porrige de placido saepe favore manum etc.

Dies Gedicht läuft im Uebrigen auf eine Berherrlichung des S. Betrus, dem das erste, und des S. Paulus, dem das zweite Buch geweiht ist, hinaus. Ueber Arator vergleiche man Tiraboschi Storia d. Lett. III. I. c. X. und Galletti del Primicerio p. 21, welcher die sehr merkwürdigen Nachrichten aus einem alten Cod. Vatican. zog. Der Dichter las vor der religiosorum turda beide Bilder siebenmal.

fteht naiv neben Pygmalion, Danae, Hector und Achilles ba. 1

Aber die byzantinischen Kriege und der Sturz des gothischen Reichs mußten mit den alten öffentlichen Anstalten auch die humanen Wissenschaften begraben haben. Wir hören nichts mehr von Schulen der Rhetorik, der Dialektik und Jurisprudenz in Rom, nur die Arzneikunst, welche Theodorich eifrig gepslegt hatte, muß dort noch in einiger Blüte gewesen sein, und die römischen Aerzte scheinen die Mediciner von Ravenna an Ruf übertroffen zu haben; denn Marianus, der brustkranke Erzbischof dieser Stadt, wurde von Gregor, nachdem er die Aerzte wegen seiner Zufälle consultirt hatte, nach Rom zur Kur eingeladen.

Der Unterricht der Jugend mochte aus den kümmerlichsten Mitteln bestritten werden, die wol eher privater, als öffentlicher Einrichtung waren; aufhören konnte er nicht, und es wird immer Lehrer und Schüler der humanen Wissenschaften gegeben haben. Wenn man den pomphaften Ausdrücken des Johann Diaconus Glauben schenken will, so war freilich Rom unter der Regierung Gregor's "ein Tempel der Weisheit, welchen die sieben Künste wie Säulen stützten",

¹ S. Columbani Poemata epist. ad Fedolium p. 34 (im Tom XII. ber Max. Bibl.). In seinem Rhythmus de vanitate et miseria vitae mortalis tritt schon Reim und Assonia auf. Jene Obe aber schrieb er als 72jähriger Greis, kurz vor seinem Tobe. Das berühmte Kloster Bobbio, cinst eine Leuchte der Wissenschaft, ist auch uns Deutschen wert. Neuere Forschungen haben erwiesen, daß der berühmte Cod. Argenteus des Ulsilas zu Bobbio gehörte. Bom Arianismus bekehrte gotbische Priester schenkten dies Kleinob wahrscheinlich dem S. Columban. Es kam von dort nach Westvalen, dann nach Upsala. Siehe Castiglioni, Ulphilae Gothica Versio Epistolae divi Pauli Mediol. 1829, beim Carl Troya Cod. Dip. Long. P. II, p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 28. IX. Ind. 4.

und es gab in der Umgebung des Papsts keinen Mann, deffen Sprache oder Art barbarisch gewesen wäre, sondern ein jeder schritt stolz im besten Latein einher. 1 Die Studien aller freien Rünfte blühten wieder auf, und die Gelehrten hatten um ihre Subsistenz nicht zu forgen; ja der Bapst umgab sich eher mit den gebildetsten, als mit den böchstaestellten Bersonen. Kurz Johann Diaconus entwarf in der Barbarei seines eigenen neunten Jahrhunderts von dem Hof Gregor's ein Bild, als hätte er den viel späteren des Nicolaus V. oder des Leo X. bereits gesehn. Nur einen Mangel weiß der gelehrte Mönch zu bedauern: man konnte am Sof Gregor's nicht griechisch reden. Der Papst selbst bekannte, daß er nicht griechisch verstand, und dies ift allerdings auffallend, da er doch so viele Jahre als Nuntius in Constantinopel gelebt hatte. Dort wiederum gab es Niemand, der lateinische Schriften aut zu erklären wußte, und so sehn wir, wie vollständig die Entfremdung beider Städte von einander, und Rom's von der klassischen Literatur der Griechen geworden war. 2 Johann Diaconus schreibt freilich seinem Gregor eine gründliche Schule in allen freien Disciplinen zu, er nennt

¹ Togata und trabeata latinitas, sagt ber mit antikem Sermon barbarisch prunkende Mönch von Monte Casino im saec. IX. Siehe sein c. 13 im II. Buch ber Vita S. Greg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die "bardara eleganza", womit sich Soh. Diacon. (II. c. 14) ausbrildt, ist sin sahrhundert merswirdig: sola deerat interpretandi bilinguis peritia, et sacundissima virgo Cecropia (die griech. Sprache), quae quondam suae mentis acumina, Varrone caelibatum suum auserente, Latinis tradiderat, imposturarum sidi praestigia, sicut ipse in suis epistolis quaeritur, vindicadat. — Gregor gesteht seine Unwissenheit im Griechischen: quamvis Graecae linguae nescius: Ep. 29. VI. Ind. XV., und Ep. 27. VI.: hodie in Constantinopolitana civitate qui de Graeco in Latinum, et de Latino in Graecum dictata bene transferant non sunt. Man hat Milhe, dies zu glauben.

ihn in der Grammatik, Abetorik und Dialektik seit seiner Kindheit so sehr unterrichtet, daß er, obwol noch zu jener Reit (wie er sich ausdrückt) die literarischen Studien in Rom blühten, doch in der Stadt selbst keinem Manne darin nachstand. Aber er verwischt sein eigenes Gemälde von dem Glanz der römischen Wissenschaften wieder, indem er mit klaren Worten fagt, Gregor habe ben Geiftlichen die Lecture der heidnischen Schriftsteller verboten; und er selbst führt die berüchtigt gewordene Stelle in einem Briefe des Papsts an, aus der Gregor's feindseliges Verhältniß zu den humanen Wissenschaften hervorgeht. Er schrieb voll Zorn an den gallischen Bischof Desiderius, er schäme sich gehört zu haben, daß er einigen Personen die Grammatik lehre, und indem er von der alten Literatur als von Albernheiten redet, und sie an= zupreisen für Blasphemie erklärt, sagt er: es könne das Lob Christi und das Lob des Zeus nicht in einem und demselben Munde Raum haben. 1 An einer andern Stelle bekennt er, daß er die Barbarismen des Ausdrucks nicht vermeide, und Syntax und Conftruction zu beachten verschmähe, weil er es für unwürdig halte, das Wort Gottes in die Regeln des Donatus zu zwängen. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quia in uno se ore cum Jovis laudibus Christi laudes non capiunt. Ep. 48. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non barbarismi confusionem devito, situs motusque et praepositionem casus servare contemno, quia indignum vehementer existimo ut verba coelestis oraculi restringam sub regulis Donati. Epist. ad Leandrum, als Einl. in die Exposit. Moral. in Libr. Job. Dies Geftändniß, auf das Brucker Hist. Crit. Phil. III. p. 563 viel Gewicht legt, beleuchtet Tiraboschi, und er hat Gregor mit Anstand und Geschick verteidigt. Dzanam verschleiert jene Stellen, weil er das Fortbestecht de literarischen Anstalten in Rom retten möchte; aber W. Gisebrecht (de litterar. stud. apud Italos primis medii aevi seculis. Berlin 1845) sagt von Gregor: quamvis ipse doctissimus, non modo his studiis

Man hat allen Grund, namentlich aus der ersten jener Stellen zu beweisen, daß Gregor sich gegen die humanen Wissenschaften feindlich verhielt, aber keinen zu behaupten, er selbst sei barbarisch oder unwissend gewesen. Seine Gelehrsamkeit war theologischer Natur. Wenn er Kenntnisse in der Dialektik der Alten befaß, was seine von der Philosophie nie berührten Schriften allerdings nicht erkennen laffen, fo wies er sie selber von sich. Seine Werke tragen die Spuren seiner Zeit, aber Gregor's Sprache erhebt sich manchmal zu einem rhetorischen Schwunge, und sein Latein ist nicht gerade barbarisch. Seine eigene Stellung zwang ihn auf bas katholische Leben allein zu wirken, und indem er, ganz Bischof und Fürst der Kirche, mit einer unglaublichen Geistesthätig= feit den Regentensorgen und der beständigen Kränklichkeit noch die Muße zu umfangreichen theologischen Schriften abzwang, ift es unnut von ihm und in feiner Zeit die Pflege der profanen Literatur, oder nur die Einsicht in die Not= wendiakeit derselben zur Bildung des Menschengeschlechts zu verlangen. Der Bekehrer Englands fah auch noch Italien vom füßen Seidentum bie und da berauscht, er konnte daher den Poeten des Altertums nicht zugethan fein, und über= haupt muß der Bischof Gregor aus einem andern Gesichts= punkt betrachtet werden, als der klaffisch gebildete Staatsmann Caffiodor, welcher die Monche feines Klosters zum Studium der Grammatik und Dialektik ermunterte. Rurg, er läßt sich ent= schuldigen, wenn auch nicht loben. Wo es sich aber um kirch= liche Anstalten handelt, bietet Gregor dem Geschichtschreiber

non favebat, sed maxime iis erat inimicus. — C'est de tous les papes, celui dont il nous reste le plus d'écrits, fagt Fleury Hist. Eccl. T. VIII. p. 235.

der Kirche den reichsten Stoff dar, und er wird ihn als den Gesetzgeber und Ordner des pomphasten römischen Cultus überhaupt, wie namentlich der Liturgie darzustellen haben. Sein Lebensbeschreiber rühmt ihm nach, daß er die Sängerschule Rom's gestiftet habe, welcher er einen Sitz neben dem S. Peter, einen andern neben dem Lateran gab. Die Schule der gregorianischen Kirchenmusist aber wurde die Lehrerin des heiseren Abendlandes; die älteste päpstliche Capelle nahm die musicalischen Traditionen des Heidentums in sich auf, und wenn Gregor der Mythologie der alten Poeten den Krieg erstlärte, mußte er es dulden, daß die Rhythmen des Catull in der heiligen Messe wiederklangen.

In späteren Jahrhunderten, selbst noch in neuerer Zeit hat man auf Gregor einige und schwere Beschuldigungen geworsen, welche sich nicht begründen lassen. Man hat ihm nachgesagt, daß er die mathematischen Wissenschaften unterstrückt habe, aber dieser Borwurf gründet sich nur auf eine falsch ausgelegte Bemerkung eines englischen Schriftstellers aus dem Ende des zwölften Jahrhunderts. <sup>2</sup> Gewichtiger ist die Anklage desselben Autors, daß Gregor die palatinische

Scripta Palatinus quaecumque tenebat Apollo

(Horat. ep. 3. I.)

in quibus erant praecipua, quae coelestium mentem, et superiorum oracula videbantur hominibus relevare. Man sieht, daß unter Mathematici nur die Aftrologen und Zeichenbeuter zu verstehen sind.

<sup>.</sup> ¹ Dzanam 2c. p. 32: on y enseignait assurément la métrique latine, und les éléments de la langue grecque. — Gregor schrieb seinen Antiphonarius nach dem Dictat eines Engels im Oratorium des heiligen Kreuzes im Lateran, so behauptet Joh. Diaconus de eccles. Lateran, beim Madisson Mus. Ital. II. 571.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ift Johann von Salisbury (Polycrat. II. c. 26): doctor S. Gregorius — non modo mathesin jussit ab aula recedere, sed, ut traditur a majoribus, incendio dedit probatae lectionis

Bibliothek verbrannt habe, oder es ist merkwürdig zu wissen, daß im Mittelalter die Sage ging, der so eifrige Beförderer des Katholicismus habe die alte Bibliothek des Apollo zer= stört, ein Verdacht, welcher in den Augen eines Philosophen ben Papft Gregor für seine Dialoge wenigstens bestraft. Aber das Schickfal diefer berühmten Bibliothek, die einst Augustus in dem Porticus des Apollotempels aufgestellt hatte, ist völlig dunkel; vielleicht ließen sie die griechischen Kaiser nach Byzanz bringen, vielleicht fand sie in der Bedrängniß Rom's ihren Untergang, oder sie bestand noch von Staub und Würmern zerfressen zur Zeit Gregor's. In dem Ruin der Wissenschaften wurde die Augustische wie die Ulvische Bibliothek auf klägliche und geheimnisvolle Weise mitbegraben, an die Stelle aber der Schäte griechischer und lateinischer Weisbeit, deren Unter= gang die Menschbeit mehr beseufzen muß, als den Ruin aller steinernen Prachtwerke Rom's und Athen's, traten nach und nach die zahllosen Acten der Märtirer, die Schriften der Kirchenväter, die Decrete der Concilien und die Briefe der Bäpfte in ihren eigenen Bibliothefen. Deren erste zwei Anlagen im Lateran werden dem Papft Hilarus zugeschrieben, und auch Gregor spricht von Bibliothefen in Rom, wie von dem Archiv der römischen Kirche, dem Vorgänger des heutigen geheimen Archiv's neben der Baticana. 1

Wir dürsen uns den Versuch, Gregor von der Ansichuldigung einer so unerhörten Barbarei zu reinigen, ersparen, da sie allein schon vor der Vorstellung nicht bestehen kann, daß die öffentlichen Werke Rom's nicht Eigentum des Papsis, sondern des griechischen Kaisers waren, und daß dieser

<sup>1</sup> Ep. 29. VII. an Eulogius von Alexandria. Er zeigt barin, baß bie Bibliothek ber Kirche nicht gerabe fehr vollständig war.

die Erlaubniß einer solennen Verbrennung der größesten Bibliothek Rom's niemals würde gegeben haben. Und wenn es mehr als eine Fabel wäre, daß Gregor mit besonderem Ingrimm den Werken des Cicero und des Livius den Tod geschworen hatte, und sie vernichtete wo immer er ihre Codices auftrieb, so mag es einigermaßen trösten, daß ein glücklicher Zusall dem Cardinal Mai erlaubte, die Bücher Cicero's von der Republik aus dem Grab des römischen Mittelalters hersvorzuziehn.

Die Berteidiger des großen Gregor wurden noch mehr in Eifer versett, denn zu jenem Berdacht gesellte sich ein kaum minder schwarzer: Gregor, so hieß es im Mittelalter, habe aus katholischem Eifer die Monumente Rom's zerstören lassen, sowol um die letzten Reste des Heidentums zu vertilgen, als um zu verhindern, daß die Augen der Pilger von den Kirchen und Gräbern der Märtirer auf die Berke des heidenischen Altertums abgezogen würden. Zwei Chronikenschreiber des vierzehnten Jahrhunderts erzählen dies, und der uncultivirte Sinn eines Dominicaner und eines Augustinermönchsstellte sich mit Lust den heiligen Papst vor, wie er den Gößenbildern der Alten die Köpfe herunterschlagen, und die Glieder verstümmeln ließ. Ein Geschichtschreiber der Päpste ferner aus dem Ende des fünfzehnten Säculums fand irgendwo

<sup>&#</sup>x27; Angelo Mai zog sie aus einem Palimpsest, der ehemas dem Kloster Bobbio gehört hatte. Siehe die Borrede zu seiner Ausgabe M. Tullii Ciceronis De republica quae supersunt. Romae 1822.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leonis Urbevetani Chronicon im Tom. V der Deliciae Eruditor. des Joh. Lamius p. 104: et ne erroris antiqui semen de cetero pullularet, imaginibus Daemonum capita et membra, fecit generaliter amputari — eine föstliche Borstellung dieser General-Amputation von Statuen. Dasselbe erzählt und rühmt von Gregor Amalricus Augerius. (Vitae Rom. Pont. beim Muratori Scriptor. III. 2. p. 55.)

erzählt, daß Sabinianus, Gregor's Nachfolger, während einer Hungersnot in Rom das Volk gegen das Andenken des Papsts erbitterte, weil derselbe die antiken Standbilder überall in ber Stadt zertrümmert oder verftümmelt habe, und man behauptete sogar dreift, daß die Statuen von ihm in den Tiber geworfen worden seien. 1 Aber auch diese Beschuldigung läßt sich nicht erweisen, obwol sie nicht nur von Protestanten, sondern auch von vielen Katholiken für begründet gehalten wurde. Gregor mußte allerdings gegen die schöne bildende Runft der Alten und gegen den heidnischen Schmuck Rom's gleichgiltig sein, doch wir sprechen ihn von einer unerweisbaren Schuld frei, und stimmen gern mit benen überein, welche auf seine Liebe zu Rom, auf das Eigentumsrecht bes Raisers an allen öffentlichen Werken, endlich auf die vielen den Papft überlebenden Monumente der Stadt mit Recht hingewiesen haben. Nur erkennen wir in den Behauptungen des Mittel= alters wenigstens eine gewisse Gerechtigkeit bes Urteils im Allgemeinen: den Vorwurf des Vandalismus müffen einige Bäpfte mit den Barbaren teilen, denn es ift ungerecht, daß diese allein mit den Trümmern von zerstörten Monumenten belastet werden, und manche Statue Rom's, eine Benus, ein Zeus, ein Bachus, mochte ihren Tod der frommen Aufwallung eines Bischofs zu verdanken haben.2

<sup>&#</sup>x27; Platina de Vitis Pontis. im Sabinianus I.; er verteibigt bier und am Ente bes Lebens von Gregor ben Angeklagten gegen ben Banbalismus mit Barme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bargäus, barbarisch wie Leo von Orvieto, verteidigt Gregor, weil er Statuen und Tempel zerstörte, was er glaubt; und seine Ansicht ist überhaupt, die Römer selbst hätten auf Antrieb der Päpste das alte Rom gewaltsam zerstört. — Gregor wird freigesprochen durch Platina, Tiraboschi, Bandini, am besten von Fea. Selbst Baple (Dict. hist. et crit., article Gregoire I.) läßt jene Anschnsbigungen auf sich bernhen; Brucker v. III.

4. Blid in einige Gegenten in und um Rom. Die Campagna, ibre Patrimonien, und ihr Aussehn in bamaliger Zeit.

Erfreulicher, als die Verteidigung Gregor's gegen dunkle Anschuldigungen würde es dem Geschichtschreiber Rom's sein, könnte er aus den Schriften des Papsts viel für die Kunde von dem Aussehn der damaligen Stadt gewinnen. Gregor hat nur ihr dustres Bild im Allgemeinen gezeichnet, und er nennt nur hie und da den Namen einiger alter Gebäude. Er bemerkt die Thermen der Agrippina, woneben ein Presbyter in seinem Hause ein Dratorium eingerichtet hatte, und wo er nun ein Kloster stiftete; er erwähnt einer Taberna juxta Pallacenas, mit welchem uns ichon bekannten Namen die Gegend von S. Marcus neben dem Circus Flaminius gemeint wird. 1 Cinmal nur tauchen in Gregor's Briefen Namen der alten Stadttore auf, die uns in den Gothenkriegen so viel beschäftigt haben. erzählt, daß Mönche des Klosters S. Andreas einigen flüchtigen Ordensbrüdern nachsetzten, und daß sie aus der naben Porta Metronis, welche also damals noch nicht vermauert war, aus: ritten, um auf die lateinische oder appische Straße zu kommen. und er läßt fie den Umritt um die Mauern, dem Salarischen Tor vorbei bis zur Porta Flaminia thun, wo sich die Flücht= linge in Grotten versteckt hatten. 2 Unsere Vorstellung aber folgt diesem Ritt von Mönchen, wie einst den Reitern des Bitiges um die ehrwürdigen Stadtmauern Rom's und müht sich ihren damaligen Zustand zu erkennen, der wol übel

560 sq. und im Appendix, hat ben Papft am heftigsten angegriffen, aber ben Kunft-Bandalismus bezweifelt auch er.

Beibe Orte werden genannt Ep. 44. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 44. XI. Ind. 4.

genug war. Die troftlose Lage der Dinge erlaubte Gregor nicht Ruinen wieder herzustellen: er sah mit Kummer die Trümmer der zerstörten Wasserleitungen auf der Campagna, sah ihren täglichen Versall, und daß sie in kurzer Zeit gänzlich untergehen würden, wenn der Staat nicht für ihre baldige Restauration sorgte. Er schrieb wiederholt an den Subdiaconus Johannes, seinen Nuntius in Ravenna, den Präsecten Italien's dringend um die Herstellung der Aquäducte anzugehn; er dat ihn, den Vicecomes Augustus mit der Sorge dafür zu beaustragen, und es scheint daß dieser Mann wirklich mit dem alten Titel eines Grasen der Wasserleitungen von Ravenna aus bekleidet wurde. Über nichts weiter geschah, die Aquäducte blieben dem Verfalle Preis gegeben, und es wurde, vielleicht mit Ausnahme geringer Versuche, keine einzige große Wasserleitung in Stand gesett

Im allgemeinen ist es nur bei Gelegenheit von Kirchen und Alöstern, daß alte Namen Rom's flüchtig wieder erscheinen. Es waren aber die Alöster bereits zahlreich, da sich an jeder Kirche von einiger Bedeutung Mönche oder Nonnen angesiedelt hatten. Ein Nonnenkloster der Euprepia nennt Gregor einmal neben der Basilika der S. Sabina auf dem Aventin in der ersten Region, und ein anderes des S. Stephanus in der Gegend von S. Paul vor dem Tor, dessen Ruinen nahe an jener Kirche rechts bei der ostiensischen Straße noch im sechzehnten Jahrhundert gesehen wurden.

<sup>&#</sup>x27; Ep. 24. XII.: quatenus cura formarum comitti Augusto vicecomiti debuisset — Nam sic despiciuntur atque negliguntur formae ipsae, ut nisi major sollicitudo fuerit, intra paucum tempus omnino depereant. Der Brief ist vom Jahr 602.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bom Kloster ber Euprepia spricht Ep. 19. XII. Ind. 7; vom andern Ep. 9. XII. Ind. 7; und die Trümmer bemerkte Ugonio zc. cart. 234.

Ueber diese Gegend zwischen dem Tor von S. Paul und der Bafilika gibt eine Bulle Gregor's aus seinem letten Regierungsjahr Aufschluß. Es ist das an den Subdiaconus Kelir, Rector des Patrimoniums Appiä, gerichtete Rescript, welches vor dem Brande von S. Paul auf einer Marmortafel daselbst eingemauert zu lesen war. Der Papst beklagte sich darin, daß der Apostel Paulus, das Licht der Welt, nicht hinreichend durch Lampen geehrt würde; er bestimmte deshalb den Ertrag bedeutender Güter, welcher anscheinend genügt haben würde, einen Teil des Bolks zu ernähren, zur Erhaltung der ewigen Lampen, die wir uns um die Confession des Apostels und sonst in der Kirche zu denken haben; denn der Lurus der Lampen in den Basiliken war bereits so groß, daß man Candelaber brauchte, welche so viel Lampen trugen, als das Sahr Tage zählte. 1 Jene Besitzungen nun, Massae genannt, lagen ad Aquas Salvias, um das einsame und immergrüne Tal der drei Quellen, wo einer Legende nach S. Paul war enthauptet worden, und wo damals noch nicht die altertümlichen drei Basiliken der Abtei delle tre Fontane standen. Es waren ihrer mehre Kundi oder Güter, deren einige Namen an das Altertum erinnern, andre wie von heute klingen. 2 Gregor fügte ihnen noch Grundstücke hinzu,

¹ Namen und Gestalt ber Leuchter und Lampen waren viele und seltsame: candelabra, canthara cerostata, Coronae, Kronenseuchter, gabathae, lampades, delphini, lucernae, phara, große Leuchter, auch phara canthara genannt; man lese die Vitae der Päpste beim Anastasius. Benn ein Statistister berechnete, was Lampen und Bachsterzen in den Kirchen Rom's noch jetzt jährlich kosten, würde er die Staatsökonomen in Berzweissung setzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Massam quae Aquas Salvias nuncupatur, cum omnibus fundis suis, i. e. Cella vinaria, Antoniano, villa Pertusa in foro Primiano, Cassiano Silonis, Cornelii, Thessalata atque Corneliano.

welche bis gegen das Stadttor bin lagen, und wir erfahren bei dieser Gelegenheit, daß der Name des einst der Cybele beiligen Bachs Almo, der sich nahe bei S. Paul in den Tiber ergießt, noch genannt wurde, wie daß der von dem Tor zur Basilika hinführende Porticus wol bestand. Die Gegend selbst war damals bebauter und bewohnter, als sie es gegenwärtig ift. Rechts vor dem Tor lag das Nonnenklofter des S. Stephanus mit seinen Gärten, und andere Horti (was dem beutigen Orto, Gemüse = und Fruchtgarten gleichkommt) grenz= ten an. Auf derfelben Seite wird bas Piffinianische Grundstück und ein zweites "der Diebsgraben", fossa latronis genannt, und diese Benennung beweift, daß schon damals das Volk in Rom Grund hatte von den Ladroni Titel zu entlebnen. 1 Links vom Tor waren damals eben Weinberge (vineae, Vignen) angelegt, wie sie noch jest bestehen, und es lagen dort die Grundstücke des Klosters vom S. Edistius. Alle diese Ländereien schlug der Papst mit der Massa ad Aguas Salvias zur Bafilika des S. Paul, dem angegebenen Aweck zu dienen.

Aus eben dieser Bulle geht hervor, daß die Ausdrücke Fundus, Massa und Patrimonium, welche, im kirchlichen Stil des ganzen Mittelalters gebräuchlich, auch noch heute dauern, damals gewöhnlich waren. Man bezeichnete mit fundus ein kleineres Grundskück, wozu casae oder casales für die Colonen mit gehörten. Mehre Fundi zusammen

Ep. 14. XIV. Ind. 7. Ich bemerke, baß die Massa dell' acque Salvie neben ber Bittoriola und Cesariana noch heute die größeste im Appischen Patrimonium ist. Die Inschrift ber Bulle von S. Paul sieht im T. IV. der Ausgabe ber Maminer.

<sup>&#</sup>x27; Im hentigen Rom heißt eine beliebte Trattorie und Straße: i tre ladroni.

bilbeten eine massa, nach dem heutigen römischen Ausdruck eine Tenuta, und mehre Massae wiederum ein Patrimonium. Und wir haben gesehn, daß jenes Rescript Gregor's an den Rector des Patrimonium's Appiä gerichtet war. Dies im Stadtgebiet Rom's gelegene Patrimonium des S. Petrus hatte von dem Appischen Weg seinen Namen, weil es alle Ländereien zwischen ihm und dem Meer auf der einen Seite begriff, auf der anderen sich dis zur Via Latina ausdehnte. Außer diesem gab es aber noch drei andere: das Ladicanense zwischen der Via Ladicana und dem Anio, das Tidurtinum zwischen der Via Tidurtina und dem Tider; das letzte endlich, das ausgedehnteste Patrimonium der Campagna, hieß Tuscia, und umfaßte alle Ländereien auf dem rechten User des Tiderstroms.

Die Kirche war es bennach, in beren Besitz ein beträchtlicher Teil des Ager Romanus gekommen war. Gothen, Griechen, Langobarden hatten schon seit zweihundert Jahren das Gesilde Rom's zerstampst, und die Spuren des Feindes zogen sich in Trümmern um Rom. Die Besitzungen der alten Patricier waren großen Teils herrenlos geworden und auf verschiedene Beise an die Kirchen gefallen. Dasselbe war auch mit jenem Drittel geschehn, welches ehemals den Gothen gehörte. Nachdem die Colonen und Sclaven das Schwert oder die Gesangenschaft vertilgt hatte, wurden sie durch die Knechte der Kirche oder der Privatbesitzer sparsam ersest. Abteien und Basilisen bepflanzten kümmerlich den Boden mit Wein oder Gemüse, und ließen ihre Schase darauf weiden,

<sup>&#</sup>x27; Cenni storici sull' agro Romano dal secol. VIII. sino ai giorni nostri Roma 1855, eine kleine brauchbare Schrift nebst Plan des Ager Romanus, von dem Agrimensor Emidio Pitorri.

so lange als sie nicht der Langobarde hinwegtrieb. Indeß mußte es damals auf dem Ager Romanus noch Olivencultur geben, aber ihr Ertrag war so zweifelhaft, daß viele Fundi zusam= mengeworfen wurden, um jährlich Lampen einer Kirche zu ernähren. Wenn das Auge des Geschichtschreibers das Dunkel ber Zeiten zu durchdringen vermöchte, würde es die Cam= pagna von Rom, das stilvollste und erhabenste Gefilde der Welt, im sechsten Jahrhundert als eine der Malaria ver= fallene Einöde finden, wie sie es beute ist — eine der Schwermut geschichtlicher Erinnerungen geweihte Büste, welche die Geister von drei Epochen der Menschheit zu durchwandeln scheinen. Oberhalb ragen vom Epheu umsponnene Grabmäler der alten Römer zahllos auf, unterirdisch liegen die langen und labyrintischen Gaffen der Todtenstädte des Christentum's, un= zählige Katakomben. Die Quellen riefeln in tiefen vulkanischen Gründen, oder irren um öbe sonnverbrannte Sügel, ihre Pfade durch Menthe und Ginfterbüsche suchend, und der melancholische Scirocco, der plumbeus auster, raufcht in riefigen alten Vinien und Eppressen um Römergräber. Die Wasserleitungen, welche Vitiges zerbrach, wandern noch in langen, bie und da unterbrochenen Linien auf die Stadt zu, aber ihre Ströme sind versiegt: und mit einem Blick umspannt der Geist eine jahrtausend alte Chronik von Ruinen. Nur war das Gemälde der Campagna damals reicher, es gab noch viel mehr bewirtschaftete Güter als heute, der alten Monumente waren mehre. Noch standen einige, wenn auch verödete Flecken wie der Vicus Alexandri, und Subaugusta in Ruinen da; Klöster mit einigem Anbau, und sehr viele Katakombenkirchen, die beute verschwunden sind, oder deren Ruinen der Zufall bie und da entdeckt, mischten sich unter

die zerftörten Villen der römischen Großen. Die Säulen und Marmorplatten dieser Lusthäuser aber schleppte man fort, um mit ihnen die Campagnakirchen zu schmücken, wie man die Monumente der Stadt beraubte, zum Bau der Stadtkirchen sich ihrer zu bedienen. Indeß ragten auf der Campagna noch nicht jene rotdunkeln Türme auf, welche heute in grenzenloser Dede einsiedlerisch hier und dort sinster emporsteigen, und vom barbarischen Mittelalter gleichsam als Obeslisken auf diesem Grabgesilde Rom's errichtet zu sein scheinen.

5. Denkmäler von Gregor. Die Porträts seiner Familie im Moster S. Andreas, und die auf ihn bezüglichen Monumente. Grabschrift auf diesen großen Papst.

Entweder hatte die Bedrängniß durch die Langobarden Gregor nicht erlaubt, seine Baterstadt mit neuen Bauten zu zieren, oder sein nur auf das Seelenheil der Menschen bedachter Sinn verschmähte es, nach dem Ausdruck des Mönchs Beda, sich um die äußere Bracht in Gold und Silber stralender Kirchen zu mühen, wie es andere Bäpste thaten. Das Buch der Bäpste, so reich an Katalogen der Bauwerke und Weihgeschenke seiner Vorgänger, erwähnt in der auffallend kurzen Lebensgeschichte Gregor's von ihm nur dies, daß er dem Apostel Petrus ein Ciborium mit vier Säulen aus reinem Silber stiftete, das beißt einen Baldachin über dem Haupt= altar, was man auch Fastigium nannte. Wir lasen in seinen Briefen, daß er sich Balten aus Calabrien verschrieb, um nötig gewordene Wiederherstellungen an den Basiliken des S. Peter und S. Paul vorzunehmen, wissen aber nicht, ob dies geschah. Von der Stiftung seines Klosters auf dem Clivus Scauri, beren das Buch ber Päpfte gleichfalls gebenkt, haben wir schon geredet. Es würde für die Geschichte der

Malerei im damaligen Rom von Wichtigkeit sein, hätten sich die Gemälde erhalten, welche Gregor im Atrium feines Rlosters malen ließ, und die Johann Diaconus noch mit Augen fah und ausführlich beschrieb. Sie waren Fresken, und beweisen, daß neben der Mosaik auch noch die Farbenmalerei fortfuhr geübt zu werden. Sie stellten die Kamilienporträts des Papsts und seiner Eltern dar. Man sah den Apostel Betrus sitend auf einem Tron, und vor ihm den Bater Gregor's Gordianus, welcher seine Rechte gefaßt hielt. Gordian trug ebenfalls geiftliche Kleidung, nämlich die kastanien= braune Blaneta und darunter eine Dalmatica, und kleine Stiefeln an den Füßen. Sein Antlit war lang und gravi= tätisch, mit mäßigem Bart, seine Haare dicht, und die Augen lebhaft. Das andere Bild würde uns in der Gestalt der frommen Mutter Gregor's Silvia das Porträt einer edeln römischen Matrone jener Zeit vorstellen. Sie war in ein weißes schleierartiges Gewand verhüllt, dessen Kaltenwurf sich von der rechten Schulter über die linke nach altem römischem Stil binaufzog; eine Tunica von mildiger Karbe fcbloß fich barunter bis jum Salfe an, und floß mit großer Faltung ju den Füßen nieder, mit zweien ziemlich breiten Streifen nach Weise der Dalmatica geziert. Ihr haupt schmückte eine weiße Mitra oder Haube; mit den Fingern der rechten Hand schien sie das Zeichen des Kreuzes zu machen, in der linken aber trug sie ein Gebetbuch, worauf man geschrieben las: "Meine Seele lebt, und wird dich loben, und beine Winke werden mir helfen." Vivit anima mea, et laudabit te, et indicia tua adjuvabunt me. Johann Diaconus betrachtete das Bild der ehrwürdigen Matrone mit Liebe; er fand, daß selbst das Greifenalter, in welchem sie vorgestellt

war, die ursprünglichen Züge ihrer Schönheit nicht hatte verwischen können. Ihr rundes Antlitz von weißer Farbe war freilich von Runzeln durchfurcht, aber ihre großen blauen Augen unter fansten Brauen, ihre anmutigen Lippen und die Heiterkeit der Miene mochten dem Betrachter von der Glückseligkeit erzählen, die ihr Herz empfand, der Welt einen solchen Sohn gegeben zu haben.

Gregor selbst war in einer kleinen Apsis des Klosters auf einem Kreise von Stuck gemalt; er wird geschildert von wolproportionirter Gestalt und Antlit, und von bräunlichem mäßigem Bart. Seine Stirn war kahl, hoch und breit, von wenigem schwarzen Haar umfaßt, sein Gesichtsausdruck milde, und seine schwen Hände zeigten seinem Lebensbeschreiber rundliche Finger, denen er Fertigkeit im Schreiben ansah. Sine kastanienbraune Planeta siel über der Dalmatica herab, und das mit dem Kreuz bezeichnete Pallium hing über Schultern und Brust und zur Seite nieder. Um sein Haupt trug er keine Glorie, sondern eine viereckige Umsassung oder Umzamung bewies, daß er noch lebte, als dies Gemälde gesertigt wurde; denn erst den Abgeschiedenen wurde als Zeichen ihrer Heiligkeit ein Nimbus ums Haupt gegeben.

Das Kloster des S. Andreas ist untergegangen. Schon hundert Jahre nach Gregor's Tode von den Mönchen verlassen, war es von Gregor II. wieder hergestellt worden, und versiel

¹ Joh. Diaconus beschreibt biese Bilber in ber Vita IV. c. 83. 84. Ben Gregor's Augen sagt er: oculis pupilla survis non quidem magnis sed patulis — man verbessert sulvis vielleicht mit Unrecht, und Bayle sagt, es war in ihm le sond de toutes les ruses et de toutes les souplesses dont on a besoin pour se saire de grands protecteurs, et pour attirer sur l'Eglise les bénédictions de la terre. — Angelus Rocca schrieb über biese Porträts eine gesehrte Abhanblung (Tom. III. ber Mauriner Ausgabe).

darauf in ungewisser Zeit. Man behauptet, daß seinen Plat die heutige dem S. Gregor geweihte Kirche einnehme, von welcher die Zeit der Erbauung nicht bekannt ist. Sowol hier als in den Nebencapellen hat die fromme Andacht der Römer die Erinnerung an den preiswürdigsten aller Päpste durch Denkmale verherrlicht. Unter ihnen sieht man in der Capelle Salviati ein kunstvolles Ciborium, die Stiftung eines Abts vom Jahr 1469, welches im obern Teil die Procession und den über dem Mausoleum Hadrian's schwebenden Engel im Marmorrelief darstellt. In der Capelle Gregor's selbst aber sindet man in äußerst seinen Reliefs, wahrscheinlich aus ders selben Zeit, auf der Vorderseite des Altars den Papst abgebildet, im Gebet um die Erlösung der Seelen aus dem Fegsteuer liegend; doch die auf Trajan bezügliche Legende darzusstellen hat der Künstler nicht gewagt.

Der Cardinal Baronius, ehemals Comthur des Camaldulenserklosters bei S. Gregorio, war der Gründer von drei
Capellen neben dieser Kirche, welche dem S. Andreas, der
S. Silvia und der S. Barbara geweiht sind. Die erste soll
auf der Stelle aufgeführt sein, wo Gregor selbst jenem Apostel
eine Kirche neben dem Kloster errichtet hatte. Ihre Wände
schmücken die wetteisernden Bilder des Domenichino und des
Guido Keni. Aber der verblaßte Ruhm dieser Fresken, welche
keine Scene aus Gregor's Leben vorstellen, zieht den Blick
weniger an, als das schlechte Gemälde eines unberühmten
Künstlers in der Capelle S. Barbara, das der Bekehrung
Englands gewidmet ist. Dieselbe Capelle bewahrt eine marmorne Tischplatte auf antiken Greisen, und der leichtgläubige
Vetrachter mag sich dabei vorstellen, daß dies derselbe Tisch
war, an welchem Gregor täglich zwölf Arme und eines Tags

als dreizehnten Gaft einen himmlischen Engel speiste, ber in Jünglingsgestalt daran Plat genommen hatte.

Wichtiger wäre es freilich, wenn sich das Grabmal des Papsts erhalten hätte. Es stand einst im Bestibulum des S. Peter, dort wo man in die alte Sakristei eintrat, und war mit einer Grabschrift in Distichen geziert. Der undekannte Poet des Spigramms erhob sich mitten unter den Ruinen Rom's zu den Anschauungen eines Kömers, und schrieb das lang entschwundene Consulat als Chrentitel einem Papst aufs Grab. Die Inschrift lautet so:

Erbe, o nimm nun auf, mas Ctaub bir bom Staube genommen, Belchen bu wieder bereinft gibst bem belebenben Gott. Bu ben Gestirnen entschwingt sich ber Geist, nicht schabet ber Tob ibm, Der zu bem anderen Gein felber ihm ebnet ben Bfab. Allhier beget bie Gruft bes erhabenen Bapftes Gebeine, Aber in Werken zumal lebt, in ungabl'gen, er fort. Sieghaft zwang er ben hunger mit Brob, mit bem Rleibe ben Froft auch, hinter bem Schilbe ber Schrift barg er bie Seelen bem Feind. Stets mit ber That, mas immer in Reben er lehrte, besiegelnb, Daß er ein Beispiel sei, sprach er mit mystischem Wort. Anglia hat er befehrt, mit erbarmenber Liebe ju Chriftus, Reue Provinzen zum Reich Gottes erobernd gefügt. Dies bein Trachten, o Priefter, und bies bein Sorgen und Müben, Wie bu ber Beerben Gewinn, reicheren, boteft bem Berrn. Conful warest bu Gottes, genieß' nun diefer Triumfe, Denn ber unenblichen Mith' Thaten, nun find fie belohnt, '

Gregor war, nach einer Regierung von dreizehn Jahren, sechs Monaten und zehn Tagen, am 12. März 604 gestorben, an welchem Tage Rom noch heute sein Fest begeht.

<sup>&#</sup>x27; Cancellieri de Secretariis Veteris Basil. Vatican. p. 669 belehrt mich aus einer Schrift bes Alpharanus, baß bas Epitaphium von Petrus Oldradius, bem Erzbischof von Mailand, herrilhre, welcher Geheimschreiber bes Papsts Hadrian I. war.

## Biertes Capitel.

1. Pontificat und Tob Sabinian's, und Bonifacius' III. Bonifacius IV. Das Pantheon bes Agrippa wird ber Jungfrau Maria und allen Märtirern geweiht.

Nach Gregor's Tode blieb der Stul Petri ein halbes Sahr unbesett, bis die Bestätigung des Nachfolgers anlangte. Dies war Sabinianus von Bolaterrä, ebemals Diaconus und Runtius der römischen Kirche am Hofe von Byzanz. Er übernahm das Pontificat unter den traurigsten Umständen; denn obwol der in den letten Jahren seines Vorgängers wieder ausgebrochene Krieg mit den Langobarden bereits burch einen neuen Waffenstillstand beruhigt sein mochte, war Rom boch durch eine Hungersnot auf's äußerste bedrängt. Im ersten Jahr Sabinian's litt fast gang Italien unter ihr: der Winter war sehr streng gewesen, die Weinberge batte der Frost beschädigt, und die Erndten waren von Wander= mäusen vertilgt, oder vom dürren Wind verbrannt worden. 1 Paul Diaconus bringt diese Blagen mit dem Tod des großen Gregor in Verbindung und wundert sich nicht, daß die Welt sein Hinscheiden auch am leiblichen Hunger und Durft

<sup>&#</sup>x27; Paul Diacon. Vita S. Greg. c. 23 und de Gest. Long. IV. c. 30. Das Wort uredo übersetst Muratori mit vento brucione.

verspürte. Zwar öffnete Sabinian die Kornspeicher der Kirche, aber der Borrat erschöpfte sich, und das Bolk mochte selbst die mäßigen Preise nicht erschwingen können. Die Sage erzählte sogar, daß dem kargenden Papst S. Gregor eines Nachts erschien, ihn mit Vorwürfen überhäufend, weil er sein Volk verhungern lasse, daß der Heilige ihm schließlich einen Schlag auf den Kopf versetzte, woran er bald darauf gestorben sei. Auch fehlt es nicht an solchen, welche Sabinian als Keind und Neider der Thaten seines Vorgängers brandmarken, ! und eine Stelle im Buch der Päpfte, welche fagt, die Leiche jenes Papsts sei durch das Tor S. Johann um die Mauern der Stadt und über die Milvische Brücke nach dem S. Beter geführt worden, möchte mit Wahrscheinlichkeit schließen lassen, daß selbst der Todte die Excesse des hungernden Böbels in der Stadt zu fürchten hatte. 2 Sabinian, unglücklich, weil verdammt, der unmittelbare Nachfolger eines großen Mannes zu sein, starb im Februar 606.

Ein volles Jahr blieb hierauf der Stul Petri unbesetzt, bis Phokas die Wahl des Kömers Bonifacius III. bestätigte, eines Sohns des Johannes Kataaudioces, dessen fremdländischer Name eher im Osten, als in Kom sein Vaterland sucht. Auch unter der kurzen Regierung dieses Papsts schweigt für uns die Geschichte der Stadt; aber es ist wichtig, was die Chronifen aufzeichnen, daß es ihm gelungen war, von

<sup>&#</sup>x27; Die Gespenstergeschichte erzählt Siegbert Chron. ad ann. 607. Man sehe Platina in Sabiniano. Nach einigen Lesarten bes Anast. in Vita Sabin. heißt es, er habe ben Modius Getreibe für 30 ober 13 Solibi verstauft, nach andern ganz unwahrscheinlichen, er habe 30 Modii für einen Solidus gegeben. Aus bem Pfund Gold prägte man 72 Solidi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Funus evectum est: beim Anast. in Sabin. Eine andere Lesart hat ejectum, was allerbings ein großer Unterschied ist; und Bignoli hat funus et lectus ejus — ductus est.

Phokas ein Decret zu erhalten, wonach der Streit des römischen Bischofs mit dem Patriarchen von Constantinopel um
den Primat beendigt wurde. Der griechische Tyrann erklärte
feierlich, daß der Sitz der römischen Kirche als das Haupt
der Christenheit zu betrachten sei. Nicht sobald hatte Bonifacius dies Edict veröffentlicht, als er starb, wie die Schriststeller der Kirche annehmen, am 10. November 607. Am
25. August aber des folgenden Jahres wurde Bonisacius IV.
zum Papst geweiht, ein Marse von Geburt aus der Stadt
Baleria, und des Arzts Johannes Sohn.

Die Chronifen erzählen, daß unter seiner mehr als sechs Jahre langen Regierung die Menschheit von Sunger, von Veftilenz und Waffersnot heimgefucht wurde. Mertwürdiger aber ist ihr Bericht von einem der berrlichsten Bauwerke des alten Rom, das Jahrhunderte lang in völliges Schweigen begraben, plöglich aus dem Dunkel emportaucht. Das umfangreiche Marsfeld, welches wir beschrieben haben, war mit Brachtbauten aller Art angefüllt gewesen, aber seine Hallen, Bäder und Tempel, seine Statuen, Theater und Lufthaine dienten nur zum Vergnügen des Bolks, und nur sparsam konnte die Bevölkerung dort zerstreut sein. Die Kirchen nun, welche daselbst entstanden, sammelten, indem sie sich mit Klöstern und Dratorien umgaben, Leben um sich ber, und dienten in den verödeten Regionen Rom's überbaupt wie andere in den verlassenen Landschaften der Cam= pagna, als Mittelpunkte werdender Bevölkerungsgruppen. Aber während sich die Stadt im Lauf der Zeit mit so vielen Rirchen erfüllt hatte, haben wir im Marsfeld nur zwei nam= hafte erbauen sehn, und zwar an dessen äußersten Grenzen: beide waren dem S. Laurentius geweiht, die erste neben der

Via Lata ober Flaminia mit dem Zunamen in Lucina, die andre mit dem Titel in Damaso am Theater des Pompeius. In der Mitte des Marsfeldes stand noch keine ausgezeichnete Kirche, aber wol gab es daselbst mehre Dratorien. Dort nun lag das Pantheon in einer von großen Marmorbauten bedeckten Gegend, die durch die Ueberschwemmung vom Jahre 590 arg verwüstet worden war. Im Kreise umber reihten sich die Thermen des Agrippa, die des Nero oder des Ale= rander, der Tempel der Minerva Chalcidika und das Jeum, das Obeum und das Stadium des Domitian, und während von der einen Seite die Anlagen der Antonine mit beiden Säulen sich dem Blicke zeigten, hatte man von der andern nicht weit bis zum Theater des Pompejus und den daran grenzenden Arkaden. So viele und einst so köstliche Pracht= bauten standen dort umber, und wenn sie auch in der Zer= trümmerung begriffen waren, oder weil sie es waren, muß ihr Anblick von einer grausenerregenden Schönheit gewesen sein.

Bielleicht war das Pantheon der einzige ganz erhaltene Bau der bortigen Gegend. Dies schönste Denkmal Agrippa's hatte bereits mehr als 600 Jahre lang den Unbilden der Elemente getroßt; weder die Neberschwemmungen des Tiber, die noch dis auf den heutigen Tag fast alljährlich die Rotunde umsluten und in dem Innern stromgleich aufquellen, noch die Bolkenbrüche des Frühlings und des Binters, welche, durch die Auppelöffnung auf den vertiesten Marmorboden herabstürzend, von unterirdischen Canälen aufgesangen werden, konnten dies Monument römischer Stärke erschüttern. Seine prachtvolle Borhalle von 150 Palm in der Länge und von 60 Palm in der Tiese, zu der noch fünf Stusen emporsführten, stand unversehrt mit allen sechzehn Säulen aus

Granit und beren berrlichen forinthischen Capitälern von weißem Marmor. In ihren beiden Nischen mochten noch die Standbilder des Augustus und des Agrippa stehen, welche der lettere bort aufgestellt hatte. Das Dachgerüste aus Balken von vergoldetem Erz konnte keine Gewalt der Zeit zerbrechen, und noch batte die vergoldeten Bronzeziegel, mit denen sowol die Vorhalle als die Kuppel selbst bedeckt waren, kein Räuber abgeriffen. 1 Db das Giebelfeld der Halle noch seinen Schmuck befak, von dem uns keine Beschreibung blieb, und ob noch Spike und Eden des Giebels mit Statuen geziert waren, wissen wir nicht. An die Thermen des Agrippa sich lehnend, fonnte das Pantheon ursprünglich nicht zu einem Tempel ge= dient haben, aber der später erfolgte Anbau der Borhalle, den noch Agrippa in seinem dritten Consulat machen ließ. beweist, daß es zum Tempel bestimmt wurde. Schon Dio gab ihm den Namen des Pantheon, und er fab darin außer den Statuen des Mars und der Benus auch die des vergötterten Cäfar, welchem zugefellt zu werden Augustus sich weigerte. Diese Götterstatuen aber lassen eine national= römische, oder vielmehr cafarische Bestimmung erkennen, auch wenn der Tempel von der Göttermutter Cybele den allgemeinen Titel, den besondern vom Jupiter Ultor in Erinnerung an den Sieg des Augustus über Antonius und Clevpatra entlehnte. 2 Die Edicte der christlichen Raiser hatten

¹ Urban VIII. Barberini trägt ben Borwurf, ben Dachftul geraubt zu haben, woraus er Kanonen und die gewundenen Säulen des Tabernakels im S. Beter gießen ließ. Diesen Bandalismus aber rächte Pasquino durch das unsterbliche Pasquill: quod non secerunt Barbari, secerunt Barberini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Dio Cassius LIII. 27. befanden sich barin die Bilosausen bes Mars und der Benus, aber er erklärt den Namen Hardelov geistreich:

vie Schließung aller heidnischen Tempel besohlen, und seit mehr als zwei Jahrhunderten war wol kein Nömer in das Innere des Pantheon gedrungen; die ungeheuern mit grünslichem Erz beschlagenen Thürssügel (sie sind schwerlich noch die heutigen) hatten jedoch sicherlich Westgothen und Bandalen erbrochen, um in dem schönen Gebäude zu rauben. Doch Schäße fanden sie dort nicht, und die glänzende Marmorsbekleidung oder die wahrscheinlich mit metallenen Rosen geschmückten Cassetten der Wölbung konnten ihre Gier kaum reizen. In den sechs Nischen des innern Runds wie in den zwischen ihnen angebrachten Aedicula fanden sie verlassene Götterbilder, von denen sie die wertvollen rauben mochten, und es ist sehr glaublich, daß Bonifacius deren noch im Bantheon vorsand.

Der Papst betrachtete mit Verlangen dies Wunderwerk der Kunst, welches für eine Kirche sich so wol eignete. Sein rings umschlossener Bau auf einem freien Plate, von der Architectur der Tempel abweichend und dunkel allen Göttern geweiht, lud ihn zur Besignahme ein, und die schöne Kuppel, eine in die Luft gehobene Sphäre, in welche das Licht der Gestirne magisch niederquoll, schien ihm für die Himmelskönigin Maria eine passende Bohnung abzugeben. Die letzten Kaiser hatten das Princip, daß die Tempel der Heiden nicht zerstört, sondern dem christlichen Cultus geweiht werden sollten, in Edicten ausgesprochen; Gregor selbst hatte es wenigstens

öτι θολοειδές öν, τῷ οὐρανῷ προσέσιχεν. Plin. Hist. Nat. XXXVI. 24. 1. sagt: Pantheon Jovi Ultori ab Agrippa factum. Der Abate Bietro Lazeri in seiner Schrift: della Consecrazione del Panteon Roma 1749, XII. behauptet, baß bas Pantheon weber ein Tempel war, noch baß es von Christen als solcher betrachtet wurde (VIII.), aber er wird passend zurückgewiesen von Fea S. Rov. Note C. p. 284 sq.

für Britannien durch seine Verordnung an den Bischof Melitus bestätigt. 1 Man folgte spät diesem Grundsat, ber wahrschein= lich bereits im alten Athen durchgeführt war, wo man das berühmte Parthenon, den Sitz der jungfräulichen Athene, in eine Kirche der Jungfrau Maria verwandelte. 2 Richts aber beweist deutlicher, daß die Päpste kein Eigentumsrecht an den öffentlichen Bauwerken Rom's besaßen, als die auß= drückliche Bemerkung der Chronisten, Bonifacius habe vom Raifer Phofas das Pantheon sich erbeten und zum Geschenk erhalten. 3 Er versammelte die Geistlichkeit Rom's: die erzbeschlagenen Thuren, mit dem Weihwasser benett und mit dem Kreuz als Titel des Besitzes versehen, wurden aufgethan. In die erhabene Rotunde des Agrippa strömten zum erstenmal die Processionen der Hymnen singenden Priester, während der Bapst die Marmorwände, von denen man zu= vor jedes Zeichen des Heidentums entfernt hatte, mit dem Weihwedel besprengte: und die Dämonen, von dem Gloria in excelsis, welches die prachtvollste Wölbung mit lautem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. 71. IX. Indict. 4.

² Noch im Anonym. Viennensis ed. Ludwig Ross. Wien 1840 (n. 11), heißt das Parthenon  $r\alpha \delta_S \tau \tilde{\gamma}_S \partial_{\epsilon} \rho u \tilde{\gamma} \tau \rho \rho \sigma_S$ , und er sett sabelnd hinzu, daß es von Apollos und Eulogius dem unbesannten Gott erbaut gewesen sei,  $\delta v \dot{\phi} z \sigma \delta \dot{\phi} u \eta \sigma \alpha v \dot{\alpha} \sigma \sigma \lambda \lambda \dot{\omega}_S z \alpha \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \dot{\lambda} \dot{\delta} \gamma \iota \sigma_S \dot{\epsilon} \dot{\alpha}' \dot{\delta} \dot{\nu} \dot{\delta} u \alpha \tau \iota \dot{\alpha} \gamma - \nu \dot{\delta} \sigma \tau \varphi \partial_{\epsilon} \dot{\sigma}$ 

<sup>3</sup> Anastas. in Bonifacio IV.: Hic petiit a Phocate Principe templum, quod Pantheon vocabatur; quod fecit ecclesiam beatae ac gloriosissimae et Dei genitricis semperque Virginis Mariae, et omnium Martyrum Christi. — Paul Diacon. de G. Long. IV. c. 37: Idem alio Papa Bonifacio petente jussit in vetere fano, quod Pantheon vocabant, ablatis idololatriae sordibus, Ecclesiam beatae semper virginis Mariae, et omnium martyrum fieri, ut ubi quondam omnium non deorum, sed daemonum cultus erat, ibi deinceps omnium fieret memoria sanctorum. Ecca verzeichnet bas Ercigniß eccufatie.

Echo zurückschmetterte, erschreckt, mochten nun der Phantasie der Römer sichtbar werden, indem sie aus der Deffnung der Ruppel das Freie suchten. Es waren ihrer so viele als es beidnische Götter gab, und bis auf Bonifacius' Zeit hatte man das geheimnisvolle Pantheon als den eigentlichen Sit der Dämonen in Rom betrachtet. Das spätere Mittelalter wußte, daß Agrippa es der Cybele, als der Mutter der Götter, und allen Göttern überhaupt geweibt, und fabelte, daß er die vergoldete Erzstatue jener Göttin über der Kuppelöffnung selbst aufgestellt hatte. 1 Was man im zwölften Jahrhundert erzählte, konnte schon 600 Jahre früher Volksglaube in Rom fein, und das Pantheon galt vor allen andern Göttern als der Cybele geheiligt. Dies dürfen wir dreift aus den Titeln annehmen, welche Bonifacius der verwandelten Rotunda gab: er weihte sie zur Kirche der immerjungfräulichen beiligen Maria und aller Märtirer ein. Die wiederholte Wahr= nehmung aber lehrt, daß die römische Kirche es liebte, in die zum Gottesdienst verwandten Tempel der Heiden solche Heilige einzuseten, welche den daraus verdrängten Göttern einigermaßen entsprachen. So, sagt man, war der Tempel der Zwillingsbrüder Romulus und Remus den Zwillingen S. Cosma und S. Damianus geweiht worden; so hatte die beilige Sabina die Göttin Diana vom Aventin verdrängt, und so wurden die beiden Militärtribunen S. Sebastian und

<sup>&#</sup>x27;Liber de Mirab. Romae im Montfaucon Diar. Ital., und die Graphia aureae urbis R., welche noch hinzusetzt: in hujus autem templi sastigio stabant duo tauri erei deaurati. Beide nennen neben der Eybese auch noch den Neptun. Aus den Mirabisien schöpfte sast wörtlich Leo von Orvieto im Chronicon Pontisse. p. 107 beim Lamius 2c. IV.; er sügte noch den Mars hinzu. Man vergleiche endlich das Martirolog. Romanum mit der Note des Baronius zum 13. Mai, und Ado Chron. und Martyrologium, und Usuard.

S. Georg die Stellvertreter des Kriegsgottes Mars. Bonifacius lehnte sich demnach an die Tradition: die Mutter der Götter Cybele wurde durch die Muttergottes Maria verdrängt, und das Eigentum "aller Götter" in einen Tempel "aller Märtirer" verwandelt. Die universellen Ansprüche des römischen Stadtcultus aber, welcher die Verehrung der christlichen Heiligen überhaupt in sich aufnahm, fand in diesem neuen Pantheon mit echt römischem Sinn sein passendes Symbol.

An die Stelle der Standbilder heidnischer Gottheiten traten nun die Gebeine der Heiligen, und wir haben nur leise Gründe, die Berichte zu bezweiseln, welche sagen, daß Bonisacius alle Kirchhöse Nom's in Contribution setzte und achtundzwanzig Karren mit Märtirerknochen belud, die er dann unter die Consession versenken ließ. 1 Nach dem Martirologium Romanum war es der 13. Mai, als Bonisacius das Pantheon weihte, doch die Angaben des Jahrs schwanken zwischen 604, 606, 609 und 610. 2 Noch jetzt seiert man an jenem Tag das Fest der Dedication des Pantheon's in Rom, aber das Fest aller Märtirer und aller Heiligen begeht man am 1. November, das Fest aller im Glauben Bersströßenen am 2. November, sei es daß schon Bonisacius diese Tage dazu bestimmte, oder daß erst Gregor IV. um das Jahr 834 das Maisest auf den November verlegte. Denn erst seit

<sup>1</sup> Ugonio le stazioni etc. cart. 313. Andere zählen nur 18 Karren, was indeß auch genug ist, Baronius aber zählt mit Vergnügen 32 Karren, nach einem Manuscript jener Kirche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ado Vienn. Chron.: 604. Hermann. Contractus: 609. Siegbert Chron.: 609. Marianus Scotus: 610. Die Angabe des Jahres 609 nach den Annales Monasteriens. beim Perty Mon. Germ. III. 153, worauf Jaffé Regest. Pont. sich allein bezieht, ist denn dech erst zu erweisen.

seiner Zeit wurde dies ursprünglich römische Kest auch jenseits der Alpen von den katholischen Bölkern angenommen. 1 So ging das allgemeine Trauerfest der Christenheit aus der schönen Rotunde des Agrippa hervor; aus dem Pantheon erst aller Götter, dann aller Märtirer ergoß sich über die ganze Welt ein Geift der milden Wehmut und des beiligen Erinnerns, welcher noch in den spätesten Jahrhunderten das musicalische Genie zu einigen seiner rührendsten Schöpfungen erregte. Das Pantheon Rom's war zum Tempel der Pietät und der Requies umgeschaffen, und noch heute wird der Christ dies unvergleichliche, träumerisch erhellte Rund, wo Rafael seine Rubestätte gefunden bat, nur mit frommem Schauer zu betreten wagen. Der schönste Bau des alten Rom hatte also seine Nettung vor dem Untergang der Kirche zu verdanken. Mit Recht ward daher diese That für groß genug geachtet, dem Papst Bonifacius als Titel der Unsterblichkeit aufs Grab geschrieben zu werden. 2 Die neue Kirche hieß seither S. Maria ad Martyres. Sie war sowol wegen ihres Alters und ihrer Schönheit, als um ihrer Heiligkeit willen den Römern alle Zeit köstlich wie der Augapfel ihrer Stadt, und das eifersüchtig gehütete Eigentum der Päpste. Ja noch im dreizehnten Jahrhundert schwor der jedesmalige Senator Rom's in die Hände des Papsts, daß er neben dem S. Peter, dem Castell des Crescentius oder der Engelsburg, und neben anderen päpstlichen Dominien auch die S. Maria

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baron, Annotat. 3um Martyrol. Rom. 1. Novbr.

<sup>2</sup> Gregorio Quartus, jacet hic Bonifacius almus
Huius, qui sedis fuit aequus Rector et aedis,
Tempore, qui Focae cernens Templum fore Romae,
Delubra cunctorum fuerunt quae Daemoniorum;
Hoc expurgavit, sanctis cunctisque dicavit.

Notunda dem Papst mit aller Macht verteidigen und erhalten wolle.

2. Deusbebit wird Papst im Jahr 615. Aufstände in Ravenna und in Reapel. Erdbeben und Aussatz in Rom. Der Exarch Cleutherius rebellirt in Navenna. Bonifacius V. Papst. Ihm folgt Honorius I. im October 625. Das Necht die Papstwahl zu bestätigen beim Txarchen von Ravenna.

Die Geschichte hat uns sonst nichts von den Thaten Bonifacius' IV. aufbewahrt. Er ftarb, nach der Annahme der Kirchenschriftsteller, am 7. Mai 615, und fünf Monate später bestieg den Stul Petri der Römer Deusdedit, des Subdiaconus Stephanus Sohn. Es war das fechste Jahr des ruhmvollen Kaisers Heraclius, welcher dem Tyrannen Phokas Tron und Leben genommen hatte und seine Waffen siegreich bis in das Herz von Persien trug, und im ersten Jahr des Langobardenkönigs Adoloald, welcher seinem großen Bater Agilulfus in der Herrschaft gefolgt war. Die Lango= barden verhielten sich ruhig, aber der orientalische Krieg wirkte verwirrend auf die Angelegenheiten des griechischen Erarchats in Italien. In Navenna brach eine Revolution aus: der Exarch Johannes (Lemigius) wurde sammt allen kaiserlichen Beamten vom Bolf niedergebauen, und der Nachfolger des Erschlagenen, Gleutherins, Patricius und Exarch, strafte ben Aufstand durch viele Sinrichtungen. Entweder bing mit den Unruhen in Navenna die Bewegung im Neapolitanischen zusammen, oder die verworrenen Zeiten riefen sie auch dort bervor. Johannes von Compfa, sei es Juder oder ange= sehener Bürger dieser Stadt, die wir am Ende der Gothenkriege

<sup>&#</sup>x27; Juramentum Senatorum Urbis im Ordo Roman. Des Cencius Camerarius beim Mabisson Mus. Ital. II. p. 215: nominatim autem sanctum Petrum, urbem Romanam, civitatem Leoninam, Transtyberim, insulam, castellum Crescentii, Mariam Rotundam etc.

genannt haben, hatte sich gegen die byzantinische Regierung empört und die Stadt Neapel selbst an sich gerissen. Dies zwang den Exarchen Eleutherius, mit einem Heer von Ravenna herabzurücken: er kam nach Rom, wo er vom Papst Deusdedit mit allen Ehren empfangen wurde, und nachdem er Neapel erobert und den Rebellen getödtet hatte, kehrte er wieder nach Ravenna zurück. 1

Dies mochte im Jahr 616 oder 617 geschehen sein, und das Buch der Päpste, welches jett die einzige spärliche Duelle unserer Geschichte ist, fügt hinzu, daß in ganz Italien der Friede wiederhergestellt wurde. Die Elemente jedoch, nun schon seit mehr als einem halben Jahrhundert im Kampf mit der Menschheit, hörten nicht auf, Italien zu verwüsten. Im Monat August des Jahrs 618 erschütterte ein großes Erdbeben die Stadt Rom und richtete ohne Zweisel arge Berwüstungen an: ihm auf den Spuren aber solzte der von Constantinopel nach dem Abendland gebrachte Aussatz (percussio scadierum). Unter dem vielen Volk, welches von ihm hingerafst wurde, erlag vielleicht auch Deusdedit selber, denn sein Tod ist am 8. November desselben Jahrs verzeichnet.

She noch sein Nachfolger Bonisacius V., Neapolitaner pon Geburt, ordinirt war, brach eine zweite Revolution in Ravenna aus. Ihr Haupt war der Exarch Cleutherius selber.

¹ Anastasius in Deusdedit. Nach Marquard Freher's Chronologie der Exarchen (apud Joh. Leunclavium Jus Graeco Roman. Francf. 1596. T. I.) war Joh. Leunclavium Jus Graeco Roman. Francf. 1596. T. I.) war Joh. Leunigius der fünste Exarch, und es solgte ihm Eseutherius im Jahr 616. Die Neihe ist: Longinus, Smaragdus 584, Nomanus 587, Callinieus 598, Smaragdus iterum 602, Joh. Lemigius 612, Eseutherius 616. Auch die Exarchen segten sich wie die Langobardenkönige den Zunamen Flavius bei.

Dieser Mann, Eunuch wie Narses, glaubte die persischen und avarischen Kriege für die Absichten seines Ehrgeizes benutzen zu können, da sie die Kräfte des byzantinischen Reichs völlig in Anspruch nahmen. Er warf sich in Ravenna zum Kaiser oder König von Italien auf, dann zog er in Eile gegen Rom, dieser Stadt sich zu versichern und dort Titel und Bestätigung seiner Usurpation zu holen. Aber die Soldaten tödteten ihn unterwegs im Castell Luceoli, und sandten hierauf seinen Kopf nach Constantinopel. Es war das Jahr 619, und im December desselben Jahrs ersolgte die Ordination des neugewählten Papsts. Doch auch von Bonisacius V. haben wir nichts zu berichten, als die Zahl seiner Regierungsjahre: er saß auf dem Stul Petri fünf Jahre und zehn Monate, und starb nach der Berechnung der Kirchenschriftsteller im October 625.

Die Geschichte von Kom selbst ist während der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts mit einem tiesen Dunkel bedeckt. Während im Orient der Geld Heraclius das persische Reich des Chosroes durch glänzende Feldzüge erschütterte und seiner baldigen Eroberung durch die Araber Bahn brach, während in Arabien selbst die neue Religion Muhamed's unter erstaunlichen Kämpsen gestistet ward, lag Rom als ausgebrannte Schlacke der Geschichte auf dem Boden. Wir wissen nichts von den inneren Zuständen der Stadt; kein Dur, kein Magister Militum, kein Präsect wird irgendwogenannt, und es bemüht sich unser angestrengte Forschung vergebens, auch nur eine Spur von städtischer Gemeinde-

<sup>1</sup> Anaft. in Bonifacius V. und Paul Diacon. IV. c. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe zu biesem Jahr Pagi Critica in Baron. und Franz Pagi Breviar.

verfassung zu entdecken. Durch diese Dede der Geschichte hören wir auch jetzt nur dann und wann die Hammerschläge der Werkmeister, welche auf des Papstes Geheiß Kirchen bauen oder restauriren.

Honorius I. aus Campanien, Sohn des Petronius, der den Titel Conful führte, bestieg nun den Stul Petri nur fünf Tage nach dem Tode seines Vorgängers Bonifacius, und dies hat die Schriftsteller der Kirche auf die Vermutung gebracht, es sei damals der Erarch Raak in Rom anwesend gewesen, und er habe selbst die Bestätigung erteilt. 1 Indem sie annehmen, daß seither überhaupt den Erarchen das Bestätigungsrecht der Papstwahl von den Kaisern übertragen worden sei, beziehen sie sich mit einigem Grund auf die Formulare des Tagebuchs der Römischen Räpste, oder des Liber Diurnus, der zwischen den Jahren 685 und 752 gesammelt worden ist. Denn obwol sich darin auch das Formular des Schreibens an den Kaiser um Bestätigung findet, tritt dies doch in den Hintergrund, während das Formular an den Exarchen dringender und demütiger abgefaßt ist. Es war Gebrauch, daß der Archipresbyter, der Archidiaconus und der Primicerius der Notare den Tod des Papsts dem Erarchen anzeigten, dann wurde das von Geiftlichen und Laien unterschriebene Decret der neuen Wahl im Archiv des Lateran niedergelegt, und endlich eine Relation darüber an den Kaifer abgeschickt. Aber wichtiger war der an den Erarchen gerichtete Bericht, und nicht er allein wurde in demütigen Ausbrücken um die Bestätigung des Erwählten gebeten, sondern auch der Erzbischof und die Judices von Ravenna wurden gleichzeitig aufgefordert, sich bei ihm um die baldige

<sup>&#</sup>x27; Giehe bie beiben Pagi.

Rustimmung zu verwenden. Die Machtvollkommenbeit des Erarchen ist durch jene Formulare zweifellos, und wir dürfen annehmen, daß er in diefer Epoche als Stellvertreter des Raisers die gewählten Bäpste bestätigte, aber es bleibt den= noch fraglich, ob er feit Honorius überhaupt und für immer das absolute Bestätigungsrecht vom Raiser erhalten batte. Im Allgemeinen ist es ohnebin nicht auffallend, daß es dem römischen Clerus und Volk viel eber um die Gunst des Erarchen, als des Raisers zu thun war, weil jener, Rom nabe und mit den dortigen Versönlichkeiten nicht unbekannt, die Entscheidung des Kaisers bestimmen mußte; ober es ist ebensowenig unwahrscheinlich, daß die Römer selbst, unter der wiederholten Verzögerung der Ordination ihrer Bäpste leidend, den Raiser angingen, ihnen diese Berwirrung zu ersparen, indem er dem Grarchen die Entscheidung über= ließ. 1

3. Kirchenbauten Honorius' I. Ausschmückung bes S. Peter. Die vergolbeten Bronzeziegel vom Tempel ber Benus und Roma. Die Capelle bes S. Apollinaris, und die Basilika bes S. Abrianus auf bem Forum.

Die Römer hatten Grund, mit der Wahl eines Mannes aus angesehenem Geschlecht zufrieden zu sein: Honorius war gebildet und fromm, und strebte in katholischem Eiser dem großen Gregor nach. Aber weder seine Bemühungen um die Wiedereinsehung des Langobardenkönigs Adoloald, welchen Arialdus im Jahr 625 enttront hatte, noch seine Sorge um

<sup>&#</sup>x27; Der Jesuit Garnerins, Heransgeber bes Liber diurnus glaubt, baß das zweite Formular ober Decretum de electione Pontificis geschrieben sei, nachdem Bonisacius V. erwählt worden. Es ist unterzeichnet: Clerus, Optimates et Milites seu Cives, und dies wäre wichtig sir die Stadt-versassung Rom's, ließe sich die Zeit des Decrets wirklich selfstellen.

die Bekehrung der Oft= und Westsachsen Britannien's, noch seine von den Katholiken hart angegriffene Nachgiebigkeit gegen die neue Keperei der Monotheleten können wir in unserer Geschichte berücksichtigen. Dagegen glänzt er in der Chronif der Stadt durch seine Kirchenbauten, und er hat sich dadurch neben Damasus und Symmachus einen Nachruhm gesichert. Der lange Katalog seiner Wiederherstellungen oder Verschönerungen von römischen Kirchen, oder seiner Neubauten ist im Buch der Päpste verzeichnet: und wir finden nach einer größeren Paufe wiederum einen Papft, der zur Berwandlung des alten Rom viel beigetragen hat. Die Rube vor den langobardischen Waffen gab ihm freie Sand, und nicht Bestilenz, nicht Miswachs, noch die vorausgegangenen Kriege hatten den Schatz der Kirche erschöpft. Der Sohn des Confularen Petronius schonte die Einkünfte der Patrimonien nicht, da es galt, die Kirchen Rom's mit neuem Glanz zu schmücken.

Seine erste Sorge galt der Basilika des S. Peter. Er erneuerte in ihr alles Geräte, 1 er bekleidete die Confession des Apostels mit reinem Silber im Gewicht von 187 Pfund. In der That ist alle gegenwärtige Pracht derselben Consession nur bescheidener Schmuck im Bergleich mit dem gediegenen Auswand, den man damals und im folgenden Jahrhundert trieb. Mit ganzen Platten von Silber, 975 Pfund im Gewicht, bezog der Papst Honorius sogar die mittlere Eingangsthüre der Basilika. Sie wurde die Janua regia major oder mediana genannt, und führte von ihrem Schmuck seither auch den Namen Argentea oder die Silberne. 2 Eine alte

Renovavit omnia cimilia b. Petri Apostoli. Anast. in Honor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Investivit regias majores in ingressu ecclesiae, quam vocant

Inschrift in Distichen befand sich ehedem an dieser Thure: Sie erwähnt, daß Honorius das Istrische Schisma glücklich geschlichtet batte, wir aber wissen, daß der widerspänstige Fortunatus, von den Langobarden in das Patriarchat von Grado erwählt, im Jahr 630 daraus vertrieben, und der römische Subdiaconus Primigenius auf jenen Bischofstul eingesett worden war; woraus sich ergibt, Honorius babe nach diesem Jahr jenen Schmuck geweiht. Die Inschrift nennt ihn schön und einfach Herzog des Volks, Dux plebis. 1 Es ift wahrscheinlich, daß die filberne Thürbekleidung mit getriebenen Darstellungen beiliger Geschichten geschmückt war, benn ein einfacher Metallüberzug läßt sich nicht gut benten. Die Saracenen raubten im Jahr 846 diese kostbare Thure, welche die heutige bronzene des Filarete aus der Zeit Eugens IV. weniastens an Metallwert weit übertraf. Außer der Saupt= thure gab es im alten S. Beter noch vier andere, und diese oder jene trug vielleicht schon damals ihren im späteren Mittelalter gebräuchlichen Namen. Denn die zweite zur Rechten jener hieß Romana, da sie für die aus Rom Kom= menden bestimmt war, die dritte daneben Guidonea diente ben Pilgern zum Eintritt; die vierte links von der Haupt= medianam, ex argento etc. Anast. ibid. Der Plural beutet auf zwei Thürflügel.

' Die Inschrift gibt Gruter p. 1163. 5., nach bem Cod. Palatin. Ich fetze ihr Ende ber:

Sed bonus Antistes dux plebis Honorius armis Reddidit ecclesiis membra revulsa piis. Doctrinis monitisque suis de faucibus hostis Austulit exactis jam peritura modis. At tuus argento praesul construxit opimo Ornavitque fores Petre beate tibi. Tu modo coelorum quapropter Janitor alme Fac tranquilla tui tempora cuncta gregis. thüre nannte man Ravignana ober Ravennata, weil durch sie die Bewohner von Trastevere (im Mittelalter Stadt der Ravennaten genannt) eintraten; die fünste endlich daneben hieß Janua judicii, die Thüre des Gerichts, von den Todten, die durch sie hineingetragen wurden.

Honorius begnügte sich nicht mit jenem Luxus: er stif= tete auch zwei große Leuchter vor dem Grabe des Apostels, von je 272 Pfund an Gewicht. Doch verschwanden diese Rostbarkeiten endlich vor dem goldenen Glanz des Dachs der Basilika. Der verlangende Blick der Priester war schon längst von den vergoldeten Erzziegeln des Tempels der Roma und der Venus angezogen worden; dieser prächtigste Bau des Raisers Hadrian war nicht, wie der Tempel des capitolini= schen Zeus, von den Bandalen jenes Schmucks beraubt, son= dern seine goldenen Dächer funkelten dem ergrauten Colosseum gegenüber noch immer im Sonnenschein, wenn auch hie und da schon eingedrückt. Honorius mochte es nicht ertragen, daß die kleinere Kirche des Pantheon von Gold schimmerte, wenn der S. Beter dieser Auszeichnung entbehrte, er drang in den Kaiser Heraclius, ihm jenes antike Dach zu schenken, und nachdem er die Einwilligung erhalten hatte, wurde auch der herrliche Tempel des Hadrian der Zerstörung geweiht. Von den abgeworfenen Dächern der Benus und Roma wanderten die Riegel nach dem S. Peter, und das Haus des Apostel= fürsten prangte nun auch von außen mit dem Glanze frem= den Eigentums. 2 Es gab damals keinen Römer, der sich

<sup>&#</sup>x27; Severan. 2c. I. p. 68. Guidonea — per quella erano guidati — i Peregrini. Der Name kann also nach bieser Erklärung nicht bem 7. saec. angehören.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Operuit etiam omnem ecclesiam ejus ex tegulis aereis, quas

bessen nicht freute; ober sollen wir uns noch die erstickte Stimme eines der spärlichen Leser des Birgil denken, der an dem übelzugerichteten Monument vorüberging? So stralte der S. Peter innen und außen von Gold und Silber; wer durch die Hauptthüre einging, mußte, indem er die prachtzvollen Geräte und Candelaber, die silberbekleidete Confession, das goldene Grab und die goldgrundigen Mosaiken hie und da betrachtete, gestehn, daß die große Basilika Rom's von der Kirche der heiligen Sophia in Byzanz an Pracht nicht allzussehr überwunden wurde.

Es lag am S. Peter die von Symmachus erbaute Capelle des S. Andreas. Auch hier schmückte Honorius den Boden vor der Confession mit silbernen Platten, und endlich baute er selbst eine zweite Capelle dem heiligen Apollinaris im Porticus Palmaria der Basilisa. So drückt sich das Buch der Päpste aus, wir haben indeß diese kleine Kirche unmittelbar neben dem Porticus, und nicht in dessen Innerem zu suchen. S. Apollinaris von Antiochia war für Ravenna das, was S. Petrus für Rom, erster Bischof und Hauptheiliger jener Stadt; indem ihn nun Honorius in den Stadtcultus aufnahm, mochte er damit dem Exarchen und dem Erzbischof von Ravenna schmeicheln, aber die Römer erinnerten sich, daß S. Apollinaris mit S. Petrus als dessen Schüler nach Rom gekommen und hier von ihm zum Bischof ernannt und nach Ravenna abgesendet worden war.

Dies waren Honorius' Verdienste um die vaticanische Basilika; seine anderen um andere Heilige waren nicht geringer. Rom verdankt ihm den Bau mehrerer neuer Kirchen,

levavit de templo, quod appellatur Romae (falfé Romuli) ex concessu Heraclii piissimi Imperatoris. Anast. in Honorio.

von denen einige, nach und nach verändert, doch immer als seine Denkmäler zu betrachten sind. Auf dem Forum, in derjenigen Gegend unter dem Capitol, welche wir bereits als Tria Fata kennen gelernt haben, erhaute und weihte er dem Märtirer Adrianus eine Kirche. | Es ift ungewiß, was den Papst bewog, gerade diesen Heiligen also zu ehren. Es klingt fast wie eine leise Fronie gegen den Imperator desselben Namens, von dessen weltberühmtem Tempel er das goldne Dach genommen hatte, und dessen Namen er nun mit dem gleichen eines Heiligen bedeckte. Dieser war nicht einmal Römer von Geburt, sondern stammte aus Nicomedia, wo er den Märtirertod um das Jahr 302 erlitten hatte. Sein Leichnam wurde nach Rom gebracht, wie ein römischer Schrift= steller sagt, als der erste überhaupt, den sich die Stadt aus fremden Ländern kommen ließ, da sie doch selbst an heiligen Leichen so sehr reich war. 2 Man hat behauptet, daß die Kirche des S. Adrianus in einem alten Tempel, etwa des Saturn, eingerichtet wurde, und noch heute möchte die unübertünchte Façade von schwerem Ziegelbau und das gegliederte Gesimse den oberflächlichen Blick täuschen. Aber wir stimmen gern denen bei, welche jene Annahme wegen der schlechten Bauart verwerfen. 3 Die Chronik schweigt von dem Aussehen dieser Gegend des alten Forums, wo die Rostra, ber Janus, der Senatus standen, und wir wissen nicht, in welchem Zustande die Basilika des Aemilius Baulus damals sich befand. Es war aber S. Adrianus die zweite auf dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fecit Ecclesiam beato Adriano martyri în tribus fatis. Anast.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Panciroli Tesori nascosti p. 86.

<sup>3</sup> Bunsen 2c. III. 1. p. 359. Marangoni Cose Gentil. c. 53 nimmt den Tempel des Saturn an, worin das Aerarium war. Nardini II. c. 6. p. 200 sq. bestreitet diese Ansicht, welche auch die des Martianus ist.

Forum oder in Tribus Fatis erbaute Kirche; denn das Heiligtum der Aerzte Cosma und Damianus haben wir bereits kennen gelernt.

4. Die Runbfirche bes S. Theoberus am Fuß bes Palatin. Antike Reminiscenzen. Honorius weiht die Kirche ber SS. Quatuor Coronatorum auf bem Eblius, und S. Lucia in Selce.

Auf der anderen Seite, hinter dem Forum und am Fuß des palatinischen Berges, standen ebenfalls schon zwei Kirchen, der S. Anastasia und dem S. Theodorus geweiht; doch die Zeit ihrer Erbauung ist nicht bekannt. S. Anastasia haben wir schon bei Gelegenheit des Concils von Symmachus im Jahr 499 als einen Titel vorgesunden, und S. Theodorus wird zuerst unter dem Pontisicat Gregor's des Großen als Diaconie genannt.

Der heilige Theodor, ein tapferer Soldat, wie Sebaftian und Georg, hatte während der mörderischen Christens Berfolgung unter Maximian zu Amasea in Pontus den Märtirertod auf dem Scheiterhausen erlitt, nachdem er selbst vorher den Tempel der Cybele durch Feuer zerstört hatte. Die Nömer weihten ihm nicht weit von der S. Anastasia, am Abhang des Palatin, eine merkwürdige kleine Rundkirche, in einer Gegend, die zu den sagenvollsten des alten Rom gehört. Dort, hinter den Bestaheiligtümern, stand ehemals der ruminalische Feigenbaum, Ficus Ruminalis, auch das uralte Lupercal; irgend ein frommer Papst aber mochte schon in früher Zeit daselbst eine Kirche errichtet haben, um die Dämonen des Orts zu verscheuchen, oder die hartnäckigen Erinnerungen des Bolks an die Lupercalien, an Mars und an Romulus durch einen tapsern und heiligen

Hauptmann zu verbannen. Db es Felix IV. war, ist jedoch ungewiß, und ebenfo wenig bekannt, von wem die Mosaiken in der Tribune der Kirche herrühren. Sie stellen Gruppen von Heiligen in ähnlicher Verteilung dar, wie man sie in S. Cosma und Damiano sieht, aber ihr Stil ift schwächlicher. Man sieht daselbst Christus im dunkeln Gewand über dem gestirnten Globus siten, mit der Rechten segnend, in der Linken den Stab mit dem Kreuz. Rechts steht S. Baul mit einem Buch, S. Peter links mit dem Schlüssel; daneben S. Theodor in einem goldgestickten Gewande, die Märtirer= frone in den Sänden; neben S. Paul eine nicht leicht zu bestimmende Figur, gleichfalls die Krone in den Sänden. Die Gestalt S. Theodor's, nicht wie in der Kirche von SS. Cosma und Damiano greisenhaft und robust, sondern jugendlich, schön, bartlos, mit lang herabwallenden Locken, sticht so sehr gegen die übrigen Seiligen und die damalige Auffassung ab, daß sie ein Werk sehr später Erneuerung fein muß. Sie mag aus ber Zeit Nicolaus V. herrühren, welcher die Rotunde des S. Theodor ganz restauriren, aber nicht die alte Tribune abtragen ließ.

Im sechzehnten Jahrhundert stand in derselben Kirche die berühmte Bronzegruppe der kindersäugenden Wölsin, und von hier wurde sie dann in's Capitol gebracht. Dies gab einen scheinbaren Grund mehr, die Kirche für einen alten Tempel zu halten, welchen man dem Romulus und Remus, oder dem Romulus allein zuschrieb. Indem nach den

¹ Marangoni Cose Gent. c. 52 führt S. Teodoro als britte Kirche in ber Reihe ber verwandelten Tempel auf. Panciroli 2c. p. '705 hält fie für den Tempel bes Nomulus und Nemus, und sagt, daß zu seiner Zeit die bronzene Wölfin von bort in's Capitol gebracht wurde. Andere erklären

Berichten der Alten in einem kleinen Tempel auf dem Palatin das bronzene Abbild der kinderfäugenden Wölfin aufgestellt war, glaubte man sowol in der vorgeblich bei S. Teodoro ausgegrabenen Gruppe jenes antike Bildwerk wieder zu erkennen, als die Kirche selbst für den Tempel des Romulus balten zu muffen. Gine Tradition des Heidentums aber pflanzte sich durch alle Jahrhunderte auf diesem Locale fort: wie im alten Rom die Mütter ihre franken Kinder in den Tempel der Zwillinge zu bringen pflegten, um dort ihre Heilung zu erflehen, so brachten in die Kirche des S. Theodorus driftliche Frauen ihre franken Kinder, den Heiligen um Silfe zu bitten, die ihnen in feinem Namen der Priefter gab, der auf das Haupt des leidenden Kindes seine hände legte. 1 Bielleicht hatte gerade diefer fortdauernde Gebrauch, zu foldem Zweck Romulus anzurufen, einen Bapft bringend aufgefordert, jene Kirche zu erbauen; aber er war unver-

sich für einen Tempel des Romulus (so Benuti und Marlianus c. 21) und auch Ribby möchte sich dasür entscheiden (Rote zu Nardini II. lid. V. c. 4. p. 162). Winkelmann, Gesch. d. Kunst d. Alt. III. 3. §. 11, hält nicht allein die Gruppe sür die alte berühmte, von der Dionysius von Halicar. Ant. Rom. (I. c. 79. p. 65) redet, sondern erklärt auch S. Teodoro sür den Tempel des Romulus. Dionys spricht jedoch nicht von einem Tempel, sondern von einem réueros, wo er die altertümliche Gruppe in der Nähe des Lupercal stehen sah: χάλκεα σοιθματα παλαιάς έγγασίας. Es gab noch eine zweite Gruppe der Art im Capitol. — Die Geschichte der Kirche S. Teodoro schwar der Torrigius: Historia del Martirio di S. Teodoro Soldato, Roma 1643; er hält sie gleichfalls für den Tempel des Romulus, die Zeit ihrer Gründung kennt er nicht.

'Venuti descriz, delle antichità di Roma P. I. c. 1. — Panciroli tesor, nas. p. 705. Torrigius a. a. D. c. 6 u. 7. Im cap. 21 gibt er die alten Krankengebete dieser Kirche, welche schließen: per signum sanctiserae Crucis, et intercessionem Beati Theodori liberet te Dominus noster Jesus Christus ab hac infirmitate. Heute gehört S. Teodoro der Sodalitas Sacrat. Cordis Jesu. Im Hose dient eine antise Ara als Cantharus.

mögend, die eingewurzelte Sitte zu verdrängen. Romulus verwandelte sich nur in Theodorus, es suhren die Mütter fort, ihre Kinder herbeizubringen, die sie nun dem S. Theodor oder Toto, wie das Bolk in der Sprache der Kinder sagt, empfahlen, und der Schreiber dieser Geschichte sah mit eigenen Augen in S. Teodoro die Schaaren von Frauen ihre kranken Kinder dem Priester an den Altar bringen. Auch die Ammen Rom's seierten ihr Fest noch im späten Mittelalter am Tage des Heiligen auf demselben Local, wo einst die Amme von Romulus und Remus, Acca Laurentia, ihr sabelhaftes Grab gehabt haben soll.

Wir verlassen diese merkwürdige Gegend Rom's, um eine andre berühmte Kirche auf dem Cölischen Sügel zu besuchen. Nach dem Buch der Päpste baute Honorius dort die Kirche der Vier Gekrönten, SS. Quatuor Coronatorum. Sie ist die zweite auf dem Cölius, von der wir bisher Runde gehabt haben, denn die erste war die dem S. Stephanus gebeiligte Rotunde. Indeß wir finden dieselbe Kirche bereits unter Gregor dem Großen als einen neuen Cardinalstitel verzeichnet, und sie mochte schon in älterer Zeit im Biertel Caput Africae und auf den Ruinen irgend eines antiken Gebäudes erbaut worden sein. Noch heute lehren schöne korinthische Säulen im Vorhof und das eingemauerte Fragment eines Tempelarchitravs von ausgezeichneter Arbeit der Afanthusblätter, daß alte Monumente dieser Kirche zum Bau gedient hatten. Aber Honorius erneuerte sie wahr= scheinlich so vollständig, daß er sie wie einen Neubau weihte. Sie wird von vier Soldaten benannt, die unter Diocletian's Regierung den Tod erlitten haben sollen. In jener Kirche verehrte man auch die Leichen von fünf Märtirern aus

Pannonien, armen Steinhauern Claudius, Nicostratus, Simphorianus, Caftorius und Simplicius, welche nach der schönen Legende sich geweigert hatten, Standbilder von Göttern zu meißeln. Die vier Gefrönten felbst aber waren römische Cornicularii oder Unterofficiere gewesen, und ihnen als Soldaten wählte man vielleicht den cölischen Hügel, wo die Caftra Peregrina, das Fremdenlager des Augustus, standen, zur Stelle einer Kirche aus. Aber man batte ihre Namen vergessen, und die Römer fuhren lange Zeit fort, die vier Gefrönten als unbekannte und mustische Wesen zu verehren, bis eines Tags ihre Namen entdeckt wurden, sie hießen Severus, Severinus, Carpoforus und Bittorinus. 1 Ihre anmutigen, befränzten Bildniffe mit Palmen in den Händen, wie man sie heute wiederholt in und vor der Kirche dargestellt sieht, sind nicht unpoetische Erscheinungen. Ihre moralische Bedeutung jedoch, gering im Vergleich mit anderen Heiligen (sie hatten sich geweigert. mit Officieren des Heers den Göttern zu opfern), zeigt, daß man in der Auswahl von Kirchenheiligen nach zufälligen Bedürfnissen dieser oder jener Volksklasse sich richtete. Von dem ursprünglichen Bau des Honorius wissen wir nichts, denn diese Kirche wurde später oft erneuert, und wir werden zu ihr noch zurücktommen. Ihre mittelaltrigen Mauern turmen sich castellartig auf, und verleiben dem sanften Sügel nebst den Trümmern der Claudischen Wasserleitung und der schönen Rotunde des S. Stephanus einen sehr hervortretenden Charafter.2

<sup>&#</sup>x27; Martyrol. Roman, und Ufnardi zum 8. November.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zum Andenken an die fünf heiligen Bilbhauer besitht die Brüderichaft der Bilbhauer und Steinmetzen (statuariorum et lapicidarum corpus) feit 1570 in dieser Basilika eine Capelle.

Das Buch der Päpste schreibt Honorius ferner den Bau der Kirche S. Lucia neben S. Silvestro zu; dies ist die auf den Carinen über dem Tal der Suburra gelegene S. Lucia mit dem Beinamen in Selce oder Silice, von einer alten, mit Basaltpolpgonen gepflasterten Straße so genannt. Sie bieß aber auch in Orphea, vielleicht von dem antiken Springbrunnen lacus Orphei, den Martialis in dieser Gegend bemerkt bat. 1 Man schreibt ihr ein noch höheres Alter zu, indem behauptet wird, daß sie von Honorius nur wiederhergestellt wurde, und es bleibt sogar ungewiß, welcher Lucia sie geweiht war. Denn es gibt drei Heilige dieses Namens, alle Märtirinnen unter Diocletian; zwei von ihnen waren Römerinnen, die dritte aber, eine Jungfrau aus Sprakus und noch heute die Schutpatronin dieser Stadt, genoß ein besonderes Ansehn, so daß sie ihre Namensschwestern endlich verdrängt zu haben scheint; wenigstens wird in noch drei anderen Kirchen dieses Namens zu Rom (S. Lucia della Chiavica, della Tinta, und alle Botteghe oscure) ihr Fest geseiert, und noch beute rufen sie die Römer an, ihre Augen zu beilen, wenn sie daran leiden.

Dies waren die Kirchen, welche Honorius in der Stadt entweder baute, oder erneuerte, aber auch außerhalb der Mauern war er thätig. Er errichtete dem S. Cyriacus eine Kirche auf der Ostienssischen Straße am siebenten Meilenstein, eine andere stiftete er dem S. Severinus bei Tivoli; und vor dem Romentanischen Tor baute er die berühmte Kirche der heiligen Agnes neu von Grund aus auf.

<sup>&#</sup>x27; Illic Orphea protinus videbis Udi vertice lubricum theatri etc. Martial. X. 19.

5. Die Legende von ber S. Ugnes, und ihre von honorius erneuerte Kirche vor bem Nomentanischen Tor.

Wir haben der Kirche der S. Agnes schon erwähnt, als einer alten bereits Constantin dem Großen zugeschriebenen Anlage, und die Geschichte der Stadt muß hier die Legende aufnehmen, mit welcher die Kömer eine ihrer beliebtesten Nationalheiligen verherrlicht haben.

Agnes war die Tochter einer angesehenen Familie, und erst zwölf oder dreizehn Jahre alt, da sie den Märtirertod erleiden follte. Eines Tags, so erzählt der beilige Ambrosius, kehrte sie aus der Schule zurück, als ihr der Sohn des Stadtpräfecten Symphronius auf der Straße begegnete. Er verliebte sich in das zarte und schöne Mädchen, sandte ihr kostbare Geschenke und machte ihr lockende Versprechungen; abgewiesen, verfiel er in tödtliche Schwermut. Er offenbarte seinem Bater ben Grund seiner Leiden, und Symphronius drang in Agnes seinem verschmachtenden Sohne die Sand zu reichen. Sie entdeckte ihm furz und fühn, daß sie Christin sei; auf ihre Weigerung der Besta zu opfern, ließ sie der erbitterte Präfect in eins der Gewölbe des Circus Agonalis führen, wo, wie bei allen Schauspielhäusern Rom's, sich die öffentlichen Dirnen aufzuhalten pflegten, und dort follte der Jüngling ihr Gewalt anthun. Nacht wurde Agnes über die Strafe nach jener Schandkammer geführt, aber unsichtbare Engel verschleierten ihre zarte Jugend mit ihrem lang herabströmen= ben Haar; himmlische Lichter vertrieben die frech eindringen= den Begleiter des Verliebten aus dem Gemache selbst, und der Sohn des Präfecten sank auf der Schwelle entfeelt zu Boden. Auf die Bitten des erschreckten Baters von der Jungfrau wieder ins Leben zurückgebracht, eilte er nun durch die Straßen Rom's mit dem begeisterten Rus: "ein Gott im Himmel, auf Erden und im Meer! ein Gott der Christen!" Aber Agnes wurde von den heidnischen Priestern als Zauberin vor Gericht gesordert, und nachdem sich die Flammen mit-leidig um sie her geteilt hatten, schnitt ihr der Henker wie einem Lamm die Kehle entzwei. Dies geschah der Legende nach am 21. Januar des Jahres 303, in den Versolgungen unter Diocletian.

Die unglücklichen Eltern, benen die Märtirin in einem goldbrokatenen Kleide, ein Opferlamm neben sich, erschienen war, bestatteten den Leichnam auf ihrer Besitzung vor dem Nomentanischen Tor, und noch heute zeigt man ihren Sarg, einen antiken Marmorsarkophag, mit Abbildungen von Amoren, mit den Figuren des Oceanus und der Gäa, des Eros und der Psyche. Die junge Heilige suhr fort die Pietät der Ehristen herbeizuziehn, ihre Wunder aber veranlaßten den Bau einer Kirche, zumal an jenem Ort Katakomben von beträchtlicher Ausdehnung, die heute zu den merkwürdigsten Kom's gehören, angelegt worden waren. Die ursprüngliche Grabkirche schreibt eine alte nur noch in Büchern ausbewahrte Inschrift aus der Tribune der römischen Märtirin Constantina zu, welche mit der Tochter Constantin's verwechselt wurde; 2 und

¹ Martyrol. Rom. und Ufuardi zum 21. Januar. Surins T. I. p. 488 bis 492, ber die Legende dem S. Ambrosius zuschreibt, und Jacobus de Boragine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Constanina Deum venerans Christoque dicata, Omnibus impensis devota mente paratis, Numine divino multum Christoque juvante, Sacravit templum victricis virginis Agnes etc.

Bei Bunsen und Platner 2c. III. 2. p. 445. Man schreibt die Inichrift bem Bischof Damasus zu, ber viele Epigramme auf Märtirer machte, und auch jenes ber S. Agnes weihte, bas man in ihrer Kirche auf einer Marmortafel liest. Prubentius weihte ber Heiligen einen bekannten Hymnus.

sväter erneute Symmachus nicht allein die Tribune, sondern die ganze Kirche. Honorius fand sie jedoch wenig mehr als hundert Jahre darauf im Berfall, und mußte sie völlig neu erbauen. Obwol sie nun im Lauf der Zeiten mehrfache Ber= änderungen erfahren hat, ist sie doch noch heute im Wesent= lichen ein Bau dieses Papsts zu nennen, und sein schönstes Monument. Aehnlich wie die alte Grabfirche von S. Lorenzo vor dem Tor liegt auch sie in der Tiefe, am Rande des Tals, welches bart von dem Nomentanischen Weg nach der Salarischen Straße sich fortzieht; so daß heute eine Treppe von 47 Stufen, wahrscheinlich an Stelle der alten erbaut, in sie hinabführt. Sie ist klein von Raum, aber grazios in Berhältniffen und Stil, und fie macht der damaligen Baufunst einige Ehre. Wie die gegenwärtige Hinterkirche von S. Lorenzo hat auch fie zwei Säulenstellungen über einander, so daß die obere und kleinere eine Emporkirche bildet. Ueber den Säulen aber schlagen sich Bogen; ihrer je sieben steben oben wie unten zu den Seiten, und zwei Säulen am Gingang. Ihre schöne Arbeit, ihr köstliches Material von buntem oder phrygischem Marmor, und ihre korintbischen Capitäler zeigen, daß sie einem alten Monument entlehnt waren. Ueber der Confession stand ehemals das große Tabernakel oder Ciborium von vergoldeter Bronze, dessen die Papstchronik als eines Geschenks des Honorius erwähnt. Es ist verschwunden, aber die goldgrundigen Mosaiken der kleinen Tribune sind als ein Denkmal von seiner Zeit und ihrer schon sinkenden musivischen Kunft geblieben. Ihrer Figuren sind nur drei, ohne Individualität und geiftiges Leben, jedoch durch eine gewisse Einfachheit der Erscheinung noch immer wolgefällig. In der Mitte steht die heilige Agnes, eine schlanke

und hobe Gestalt, beren Saupt ein Märtirerkranz schmückt und ein Rimbus umgibt; ihr Antlit in der schon roben Weise der damaligen Kunft bat nicht Licht noch Schatten. Ein langes kastanienbraunes Gewand fällt über einer weißen Tunica zu ihren Küßen nieder, mit goldbrokatenen und edel= steinbesetzten Schleiern. Binden oder Borten überreich geziert. Ueber ihrem Haupt reicht die göttliche Hand den Kranz herab, zu ihren Küßen liegt das Henkerschwert, und zu beiden Seiten brechen Flammen hervor. Rechts steht der Papst Honorius die Basilika ihr in den Händen zutragend; links ein anderer Bischof, vielleicht Symmachus oder Sylvester. Beide sind dürre und hagere Figuren, deren Köpfe übrigens erneut worden sind; beide tragen die kastanienbraune Planeta und das weiße Pallium, und ihre bärtigen nach Mönchsart ge= schorenen Häupter ohne Papstkrone zeichnet kein Glorienschein aus. Man liest unter dem Musiv noch heute die alten Distichen zum Lobe des Honorius und seines Werks, Berse die zu den besten jener Zeit gehören:

Aus ben geschnittnen Metallen enthebt sich ein goldenes Bildwerk,
Und der gesangene Tag schließet sich selber darein.
Du wol glaubtest, den schneeigen Fluten entsteige Aurora,
Und aus Kräuselgewölf netze ein Lüstchen die Flux.
So wol glübet am Himmel empor die erstralende Iris,
So mit dem fardigen Schmuck glänzet der purpurne Pfau.
Welcher ein Ende der Nacht und dem Lichte besohlen die Eintehr,
Hier von der Märtirergrust hat er das Dunkel verschendt.
Auswärts wende den Blick! was all' die Betrachtenden schauen,
Dieses gelobte Geschenk weihte Honorius hier.
Seine Gestalt an Gewanden, am Werk wol magst du sie kennen,
Und des Beschauers Gemit weckt sein leuchtendes Herz.

Aurea concisis surgit pictura metallis, Et complexa simul clauditur ipsa dies,

6. Die Kirche tes S. Bincenzo und Anastasio ad aquas Salvias. Die Bassista bes S. Pancratius vor bem Aurelischen Tor wird von Honorius neu gebaut.

Honorius wird nicht vom Buch der Päpste, doch von den Kirchenschriftstellern auch der erste Bau der heutigen Basilisa des S. Vincenzo und S. Anastasio im Tal ad Aquas Salvias vor dem Oftiensischen Tor zugeschrieben. Der Legende nach wurde S. Paul an jenem Ort enthauptet, und es entsprangen die drei Quellen dem Boden, als der abgehauene Kopf dreimal aufspringend ihn berührte. Bon den drei einssamen Kirchen, die daselbst auf dem Gebiet der Basilisa von S. Paul nach und nach entstanden, war S. Vincenzo und S. Anastasio die älteste, und ist noch heute die größeste. Beide Märtirer waren Fremde. Der Diaconus Vincentius, ein Hauptheiliger Spaniens, war schon zur Zeit des Diocletian auf einem glühenden Host, wie sein Landsmann Laurentius, in Saragossa gebraten worden. Seinen den Geiern

Fontibus e niveis credas aurora subire,
Correptas nubes roribus arva rigans.

Vel qualem inter sidera lucem proferet Iris
Purpureusque pavo ipse colore nitens.

Qui potuit noctis, vel lucis reddere finem,
Martyrum e bustis hinc reppulit ille chaos.

Sursum versa nutu, quod cunctis cernitur usque
Praesul Honorius haec vota dicata dedit;

Vestibus et factis signantur illius ora,
Excitat aspectu lucida corda gerens.

Beim Gruter 1172, 4.

Am 14. April 1855 hatte Pins IX. das Unglück, im Conobium von S. Agnese mit einer bort versammelten Gesellschaft in den untern Stock hinabzustürzen, da der Boden wich. Zum Dank für die allgemeine Rettung hat er die Kirche restauriren laffen; aber der grenzenlose Ungeschmack der heutigen Kunst hat die Einsachheit der reizenden Kirche durch schreiende Gemälde an den Wänden barbarisch entstellt.

ausgesetzten Leichnam hatte ein himmlischer Rabe gehütet. und als er darauf mit einem Stein beschwert ins Meer versenkt worden war, batten ihn die Wellen ans Land getragen und die Engel selber bestattet. Die Verehrung der Römer gesellte diesem Spanier als beiligen Genossen mit seltsamer Vorahnung der Geschichte Spaniens, einen Araber oder Perfer zu. Anastasius war Magier im Heer des berühmten Königs Chosroes; er verließ seine Landesfahne, wurde in Jerusalem Christ und Mönch, und eilte nach Versien zurück, den neuen Glauben zu predigen. Dort erlitt er mit andern Christen den Märtirertod. 1 Die Legende aber erzählt, daß Heraclius seinen Kopf nach Rom schickte, und wenn die Geschichte dies zu bestätigen der Mühe für wert hielte, würden wir das erste Beispiel vor uns haben, daß ein eben erst getödteter Bekenner Chrifti zum Seiligen ernannt und mit einer Kirche geehrt wurde. Denn Heraclius war der Zeitgenoffe des Ho= norius, die beiden Heiligen aber sind durch mehr als drei= bundert Jahre von einander getrennt. Offenbar ist in dem neugegründeten Cultus des Perfers Anaftafius zu Rom die Wirkung der Kriege des Heraclius gegen Persien zu erkennen. Sie hatten noch nichts vom fanatischen Charafter der Rreuzzüge, aber sie erinnern an diese, denn der siegreiche Kaiser ließ sich von den Persern das Holz des wahren Kreuzes ausliefern, welches Chosroes im Sahr 614 aus dem eroberten

<sup>1</sup> Martyrol. Roman. zum 22. Januar. Prubentius besang S. Vincenz in ben Peristeph. Hym. 5. Baronius hat eine gesehrte Abhanblung über bas Marterinstrument equuleus, welches ben Heiligen verrenkte, und uns zu viel Schauber macht. — Bon ber Uebersührung ber Resiquien bes S. Anastasius nach jener Kirche spricht Abo im Chron. unter Heraclius, und im Martyrol. zum 22. Januar. Die Geschichte beider Heiligen erzählt Surius nach Simon Metaphrastes, zum 22. Januar.

Jerusalem entführt hatte, und er brachte es selbst in seierlicher Procession nach dieser heiligen Stadt zurück. Honorius nun soll jenen beiden Märtirern die Basilika ad aquas salvias gebaut haben; aber seinen Bau verzehrte das Feuer, und die gegenwärtige sehr altertümliche Kirche werden wir desbalb erst in einem späteren Jahrhundert betreten.

Die lette von Honorius Neubauten ist S. Pancrazio vor dem Aurelischen Tor. Wir erzählten bereits, daß ihre erste Anlage von Symmachus herrührt, welcher in den Katakomben des Calepodius, wo jener Heilige bestattet lag, ihm eine Grabfirche erbaute. S. Pancratius war Zeitgenoffe ber beiligen Agnes, und wie sie von jugendlichem Alter, ein Knabe von nur vierzehn Jahren, als er den Märtirertod erlitt. Aus seiner Heimat Phrygien, eine elternlose Baise, mit seinem Deim Dionvsius nach Rom gekommen, war er dort auf dem Cölischen Sügel getauft worden, und kurze Zeit darnach als belbenmütiger Bekenner des Chriftentums auf der Aurelischen Straße enthauptet worden. Die fromme Matrone Octavilla hatte seinen Leichnam dort an sich ge= nommen, in ein Gewand mit Spezereien gehüllt und in den Buzzuolangruben bestattet. Die zarte Jugend des Märtirers erregte die mitleidige Andacht der Christen, und der Knabe Pancratius wurde einer der gefeiertsten Heiligen Rom's. Schon ehe Symmachus um das Jahr 500 ihm eine Kirche gebaut hatte, war er in solchen Ruf gekommen, daß zahllose Vilger zu seinem Grabe wallfahrteten; ja der Name eines beiligen Knaben wurde selbst dem alten Tor der Mauern gegeben, welches ehedem das Aurelische oder Janiculensische hieß. Denn als das Tor des S. Pancratius haben wir es schon von Procopius in den Gothenkriegen bezeichnen gehört. Un feinem Grabe pflegten sich die Kömer zur Zeit des Gregor von Tours zu stellen, um die fürchterlichsten Side zu schwören, da man glaubte, daß die Meineidigen dort auf der Stelle vom Däsmon getödtet würden. <sup>1</sup> Mit diesem Glauben scheint daher jene Procession des Papsts Pelagius I. zusammenzuhängen, der einst in Begleitung des Narses von S. Pancrazio nach dem S. Peter gezogen war, um sich von der Anschuldigung, am Tode des Vigilius beteiligt gewesen zu sein, zu reinigen; denn offendar hatte er zuerst am Grabe des S. Pancratius, als des Hüters der Side, den seierlichen Schwur ablegen müssen.

Neben der alten Kirche des Symmachus hatte der Papft Gregor um das Jahr 594 ein Kloster errichtet, und den Dienst in jener Mönchen übertragen, weil die Presbyter ihn vernachlässigten. Honorius fand jedoch die alte Basilika verfallen, er erneuerte sie im Jahr 638 völlig und schmückte sie mit goldenen und silbernen Beihgeschenken prächtig aus. Sine Inschrift unter dem alten Musiv gab von seinem Vau Kunde, doch das Gemälde ging verloren, und die spätere Umwandlung der Kirche läßt von der früheren Anlage wenig mehr erkennen.

Es ist bei Gelegenheit des Berichts über den Bau von S. Pancrazio, daß eine dunkle und verdorbene Stelle des Buchs der Päpste sagt, Honorius habe Mühlen eingerichtet, und zwar neben der Stadtmauer und dem Aquäduct Trajan's,

¹ Est haud procul ab hujus urbis muro et S. Pancratius Martyr, valde in perjuriis ultor: Gregor von Tours de gloria Martyrum c. 35. Der Carmeliter Paulinus de Basilica S. Pancratii disquisitio Romae 1803 erzählt die Geschichte der Basilica. Er klagt, daß in dem Schreckensjahr 1798 der Leichnam des Heiligen verschwand: evanuit, disparuit, discessit, und seufzt, daß nur ein einziger Armknochen übrig geblieben sei.

der das Wasser von dem Sabatinischen See herbeiführte. Weil nun nicht angenommen werden kann, daß auf dem Janiculus Mühlen eingerichtet wurden, wenn die Trajana (sie kam durch das Pancratische Tor herein) nicht das Wasser hergab, so kann diese Stelle die Vermutung bestätigen, Belisar habe die Wasserleitung Trajan's hergestellt.

¹ Et ibi constituit molam in loco Trajani juxta murum civitatis, et formam, quae ducit aquam a laco Sabbatino, et sub se formam, quae conducit aquam ad Tiberim. So ter Tert am Ende der Vita Honorii beim Bignosius.

## Fünftes Capitel.

1. Tob bes Papsis Honorius I. im Jahr 638. Der Chartularius Mauricius und ber Exarch Isaaf plündern ben Kirchenschatz. Severinus Papst. Johannes IV. Papst. Das lateranische Baptisterium, und seine vier Oratorien.

Hömer ihren Landsmann Severinus, des Labienus Sohn, zu seinem Nachfolger wählten; aber die Bestätigung verzögerte sich durch ein Jahr, sieben Monate und sechszehn Tage, wahrscheinlich weil der Erwählte sich weigerte die Esthesis des Patriarchen Sergius, eine dem Monothelismus günstige Formel zu unterschreiben.

Ehe noch Severinus ordinirt war, verübten die kaiserlichen Beamten an dem Kirchenschatz einen Kaub, dessen Gewaltsamkeit ganz und gar an das Versahren von türkischen Paschas erinnert, mit denen die byzantinischen Minister überhaupt zu vergleichen sein möchten. Die Schätze der römischen Kirche wurden im Vestiarium des bischöflichen Palasts forgsam bewahrt, nicht nur die kostbaren Weihgeschenke von Kaisern, Consuln und frommen Privatpersonen, sondern auch das Geld, aus welchem unter anderen lausenden Ausgaben die Lösung für die Kriegsgefangenen und die Almosen für die Armen beftritten wurden. Man sagte sich, dort habe Honorius unermeßliche Summen aufgehäuft, und seine prächtigen Bauten
und Stiftungen gaben zu dieser Meinung vollen Grund. Der
Erarch in Navenna befand sich in Geldverlegenheit: die kaiserlichen Truppen verlangten ungestüm den Sold, und schon
lange nach dem Kirchenschaße lüstern, entwarf Jsaak den
Plan, sich desselben zu bemächtigen. Das Buch der Päpste
hat von diesem Borfall genaue Mitteilung gegeben, und
wie er die Dürre geschichtlicher Nachrichten über Rom plöglich
unterbricht, läßt er in die traurigen Zustände der Stadt wenigstens ein Streisslicht fallen.

Es befand sich damals in Rom als kaiferlicher Beamter der Chartularius Mauricius, vielleicht in der Eigenschaft eines Magister Militum und Befehlshabers des Exercitus Nomanus. Dies "römische Heer" bestand aus Truppen im by= zantinischen Solde, aber es war unzweifelhaft schon als Stadt= miliz organifirt, und die folgenden Auftritte widersprechen dieser Annahme nicht, weil sich an dem Tumult auch das römische Volk beteiligte. Mauricius, mit einigen angesebenen Römern einverstanden, rief die murrenden Truppen zusammen. Er sagte ihnen, es sei unrecht, daß Honorius so viele Schäte im lateranischen Patriarchium verschlossen habe, aus denen die Soldaten keine Löhnung empfingen, da selbst der vom Raifer für sie zeitweise abgeschickte Sold dort zurückgehalten werde. Auf dies erhob sich das Bolf in der ganzen Stadt, und alle die nur darin gefunden wurden, vom Anaben bis zum Greise, stürzten sich mit den Waffen nach dem La= teran. Wir haben also einen förmlichen Volksaufstand vor uns, wie er das ganze Mittelalter hindurch nach dem Tode der Päpste sich so häufig wiederholte. Die zahlreichen Diener und Bewohner des papstlichen Balastes widerstanden jedoch den Andringenden mannhaft, und Mauricius scheute sich Blut zu vergießen. Er hielt nur drei Tage lang den Lateran durch das Heer befett, dann rief er die Judices, das heißt alle hohe Beamte und Vornehme Rom's zusammen, und nach gepflogener Beratung ließ er die kaiferlichen Siegel auf den Schatz legen. Er benachrichtigte den Erarchen von dem Geschehenen, er forderte ihn auf in Person herbeizukommen und zu nehmen, was sein Berz begehre. Isaak kam auf der Stelle. Mit despotischer Gewaltthätigkeit trieb er die wider= strebenden Presbyter augenblicks aus der Stadt, und während seiner achttägigen Anwesenheit plünderte er den lateranischen Schatz rein aus. Einen Teil des Raubes verwandte er zur Bezahlung des Heers, den andern nahm er für sich, den dritten schickte er dem Kaiser Heraclius, welcher also selbst dem Kirchenraub die Genehmigung gab, und den geringften Ueberrest mochte er dem Papst zurücklassen.

So verfuhren die Griechen mit der römischen Kirche, an ihr Frevel ausübend, welche weder die arianischen Gothen, noch ehemals selbst Alarich sich erlaubt hatten.

Es scheint übrigens, daß der Exarch nach Rom gekommen war unter dem Vorwand, die Wahl des Severinus zu bestätigen, und daß er, diese Anerkennung mit jenem Raube sich bezahlt machend, die Römer eben durch die Ordination des Erwählten zu besänftigen suchte, denn der Papst wurde sofort geweiht, und Jsaak kehrte nach Ravenna zurück. Unter so demütigenden Umständen bestieg Severinus am 28. Mai 640 den Stul Petri, den er nur zwei Monate und sechs Tage

Dies geht aus Anast. in Severino hervor, und ift die Ansicht bes Platina im Leben beffelben Papsts.

besaß, ein frommer und freigebiger Mann, wie das Buch der Päpste rühmt. Es verzeichnet als seine einzige bemerkenswerte That, daß er die Mosaiken in der Tribüne des S. Peter wiederherstellte; es mußte demnach ihr schadhafter Zustand dem Blick des Honorius entgangen sein.

Mehr als vier Monate blieb auch nach Severinus Tode der Stul Petri unbesetzt, bis am 24. December 640 Joshannes IV. ordinirt wurde, von Geburt Dalmatiner, Sohn des Scholasticus Benantius, und zuvor Diaconus der römischen Kirche. Nur ein Jahr und neun Monate dauerte seine durch den fortgesetzten Streit um die Esthesis beunruhigte Mesgierung, in welche der Tod des berühmten Kaisers Heraclius siel. Die Geschichte der Stadt aber schweigt völlig, oder sie beschränkt sich für uns auf den Bau eines Dratoriums neben der lateranischen Tauscapelle, von welcher wir hier aussührs lich sprechen müssen.

Das berühmte Baptisterium des S. Johann, S. Johannis in Fonte genannt, war neben dem Lateran errichtet worden, ursprünglich als die einzige Tauscapelle der Stadt, wo die Bischöfe stets am heiligen Ostersonnabend zu tausen pflegten, und es diente zum Vorbild aller jener alten Baxitisterien Italien's, welche neben den Kirchen abgesondert stehn. Die Zeit seiner Erbauung ist ungewiß. Der Sage nach war cs aus der Borkammer des Palastes in welcher Constantin, von Silvester getauft, seinen Aussatz verlor, mit größer Pracht von Porphyr erbaut, und mit einem silbernen Tausbecken und vielen köstlichen Gebilden geschmückt worden. Gewiß ist es, daß der Bischof Sixtus III. die herrlichen acht Porphyrsäulen dort aufrichten ließ, die noch heute darin

<sup>1</sup> Anaft. in Gilveftro.

stehn, und wahrscheinlich, daß überhaupt der heutige achtectige Bau (er wurde später nur erhöht) von ihm herrührt. 1 Seitdem waren in demfelben Baptisterium zwei Oratorien vom Papst Hilarus angelegt worden; das eine hatte er dem Täufer, das andere dem Evangelisten Johannes geweiht, und beide bestehen noch heute rechts und links an der Tauscapelle. Aber ihre alten Musive sind vertilgt, mit alleiniger Ausnahme der Decke des Oratorium's des Evangelisten S. Johannes. Diese zieren Basen mit Früchten, Bögel und Ornamente noch in ganz heidnischem Stil, der hier zum letten Mal in römischen Kirchen sichtbar ift. Am Dratorium des Täufers sind jedoch die bronzenen Thüren noch die ursprünglichen. 2 Endlich hatte Hilarus ein drittes freuzförmiges Dratorium nahe am Bap= tisterium gegen Westen errichtet, es mit vieler Pracht geschmückt und dem heiligen Kreuz geweiht, und auf der andern Seite der Taufcapelle eine Capelle dem S. Stephanus erbaut. Beide sind abgetragen, das Dratorium des Kreuzes erst zur Zeit Sirtus V. 3

Diese Gestalt hatte also das Baptisterium des S. Johann,

¹ Anast. in Sixto III.: hic seeit in Basilica Constant. ornamentum super sontem, quod ante ibi non erat, i. e., epistylia marmorea, et columnas porphyreticas erexit — quas et versibus exornavit. Diese Distiden siest man noch heute über den Säulen auf dem Nrchitrad in neuer Schrist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf ihnen siest man die alte Juschrift: In honorem B. Jo. Baptistae Hilarus Episcopus Dei famulus offert. Im anderen Oratorium sagt die erneuerte Inschrift über der Thüre: Liberatori suo B. Joanni Evangelistae Hilarus Episcopus famulus Christi. Er hatte dies Oratorium zum Dank dassür gestistet, daß er als Cardinasbiaconus und Gesandter Leo's I. auf der Näubersynode von Ephesus im Jahre 449 dem Tode entgangen war. Hilarus muß überhaupt auch an dem Baptisterium gebaut haben, wie dies aus einer Inschrift bei Gruter 1163. n. 11 hervorgest.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anast. in Hilaro n. 69.

als ibm Johannes IV. noch das vierte Dratorium binzufügte, welches bis beute erhalten ist. Indem er es dem S. Benan= tius weihte, befriedigte er damit zuerst einen patriotischen Bunsch; denn der Heilige hieß wie sein Bater und war ein Dalmatinischer Bischof, deffen Ort man freilich nicht einmal fannte. Sodann mochte das beigelegte Iftrifche Schisma ben Papst veranlassen, jene Gegenden durch die ihren Seiligen erwiesene Ehre an Rom fester zu binden. Er ließ also ben Leichnam des S. Benantius nach Rom bringen sammt den Reften des Bischofs Domnio, und mit ihnen zogen auch acht beilige sclavonische Soldaten in die Stadt und in dies Dratorium ein. Die noch heute erhaltenen, wenn auch restaurirten Musive desselben stellen jene Seiligen in einem roben Stil dar, und in ihnen ist der Verfall der musivischen Runft in Rom, welchen bereits die Mosaifen von S. Agneje ankundigten, völlig fichtbar. Im fünften und fechsten Jahr= hundert zehrte die driftliche Kunft noch von den letten Resten des heidnischen Schönheitsgefühls; aber im siebenten erlosch ber Sinn für Zeichnung und Form, und ein Blid auf die Mosaiken dieser und der folgenden Veriode lehrt uns die immer tiefere Barbarei Rom's oder des Menschengeschlechts erkennen. Man sieht in jenem Dratorium über dem Triumf: bogen die apokalyptischen Bilder der vier Evangelisten in quadratischen Ramen, zu beiden Seiten des Bogens aber je vier Beilige, wahrscheinlich die acht sclavonischen Soldaten. Freilich find nur vier von ihnen mit der kriegerischen Chlamys bekleidet, während die andern geistliche Gewänder haben und die Evangelien in den Händen tragen. In der Tribüne jelbst ist oben das schlechte Brustbild Christi in den Wolken und zwischen zwei Engeln dargestellt, die rechte Sand erbebend;

darunter eine Reihe von neun Figuren, zberen Mitte die Jungfrau in dunkelblauem Gewande einnimmt, die Arme im Gebetstil der Katakombenbilder erhoben. S. Peter und Spaul stehn ihr zu beiden Seiten: Paulus trägt noch nicht das Schwert, sondern ein Buch, Petrus den Doppelschlüssel, aber auch den Pilgerstab mit dem Kreuz, wie der Täufer Johannes neben ihm. Dieser ist langhaarig, langbärtig und alt von Gesicht, jung und bartlos dagegen der Evangelist Johannes, welcher neben S. Paulus steht. Es solgen nun hier und dort S. Benantius und S. Domnio in bischöslicher Gewandung, und es beschließt die Reihe links der Erbauer des Dratoriums, dessen Abbild er trägt, rechts vielleicht Theodorus, der Bollender des Bau's. Drei Distichen endlich stehen unter dem Musiv, in einer einzigen Zeile fortlausend.

2. Theodorus wird Papst 642. Rebellion des Mauricius in Rom. Tob des Exarchen Isaak. Palastrevolutionen in Byzanz. Constans II. wird Kaiser. Der Patriarch Phyrrhus kommt nach Rom; er wird verslucht. Die Kirchen des S. Basentinus und des S. Eupsus.

Nom genoß übrigens fortdauernde Ruhe vor den Langobarden: der neu ausgebrochene Krieg zwischen dem Erarchen und dem fräftigen König Notharis traf nur die nördlichen Provinzen, und selbst die große Schlacht an der Scultenna, dem heutigen Panaro, in welcher achttausend Griechen niedergehauen wurden, hatte sür die Stadt keine übeln Folgen.

\* Martyribus Christi Domini pia vota Johannes
Reddidit antistes, sanctificante Deo.
At sacri fontis simili fulgente metallo,
Providus instanter hoc copulavit opus;
Quo quisquis gradiens, et Christum pronus adorans,
Effusasque preces impetrat ille suas.

lleber bie Capelle spricht Ciampini Veter. Mon. II. c. 15.

Sondern alles Unheil, was sie bedrohte, kam ihr von byzantinischer Seite, und die fortgesetzten theologischen Streitigkeiten mit der orientalischen Kirche häuften den Haß zwischen Rom und Constantinopel immer höher an.

Wahrscheinlich war es dem Einfluß des Exarchen gelungen, nach Johann's IV. Tode einen Griechen zur Wahl zu bringen, die er fofort bestätigte. Theodorus, des Bischofs Theodor Sohn, Grieche aus Jerusalem, bestieg den Stul Petri am 24. November 642; aber er entsprach der byzantinischen Politik keineswegs, wie wir überhaupt sehen werden, daß so viele Griechen auch in der Folge als Päpste eingesetzt wurden, sie alle sofort ihre Abkunst den Grundsähen Kom's mit Entschiedenheit ausopferten.

Den Anfang des Pontificats von Theodor verwirrte ein Ereigniß, dessen Folgen für Rom von großer Wichtigkeit hätten werden können. Derselbe Chartularius Mauricius, den wir als Näuber des Kirchenschaßes genannt haben, erhob in Rom öffentlich die Fahne der Empörung. Er sand Bolk, Adel und Heer gegen die byzantinische Herrschaft erbittert, und nach neuen Dingen begierig, wie er war, benutte er die Keime des Hasses, welche erst eine spätere Zeit völlig entwickeln sollte, zu schnell für seine ehrgeizigen Absichten. Er sprengte das Gerücht aus, Isaak strebe nach dem Königtum, er verständigte sich mit den unruhigen Römern, gewann die Besatungen aller Castelle, welche im Stadtgebiet Rom's lagen, zum eidlichen Versprechen, weder dem Exarchen noch seinen Leuten Folge zu leisten: und die Empörung war

<sup>&#</sup>x27; Et misit per omnia castra, quae erant sub civitate Romana per circuitum, sagt Anast. in Theodoro. So wird bas Stadtgebiet bezeichnet, aber vom Ducatus Romanus ist noch nicht die Rede.

erklärt. Nicht allein die Truppen in Rom und in der Campagna, sondern auch die Judices waren ihm beigetreten, und die Rebellion hatte etwas von nationaler Färbung, obwol die kluge Geistlichkeit sich davon ferne hielt. Aber der Aufstand zerrann. Der von Faak eilig herabgeschickte Magister Militum Donus zog unaufgehalten mit seinen Truppen in Rom ein, und Mauricius von den erschreckten Empörern verlassen umtlammerte den Altar in der Basilika der S. Maria Maggiore. Man riß ihn hinweg, um ihn mit den Angesehensten seiner Genossen, einen Strick um den Hals, nach Ravenna abzusühren; doch schon unterwegs wurde er auf Besehl des Exarchen enthauptet, und sein auf einen Speer gesteckter Kopf prangte öffentlich im Circus von Kavenna als Sieges- oder Warnungszeichen. Aber die übrigen Gesangenen wurden aus ihrem Kerker in Kavenna durch den plöstlichen Tod Faak's glücklich erlöst.

Bom Tode dieses Exarchen, eines Armenier's von Geburt, gibt uns die griechische Inschrift auf seinem Sarkophag willkommene Kunde. Sie setzte ihm seine Gemalin Susanna, "wie eine keusche Turteltaube den Berlust des Gatten beseufzend," in jener schönen Kirche S. Vitale zu Ravenna, welche die berühmten musivischen Abbilder des Kaisers Justinian und seines Weibes Theodora enthält. Aber leider gibt sie das Jahr des Todes nicht an, und sie sagt nur, daß Isaak achtzehn Jahre lang Kom und das Abendland unversehrt erhalten

<sup>&#</sup>x27;Anast. in Theodoro. Hermann. Contract. gibt als Jahr ber Rebellion 644 an, und ihm folgt Baronius. Muratori erzählt die Ereignisse in diesem Jahr, ohne es mit Bestimmtheit anzunehmen. Offenbar ivrt aber Marquard Freber, wenn er Isaal's Tod im Jahr 642 annimmt; benn sonst würden diese Ereignisse, welche der Lid. Pont. als im Leben Theodor's geschehen erzählt, nur einen Monat nach seiner Ordination gebrancht haben. Montsancen setzt den Tod Isaal's ins Jahr 641.

habe, er, Mitstreiter der Kaiser, und Strateg des Morgenund Abendlandes. 1 Es folgte ihm im Crarchat Theodorus mit dem Beinamen Kalliopa.

Unterdeß wurde der Papst in neue und schlimme Händel mit der orientalischen Kirche verwickelt, welche zugleich mit den Palastrevolutionen in Constantinopel zusammenhingen. Nach dem Tode des Kaisers Heraclius im Jahr 641 hatte dessen Sohn Heraclius Constantinus den Tron bestiegen und, aus Grund feiner Sinneigung zum orthodoren Katholicismus, schon nach vier Monaten das Leben verloren, durch Gift bingerafft, welches ibm seine verbrecherische Stiefmutter Martina und Pyrrhus, der monotheletische Batriarch von Byzanz, gemischt hatten. Es war von ihnen Martina's Sohn Herakleonas auf den Tron gehoben worden, jedoch er wie seine Mutter fielen alsbald einem wütenden Volksaufstand zum Opfer, und büßten ihre Schuld durch Verluft von Nase und Zunge, und im Eril. Nun wurde Conftans II., Sohn des Heraclius Constantinus, zum Kaiser ausgerufen, der Patriard Purrhus aber entzog sich dem Verderben durch schleunige

' Die Inschrift gibt besser als Rubens Hist. Rav. IV. p. 202, Montsaucon Diar. Ital. p. 98;

Ενταῦθα κεὶται ὁ στρατηγήσας καλῶς.
Ρώμην τε φυλάξας ἀβλαβῆ καὶ τὴν δύσιν
Τρὶς ἔξ ἐνιαντοῖς τοῖς γαληνοῖς δεσπόταις
Ισαάχιος τῶν βασιλέων ὁ σύμμαχος,
Ὁ τῆς ἀπάσης Αρμενίας κόσμος μέγας
Αρμένιος ἡν γὰρ οὐτος ἐκ λαμπροῦ γένους.
Τούτου θανύντος εὐκλεῶς ἡ σύμβιος
Σώσαννα σώφρων τρυγόνος σεμνῆς τρὸπω
Πυκνῶς στενάζει ἀνδρὸς ἐστερμένη,
Ανδρὸς λαχόντος ἐκ καμάτων εὐδοξίαν
Εν ταῖς ἀνατολαῖς ἡλίου καὶ τῆ δύσει
Στρατοῦ γὰρ ἡρξε τῆς δύσεως καὶ τῆς ἐω.

Flucht nach Ufrika, worauf Paulus, ein noch eifrigerer Bekenner des einen Willens in Christo, seinen Stul einnahm. Diese Secte der Monotheleten war aus jener des Abts Eutyches entsprungen, welcher die eine Physis oder Natur in Christo als Resultat der Vereinigung der göttlichen und der menschlichen Physis gelehrt hatte. Nachdem die Monophysiten verdammt worden waren, bemächtigte sich die bewegliche Sophistik der Griechen derselben Frage wieder, indem sie ihr eine veränderte Gestalt gab. Man gab die Trennung der beiden Naturen in Christo zu, aber man vereinigte sie in der einen und unvermischten Energie des einen Willens Christi, oder des Monon Thelema. Der Patriarch Ser= gius von Byzanz, Chrus von Alexandria, der Kaiser Herac= lius selbst hatten sich für dies Philosophem eifrig ausgesprochen, aber die heftige Bewegung, die darüber entstanden war, hatte diesen vermocht, im Jahre 638 sein Edict Ekthesis zu erlassen, welches als ungenügend vom Papst Johann IV. verworfen ward. Die Christenheit spaltete sich in zwei leidenschaftlich sich bekäm= pfende Lager: während der Orient der Efthesis anbing, hielt Ufrika und das ganze Abendland an der orthodoren Lehre Rom's, und Byrrhus felbst, sich stellend als sei er durch die Bered= samkeit des Abts Maximus auf einem afrikanischen Concil überwunden worden, schwor nicht allein den Monothelismus ab, sondern er ging in Person nach Rom, um sein reuiges Glaubensbekenntniß zu den Küßen des Apostels niederzulegen.

Die Erscheinung eines bekehrten Patriarchen von Byzanz am Grabe des S. Petrus war ein großer Sieg der römischen Kirche. Obwol Pyrrhus seinen Sitz freiwillig verlassen hatte, war er doch nicht kanonisch abgesetzt worden, und der römische Papst pochte darauf in seinen Briesen an die Bischöse,

welche den neuen Patriarchen Paulus geweiht hatten. Mit großer Aufmerksamkeit empfing er Pyrrhus in der vatikani= schen Basilika vor dem versammelten Clerus und Volk; er stellte ihm als Patriarchen der königlichen Stadt Byzanz ehrenvoll einen Bischofsstul neben dem Hauptaltar auf, und gab ihm Geld, dieses unter das Bolf zu verteilen. Die Römer, deren Nationalstolz nun allein in dem Bewußtsein von dem Brimat ihres Papsts und ihrer Kirche sich befriedigte, sahen diesem Schauspiel wie einem Triumfe frohlockend zu. Porrhus boffte offenbar, durch seine Verbindung mit Rom das verlorene Patriarchat wieder zu erlangen, und er heuchelte einen Glauben, den er nicht besaß, so lange bis er einsah, daß er sein Ziel besser durch die Versöhnung mit dem Kaiser er= reichen konnte. Er folgte der Einladung nach Ravenna an den Hof des Erarchen, verließ Rom, und entsetze die römische Kirche plötlich durch den öffentlichen Wiederruf seines orthodoren Glaubens, und durch die Rückfehr zur Formel der Monotheleten. Als der Lapst Theodor hievon Kunde erhielt. versammelte er in der Basilika des S. Peter ein Concil, und er verdammte hier den Abtrünnigen unter schrecklichen und leiden= schaftlichen Ceremonien, welche für die Kirche jener Zeit höchst charakteristisch sind. Er trat an das Grab der Apostels, nahm den geweihten Relch, ließ von dem Blute Christi einen Tropfen in die Tinte fließen, und mit dem darein getauchten Griffel unterschrieb er Fluch und Bann gegen Pyrrhus, während die Antlike der Heiligen von den Wänden ernst und zornig dazu heruntersahn. 1

Pyrrhus mochte ben Fluch Rom's vielleicht nicht ganz verachten, und er wird feine Nächte bisweilen gestört haben,

<sup>&#</sup>x27; Dies erzählt nicht Anastasius, aber Theophanes in ber Chronogr. p. 275. Der fanatische Gebrauch war griechisch.

als er den Patriarchensitz von Byzanz nach dem Tode Paul's wirklich wieder einnahm. Auch gegen diesen Patriarchen hatte Theodorus den Fluch geschleudert, und nachdem er also mit unbezwungener Festigkeit den katholischen Glauben verteidigt hatte, starb er am 13. Mai 649.

Er hinterließ der Stadt nur wenige Bauten, vielleicht die Vollendung jener lateranischen Capelle seines Borgängers, und ein dem S. Sebastian im Patriarchium geweihtes Dratorium, außerdem aber baute er zwei neue Kirchen vor der Stadt. Die eine errichtete er dem römischen Priester und Märtyrer S. Valentinus auf dem Cömeterium an der Flaminischen Straße nicht weit von der Milvischen Brücke, die andere baute er dem Diaconus S. Cuplus vor dem Tor von S. Paul, nicht weit von der Pyramide des C. Cestius, und dort wo der Porticus ansing, welcher von jenem Tor nach S. Paul hinübersührte. Beide Kirchen gingen in ungewisser Zeit zu Grunde, Sanct Valentin wurde gänzlich zerstört, und Sanct Cuplus ging wahrscheinlich in die Kirche des S. Salvator in Via Ostiensi über.

Theodor hatte den monotheletischen Streit in vollen Flammen verlassen, und dem Haß des Patriarchen von Byzanz sollte nun sein Nachfolger als ein unglücklicher und berühmter Märtyrer zum Opfer fallen.

3. Martinus I. wird Papst im Jahr 649. Römische Spnobe wegen ber Monotheleten. Des Exarchen Olympius Anschlag auf Martin's Leben. Theodorus Kalliopa führt ben Papst gewaltsam hinweg im Jahr 653. Martin's Tob im Exil. Eugenius wird Papst im Jahr 654.

Martinus I., aus der tuscischen Stadt Tudertum, dem heutigen Todi gebürtig, ehedem Nuntius der Kirche in

<sup>1</sup> Martinelli Roma ex ethn. sacr. p. 301.

Byzanz, bestieg ben Stul Petri schon am 5. Juli 649, alfo am zweiundfünfzigsten Tage nach dem Tode seines Borgängers. Die aufgeregte Geistlichkeit Rom's hatte ihn ordinirt, ehe er noch die kaiserliche Bestätigung erhielt, und einer der entschlossensten Läpste trat nun der orientalischen Kirche mit frischer Leidenschaft entgegen. Er rief die Bischöfe zu einer Spnobe zusammen: 150 Kirchenfürsten aus den Städten und von den Inseln Italien's vereinigten sich schon am 5. October in der Sakristei des S. Johann im Lateran. 1 Es galt bier über den Typus oder das Edict des Kaifers Constans II. vom Jahre 648 zu beraten, wodurch allen Geistlichen wie Laien der Christenheit über den Streit, ob in Christus nur ein oder zwei Willen gewesen, Stillschweigen auferlegt ward. Der Kaiser batte von Martin die Anerkennung des Typus verlangt, die ihm mehr am Herzen lag, als die Wiederer= oberung seiner von den Arabern entrissenen Provinzen. Er batte zu diesem Zweck als neuen Erarchen den Kämmerer Olympius abgefandt und ihm befohlen, alles dafür zu thun, daß die Bischöfe, die Possessoren, die Landbewohner, ja selbst die Fremden diese Formel unterzeichneten. Er solle, so be= fahl er ihm, in Rom selbst versuchen, sich des Papsts Martin zu bemächtigen, und die Bischöfe zur Annahme des Edicts ju zwingen, aber mit Borficht die Stimmung des römischen Heeres untersuchen, und wenn er finde, daß es seinen Plänen feindlich sei, die Sache schweigend auf sich beruben lassen, bis er sowol in Rom als in Ravenna eines ihm ergebenen Heers sich würde versichert haben.2 Dies wirft ein Licht auf

<sup>&#</sup>x27; Labbe Concil. T. VII. p. 78 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si autem — potueris suadere exercitui Romae consistenti, jubemus hoc idem tenere Martinum — si autem inveneris aliquid

das Verhältniß Rom's zum Exarchen: er durfte die Stadt nicht mehr willkürlich zu behandeln hoffen, und zum erstenmal entdecken wir in Rom klar und deutlich ein Heer, welches aus den angesehenen Bürgern und Possessoren der Stadt als Miliz sich gebildet hatte. Es empfing die zweiselhafte Löhnung von Byzanz, aber es war nationalrömisch, und indem die begüterten Bürger ihm als waffenkräftiger Stand angehörten, war sein Einfluß groß, und machte er sich, wie wir sehen werden, hauptsächlich bei den Papstwahlen geltend. Ohne die Zustimmung dieses Heers erschien daher auch der Plan des Exarchen nicht ausführbar.

Olympius kam nach Rom: er fand das Concil im Lateran in voller Thätigkeit, und bereits feierlich verslucht Ekthesis und Typus, Cyrus von Alexandrien, und die drei Patriarchen von Byzanz Sergius, Pyrrhus, Paulus. Der Exarch suchte die Besehle des Raisers auszuführen, indem er mit Hilse entweder der eigenen Truppen, die ihn begleitet hatten, oder derer, die er im römischen Heer durch Bestechung gewonnen haben mochte, und durch andere Ränke das Concil zu spalten unternahm. Rom muß in großer Aufregung gewesen sein, denn der Exarch blieb längere Zeit dort, gewiß im alten Cäsarenpalast wohnend. Seine Pläne schlugen jedoch sehl, und das Buch der Päpste schreibt ihm endlich einen Mordanschlag auf das Leben des Papstes zu, welcher leicht ein Märchen sein kann. Sich stellend, als habe er sich mit dem Bapst versöhnt, trat er in der Kirche der S. Maria Maggiore

contrarium in tali causa, exercitum tacitum habeto . . . Anast. in Martino. Die Lesart bes Baronius taciti abitote hat einen guten Sinn.

<sup>&#</sup>x27; Armans se cum exercitus virtute, ober armans secum exercitus virtutem, wie Bignofius liest im Martin. n. V.

an den Tisch des Herrn, um aus Martin's Händen das Abendmal zu empfangen; während er es nahm, erwartete er mit Spannung den verabredeten Dolchstoß seines Leibstrabanten, welcher sich zum Meuchelmörder hergegeben hatte. Aber der allmäcktige Gott, so sagt der Chronist, welcher geswohnt ist, seine Knechte zu beschützen, schlug selber die Augen des Spathar's mit Blindheit, so daß er den Papst nicht zu sehen vermochte, während er dem Erarchen die Communion reichte. Er erzählt zugleich, daß Olympius sich endlich mit Märtin wirklich versöhnte und ihm aufrichtig beichtete, und daß er hierauf mit seinem Heer nach Sicilien sich bes gab, wo die Saracenen bereits sich sestgeseht hatten; dort aber erlitt er eine völlige Niederlage, und ward selbst mitten unter seinen rebellischen Plänen durch Krankheit hinsweggerafst.

Seine Stelle in Navenna ersetzte im Jahre 652 ober 653 Theodorus Kalliopa, zum zweitenmal Exarch, und vom Kaiser Constans mit dem gemessenen Besehle abgeschickt, die Widerspänstigkeit Martin's nunmehr mit Gewalt zu brechen. Theodorus, begleitet von dem kaiserlichen Kämmerer Theodor Pelarius, zog, friedliche Absichten heuchelnd, Sonnabends am 15. Juni 653, an der Spitze eines Heeres in das widersstandlose Rom ein. Der Pflicht gemäß sandte ihm Martin zur Bewillkommnung einige vom Clerus entgegen, da er selbst, vom Podagra geplagt, im Spiscopium des Lateran zurückzgehalten wurde. Der Exarch empfing die Gesandten im

¹ Profectus est in Siciliam adversus gentem Saracenorum, qui ibidem inhabitabant.

<sup>2</sup> Muratori zweiselt, daß Theodorus Kalliopa wirklich zweimal Exarch war. Nach Pagi wurde Martin im Jahr 653 aus Rom geführt, und er widerlegt bas Jahr 650 beim Baronius. Siehe Jassé Reg. Pont.

Cäsarenpalast, wo er abgestiegen war, 1 er stellte sich, als bedaure er die Krankheit des Papsts und erklärte, er selbst wolle morgen am Sonntag kommen, ihm seine Ehrsurcht zu bezeugen. Aber argwöhnend, Martin habe den lateranischen Palast mit Wassen und Wurssteinen ansüllen lassen, zögerte er sich einzusinden, dann überzeugten ihn seine Leute, daß der Papst wehrlos sei, und Theodorus umzingelte plöplich mit seinen Truppen das Episcopium, während die erschreckten Nömer keine Miene zur Verteidigung machten.

Der ehrwürdige Papft lag, wie ein auf feinem Boften sterbender General, in seinem Bette frank vor dem Saupt= altar der lateranischen Basilika selber, umringt von den bebenden Priestern. In der Kirche waren die Kerzen angezündet. Als nun der Exarch mit den Bewaffneten eingedrungen war. bändigte er den Clerikern das kaiserliche Decret ein, welches die Absetzung Martin's befahl: die Briefter antworteten mit einem entschlossenen Anathema. Augenblicks erhob sich Tumult und Waffengetofe, die Byzantiner hieben mit den Schwertern die Lichter von den Wänden und Altären, und der wehrlose Martin ward vom Lager aufgerafft, und in den Cafarenpalast gefangen fortgeschleppt. In der Nacht des 18. Juni sette man ihn auf ein im Tiber bereit liegendes Schiff, welches beimlich nach Portus ruderte. Der gesammte Clerus hatte ihn in der Aufregung begleiten wollen, aber der Exarch gab ihm nur sechs Jünglinge als Pagen mit, und er ließ die Tore Rom's schließen, fürchtend die Nömer möchten ihrem Bischof folgen wollen. Rrank von Rummer und Mühsal jeder Art wurde Martinus auf einer langen Reise über Meer zuerst

<sup>&#</sup>x27; Quibus susceptis in palatio: ep. XV. Martini ad Theodor. beim Labbe Concil. VII. p. 66.

nach ber Insel Naros in Gewahrsam gebracht, dann nach Constantinopel geführt und dort schimpflich eingekerkert. 1 Unter den Anschuldigungen von Majestätsverbrechen, die man ihm machte, war auch diese, daß er mit Olympius gegen den Kaiser conspirirt und die Saracenen nach Sicilien gerufen habe; doch wir dürfen weder seine peinvollen Leiden in Byzanz, noch seinen langen Proces oder seine männliche Verteidigung bier erzählen, sondern begnügen uns die Geschichte dieses unglücklichen Mannes, welcher den Bäpsten ein erhöhtes Unsehen der Beiligkeit verlieh, zu beendigen. Nach dem alten Cherson in der barbarischen und unfruchtbaren Krim verbannt, starb er dort, von Freund und Feind verlaffen, und mit dem Sunger fämpfend, welchen die Römer aus knechtischer Furcht ihm nicht zu stillen wagten, ein Märtirer für den orthodoren Glauben und den Primat Ront's, am 16. September 655.2 Seine Leiche wurde zuerst in der Kirche der Muttergottes von Blachernä in Constantinopel beigesett, und später nach Rom gebracht. Aber weder das Buch der Papste, noch die

<sup>&#</sup>x27;In seinem Brief an Theodorus erzählt Martin, daß er in Messena in ein Schiff gesetzt wurde; dies aber war der alte Hafen Misenum, und nicht Messina, wie aus dem Text hervorgeht. Die Terra Ladoris, welche berselbe Brief neunt, scheint eber eine Corruption von Terra Liparis als der Name der Terra di Lavoro zu sein. Dies meint Camillo Pellegrino de Ducatu Benevent. Diss. V. Misenum wurde damals Messena und Messenu gesprochen, die Insel Lipari aber im Dialect vielleicht Lebori ober Ladori.

Dieser ruhmwolle Papst tlagte bitterlich, daß er von allen seinen Freunden und von den Kömern selbst vergessen sei: quia sic funditus inselicitatis meae obliti sunt, et nec seire volunt, ut invenio, sive sim super terram, sive non sim. Er bittet die Kömer ihm Speise zu schiefen; da doch selbst die Fremdlinge in Rom ernährt würden, so habe wol er, der einst Papst war, auf Nahrung Anspruch. In Wahrheit, Sied war glücklicher, als Martin in der Krim.

Martivologien des Beda und des Abo erwähnen ihrer Uebersführung und Beisetzung in Rom. Nach dem Glauben der Römer war sie in der Kirche des S. Silvester und S. Martin von Tours niedergelegt worden; und dieser alte Titel des Equitius wurde erst im Jahre 844 von Sergius II., nach einem Reubau, den beiden heiligen Päpsten Silvester und Martinus zugeschrieben. Noch heutigen Tags seiert dort die Stadt am 12. November das Fest des Märtirers für die Selbstständigkeit Kom's, dessen Heiligkeit übrigens auch der griechische Kalender anerkannte.

Die Römer waren nach Martin's Gefangenschaft durch den Kaiser gezwungen worden, einen andern Papst zu mählen. Weil die kanonische Verwaltung der Kirche durch den Archipresbyter, Archidiaconus und Primicerius der Notare in so bedrängter Lage nicht ausreichend war, gab vielleicht der verbannte Martin seine Zustimmung zu der Neuwahl, oder er mußte sich ihr seufzend unterwerfen. So wurde im Sommer 654 Eugenius, Sohn des Nuffianus, Römer von der ersten Aventinischen Region zum Papst ordinirt. Es zeigte sich sofort, wie tief die kirchlichen Interessen das Volk von Rom durchdrungen hatten: Petrus, der wieder eingesetzte Batriarch von Byzanz, beeilte sich dem römischen Papst seine Glaubensformel oder Synodika zu übersenden, da es Gebrauch war, daß die neuernaunten Patriarchen nach Rom, die Päpste aber nach Byzanz ihre Kormeln schickten. Dies Bekenntniß war jedoch in so dunkeln und zweideutigen Ausdrücken ge= halten, daß die Römer, Bolk wie Clerus, im Unwillen sich erhoben und die Spnodika mit großem Geschrei verwarfen. Sie erflärten Eugenius, sich ber Messe in der S. Maria enthalten zu wollen, wenn er jene Formel nicht verdammte,

und sie zeigten plöglich, daß die Gewalt, welche die ketzerischen Griechen dem Papst Martin angethan, als nationale Beschimpfung von ihnen gefühlt wurde.

4. Bitalianus wird Papst im Jahr 657. Der Kaiser Constans II. kommt nach Italien. Sein Empfang und Ausenthalt in Rom, im Jahr 663. Eine Klagestimme über Rom.

Nur zwei Jahre, neun Monate und vierundzwanzia Tage faß Eugenius auf dem Stul Betri, dann ftarb er im Anni 657, und nach einer kurzen Bacanz von fast zwei Monaten wurde Vitalianus zu seinem Nachfolger ordinirt. Er war gebürtig aus Signia ober Segni, einer alten Stadt auf den Volskerbergen in der beutigen Campagna von Rom, welche Gegend vom Buch der Räpste bereits Proving Compania genannt wird. Der Raiser Constans, der schon den Blan ge= faßt haben mochte, seine Residenz nach dem Abendlande, vielleicht nach Rom selbst zu verlegen, wünschte nun ein freundliches Verbältniß zur römischen Kirche. Er empfing die Responfalen oder Nuntien des neuen Papsts, die Ueberbringer seiner Synodika, mit Freundlichkeit, und sandte sie mit der Bestätigung der Privilegien der römischen Kirche und mit einem kostbaren Geschenk zurück, einem von Gold und Diamanten außerordentlicher Größe stralenden Coder der Evan= gelien. Sechs Jahre darauf kam er wirklich felbst nach Rom, aber wir wissen nichts von den Begebenheiten, welche diesen Zeitraum in der Geschichte der Stadt ausfüllten.

Die Erscheinung eines Kaisers von Constantinopel, der noch immer voll Stolz den Titel des römischen Augustus führte, in der Stadt Rom, tritt mitten in der Dede ihrer Geschichte nun als eins der merkwürdigsten Phänomene auf.

Sie wendete das Erinnern der Menschen plöglich in die letten Zeiten bes Raiferreichs zurud, und zwang die Ginbildungs= fraft der Römer eine Epoche von zweihundert Jahren zu übergehn, welche die größesten Wandlungen enthielt: den Ausgang des römischen Reichs, Bildung und Sturz eines germanischen Königtums, Ruinen von Bölkern und von Städten, und endlich ein fortgesetztes unfägliches Elend Rom's. Constans verließ Constantinopel im Jahre 662. Der Schatten seines Bruders Theodosius, den er zuerst in ein geistliches Gewand gesteckt und dann tückisch ermordet hatte, der Haß seines Vaterlandes trieben diesen herrscher fort, und wie Tiberius verließ er seine Hauptstadt, seine Schande und seine Gewissensbisse in veinvoller Wanderung oder auf einer abgelegenen Küste zu verbergen. Er schiffte von Byzanz nach dem Piräus von Athen. Dieser Name weckt die sehnsüchtige Liebe des Menschengeschlechts, aber Athen war in der Mitte des siebenten Sabrbunderts nur noch eine beilige Erinnerung. Schon längst aus dem Leben der Bölker in die geschichtslose Bergangenheit verbannt, lag Athen damals als die köstlichste Reliquie des Altertums verlaffen und ungeehrt. Seit Justinian war dort auch die lette Stimme der Philosophen ver= stummt, und die öden Ruinen der herrlichsten Blüte der Menschbeit umringten die Afropolis noch melancholischer, als die Trümmer der römischen Weltherrschaft das Capitol des Zeus. Unsere Einbildungskraft betritt boch erregt das damalige Rom, aber sie stürzt mit schmerzlicher Andacht wie aus einer langen Verbannung von der Heimat in das damalige Athen; sie rührt uns zur Trauer, sehen wir aus der Berwilderung zerstörter Tempel und Odeen den ungeheuern Tod uns entgegen starren, und die vereinsamten oder verstümmelten Gebilde des Phidias ihn wie die Barbarei des Menschensgeschlechts verklagen.

Der Enkel des Heraclius betrachtete indeß Athen mit ftumpfer Gleichgültigkeit, und wenn wir aus dem was er an Rom verübte mit gutem Recht schließen dürsen, raffte er geswiß in seine Schiffe brutal und gierig solche metallne Runstschäße von dem entweihten Boden auf, welche die Gothen Alarich's oder die But der Christen dort übrig gelassen hatten. Dann segelte er im Frühling des Jahres 663 nach dem alten Tarent. Die Eumeniden führten den Brudermörder von Ruinen zu Ruinen, und diese Flucht von Constantinopel nach Athen, nach Tarent, nach Rom, nach Sprakus, ist eine der seltsamsten historischen Fahrten: wie als ob der Dämon, einen späten verbrecherischen Augustus über die geweihtesten Stätten der abendländischen Cultur führend, ihm die Leiche des schönen Altertums zeigte, welches durch die Despotie zu Grunde gegangen war.

Als Constans in Tarent ans Land stieg, beschloß er durch einen Kriegszug gegen die Langobarden die südlichen Provinzen Italien's zu befreien. Bis dort hinab hatten sich

<sup>&#</sup>x27; Athen im Mittelaster — ein Gegenstand für schwere und ruhmreiche Forschungen. Ich sas mit hohem Interesse des Anonymus Viennensis descriptio urbis Athenarum (τὰ θέατρα καὶ διδασκαλεία τῶν Αθηνῶν), die Schrift eines Griechen aus dem 15. sacc., welche Ludwig Roh aus einer Biener Handschrift (nebst dem Briesen des Zygomalas und Kabasisas aus Erusius' Turcograecia) herausgegeben hat (Wien 1840). Sie überzeugt mich, daß derselbe Geist der Sage die Monumente Athen's wie Rom's in Dunsel begund. Wie in Rom ward auch in Athen manches große Monument als Palast (παλάτιον oder οίπος) bezeichnet, aber die Erinnerung an die Philosophen Athen's schmickte noch im Mittelaster viele dortige Ruinen mit dem Titel der Schmisch oder διδασκαλεία, wie des Sostates, der Cleaten, der Kyniser und der Tragiser, des Sophocles, Aristoteles u. s. w. Die byzantinischen Historiographen schweigen von Athen.

nämlich die Langobarden vorgeschoben, denn schon Autharis war auf seinem kühnen Zuge durch die Halbinsel erobernd bis zur Meerenge von Sicilien gedrungen, und die Sage wußte zu erzählen, daß er sein Roß in das Meer von Rhe= gium bineingespornt, und eine dort aufgerichtete fabelhafte Säule mit dem Speer berührt habe, ausrufend: hier foll die Grenze der Langobarden sein! Aber es war seinen Nach= folgern nicht gelungen, die schönsten Provinzen zu unterwer= fen, denn in Neapel und Amalfi, in Sorrentum, in Gaeta und Tarent herrschten noch griechische Duces. Nur Benevent war schon von Autharis zu einem Herzogtum erhoben und mit dem umliegenden Lande dem Zoto als erstem Dux verliehen worden. Bon diesem berühmten Ducate aus (es umfaßte das alte Samnium und Apulien, wie Teile von Campanien und Lucanien) erstreckten sich die verheerenden Züge der südlichen Langobarden nach allen Seiten, und unter der fünfzig Jahre langen Regierung des Arichis II. (von 591 bis 641) reichte das Herzogtum Benevent hier bis gegen Neapel und dort über Sipontum zu den Küßen des Mons Garganus bin. 2 Es hatte aber zwei Jahre vor dem Eintreffen des Kaisers der tapfere Grimoald Herzog von Benevent mit List und Gewalt den Tron von Pavia an sich gerissen, und in jener Hauptstadt seinen jungen Sohn Romuald als Dur zurückgelaffen. Diese Umftände schienen nun Constans fehr geeig= net, seine Plane auf Benevent zu unterstützen: er nahm so viel Truppen, als von Sicilien, von Neapel und anderen noch griechischen Landschaften zu ihm stoßen konnten, und

Paul. Diacon. III. c. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giannone Storia del regno di Nap. IV. c. 2. 3. und die Difjertation des Camillo Pellegrino.

rückte in das Beneventische ein. Doch der junge und mutige Langobarde behauptete seine Stadt mit glänzendem Geschick, und seine Berteidigung bildet eine der besten Episoden in der Geschichte des Paul Warnefried. Den angekündigten Herbeizug des Königs Grimoald fürchtend, hob endlich der Kaiser die Belagerung auf; er ging nach der Stadt Neapolis, dann ließ er beim alten Formiä oder dem heutigen Mola di Gaeta eine Truppenmacht von 20,000 entmutigten Soldaten zurück, seinen Marsch zu decken, und er selbst eilte auf der appischen Straße, welche vor ihm so viele Consuln und Kaiser in siegreicher Heimsehr hinsausgezogen waren, mit einem kleinen Heere schnell nach Rom.

Um sechsten Meilenstein vor der Stadt fand der Raiser Bapft, Clerus, Abgeordnete des Bolks mit Kreuzen, Kahnen und brennenden Rerzen zu seinem Empfange demütig aufgestellt. Vitalianus trat dem griechischen Kaiser nicht mit der hohen Seele des Bischofs Ambrofius entgegen, welcher einst den großen Theodosius von den Stusen der Kirche Mailands zurückgewiesen hatte, weil er mit dem Mord von Keinden befleckt war. Sein scheues Auge aber entdeckte auf der kaiserlichen Stirn deutlich genug ein drei- und mehrfaches Kainzeichen: den Brudermord, den Hungertod des Papsts Martin und die Marter des katholischen Abts Maximus, welchem Constans aus Rache für seine leidenschaftliche Bekämpfung der Monotheleten die Zunge hatte ausreißen, und eine Sand hatte abschlagen lassen. Der Papst führte ihn nach Rom, es war der 5. Juli des Jahres 663, am Mittwoch. Die Römer, Anechte der Anechte, strömten ihm neugierig oder bettelhaft entgegen, und es ift wahrscheinlich, daß sie zu seinem Em= pfang die öben Gemächer des faiferlichen Palatium's in wohnlichen Stand gefett batten.

Die Furien trieben den Verbrecher in die Flucht, aber die Briefter empfingen ihn mit politischer Freundlichkeit. ' Er zog auf der Stelle nach der Basilika des Sanct Peter, dort zu beten, und brachte dem Apostel an der Schwelle ein Weih= geschenk dar. Am folgenden Sonnabend versuchte er in der S. Maria Maggiore ein Gebet, und weihte auch dort ein Geschenk; am Sonntag hierauf zog er mit seinem Heer in Procession wiederum nach dem Sanct Peter, während der Clerus mit angezündeten Wachsterzen ihn feierlich einholte und in die Basilika führte. Der Papst reichte ihm hier die Communion, und Constans legte auf dem Hochaltar ein an= deres goldnes Vallium nieder. 2 Am nächsten Sonnabend zog er nach dem Lateran; er badete dort und hielt Tafel in der Basilika Julii, welche wir bereits als eine Halle oder ein Triklinium in dem alten lateranischen Balast kennen gelernt haben.

Mit Unwillen folgt die Geschichte diesen genauen Aufzeichnungen der päpstlichen Chronisen, und sie sträubt sich den Brudermörder durch die Weihrauchwolken der Heuchelei von Altar zu Altar zu begleiten; jedoch sind in diesen Ceremonien zur Feier der Anwesenheit eines byzantinischen Kaisers, der sich herabließ Rom zu betreten, schon die Empfangsseierlichzeiten späterer Zeiten vorgezeichnet, und die traurige Lage des Papsts zwingt uns ein nachsichtiges Mitleid ab. Seine

<sup>&#</sup>x27; Beim Anaft, heißt es nur suscepit eum, und dem Chronisten blieb aus Schaam das übliche honorifice in der Feber.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallium auro textile beim Anast., ebenso Paul. Diacon. V. c. 11 und Beba de sex aetat. ad ann. 4625.

<sup>3</sup> Der Cardinal Baronius verhehlt sie sich nicht. Seine Entschulbigungen lassen sich kurz in seine eigenen Worte sassen: dummodo catholicae veritati esset consultum.

und der Römer Demütigung dem Monotheleten und dem Mörder eines heiligen Papsts gegenüber war schwerer, als sie je ein Papst geduldet hatte, und es bedurfte noch einer Reihe von Jahrhunderten, ehe sich dies Schauspiel in die Bußseene von Canossa verwandeln konnte. Die beschimpfende Huldigung des kaiserlichen Gastes mußte die letzten patriotischen Empfindungen der Römer im tiessten aufregen, und wir halten es für wahrscheinlich, daß sich damals die schöne Klagestimme über das politische Elend Rom's vernehmen ließ. Dies ist die Stimme über Rom:

Roma, von ebelen Herrn ach! einstmals warst bu gegründet, Beto von Sclaven bie Magb fturgeft bu übel babin. Lange verließen, wie lang' bich beine gebietenben Fürften, Run zu ben Griechen binab ichwanden bir Ramen und Rubm. Nicht ift blieben gurudt ber erlauchten Regierer bir Giner, Deine Freien bebaun jett bas pelasgische Land. Bolt, von ben Enden ber Erbe, ben letten, gufammengeftromtes, Rnechte ber Anechte fie find jett bie gewaltigen Berr'n. Conftantinopolis blübet, und beißt nun Roma bie Reue, Roma, bu alte, wie fällt Wall bir und Mauer in Staub! Bol bat Colches im Liebe ber Geber verfündet zuvor bir: Roma, es weichet bir schnell Amor in plotlichem Drang. Wenn nicht Betri Berbienft bich hielte und jenes bes Baulus, Lang' icon warft bu in Not fläglich vergangen, o Rom! Unter bem Joch graufamer Eunuchen, bem fcbimpflichen, liegst bu, Ach! und bu ftralteft fo bell einft von ber Ebelen Rubm!

Nobilibus fueras quondam constructa patronis, Subdita nunc servis. Heu male, Roma, ruis! Deservere tui tanto te tempore reges: Cessit et ad Graecos nomen honosque tuum. In te nobilium Rectorum nemo remansit; Ingenuique tui rura Pelasga colunt. Vulgus ab extremis distractum partibus orbis, Servorum servi nunc tibi sunt domini. 5. Zustand ber Stadt Rom und ihrer Monumente. Constans plunbert bie Kunstschätze in Rom. Sein Tob in Sprakus.

Wir hören nichts von Spielen, noch von Geld- und Brodausteilungen, die der Kaiser gegeben, nichts von Wiederherstellungen, die er angeordnet hätte, sondern nur von frevelhaften Plünsberungen. Constans betrat die Stadt nicht mit den Empfinsdungen von Chrsurcht, welche einst selbst den verbrecherischen Sohn Constantin's Constantius erfüllten, als er im Jahr 357 in Begleitung des Persers Hormisdas in das schon alte Nom eingezogen war. Und hier erinnern wir uns der Worte des

Constantinopolis florens nova Roma vocatur,
Moenibus et muris Roma vetusta cadis.
Hoc cantans prisco praedixit carmine vates:
Roma, tibi subito motibus ibit amor.
Non si te Petri meritum Paulique foveret,
Tempore jam longo Roma misella fores.
Mancipibus subjecta jacens macularis iniquis,
Inclyta quae fueras nobilitate nitens.

Diefe Elegie jog Muratori aus einem Mobenefischen Coter und brudte fie ab im T. II. Antiq. med. aevi dissert, XXI. Den Bers Ingenuique tui ec. erffart Tropa (Cod. Dip. Lang. I. p. 143. 144) mit Pizzetti Antichità Toscane I. p. 322 fo, bie um ihre Biter gebrachten Senatoren feien jett gu Colonen berabgefunten. Jebenfalle fpricht bie Stelle für ben völligen Ruin bes römischen Abels. Der Ausbruck servorum servi bezieht fich auf die Byzantiner, und vielleicht mit schüchterner Ironie auch auf die Papfte, er weist auf die Zeit nach Gregor, der fich zuerst servus servorum Dei nannte. Bor Gregor nehme ich die Abfaffung ber Elegie nicht an, und ich wurde nichts einwenden, wenn Jemand glaubte, irgend ein Römer fei burch Anboren ber 18. Homilie Gregor's zu diefer Rlageftimme begeistert worden. - Die versus recurrentes, Roma subito 2c. find ein altes Spiel. Apollin. Sidon. IX. ep. 14 citirt es als illud antiquum und fügt ein anderes bingu: Sole medere pede, ede perede melos. Die Beziehung von Roma und Amor aber ift alt und mystisch; und ich finde eine Stelle im Joh. Lybus de Mensib. IV. 50., welche fie erflärt. Rom, fagt er, hat brei Namen: relectizor iegarizor aolitizor, τελεστικόν μέν οίονει Έρως, ώστε πάντας έρωτι θείφ περί την πόλιν zare yeddai. Der priefterliche Rame war Flora, ber politische aber Roma.

Ammianus, mit denen er das Erstaunen des Raisers vor der Menschenmenge Rom's und vor der Pracht der Monumente beschrieb. Constantius bewunderte damals den Tempel des capitolinischen Zeus, die Provinzen gleich aufgebauten Bäder, das Amphitheater des Titus, die gewölbte Kuppel des Pan= theon, den Tempel der Benus und Roma, die Standfäulen ber Kaifer, das Forum des Friedens und das Theater des Pompejus, das Odeum und das Stadium des Domitian, und vor allen das Forum des Trajan. Nach 306 Jahren einer langen und duftern Geschichte Rom's stand wiederum ein byzantini= scher Kaiser vor jenen Monumenten, und seine barbarische Unwissenheit kannte wahrscheinlich nur die dürftigsten Fragmente aus ihrer Geschichte, einzelne schon in das Sagenhafte getauchte Namen, welche ihm selber die Antiquare der dama= ligen Stadt, wenn folde für kundig geltende Männer ibn überhaupt begleiteten, nicht mehr mit der Gelehrsamkeit Cassiodor's zu erklären vermochten. Rom aber war in drei Jahrhunderten völlig verlarvt worden. Der Tempel des ca= pitolinischen Zeus stand schon lange als Ruine, die Bäder waren verlaffen und verfallen, die Brunnen zertrümmert und leer; im Amphitheater des Titus wuchs dichtes Gras, und seine entstellten Mauern bröckelten bie und da. Der kaiser= liche Balast war noch in einem Teil bewohnt, sonst in Ruinen gebend; das Forum des Friedens und alle andern Fora öde und wüst, nur die Säule auf dem Trajanischen stand in ihrer unerschütterten Pracht zwischen den wankenden Tempeln und vielleicht schon ausgeräumten Bibliotheken, wo noch bie und da das geschwärzte Standbild eines griechischen oder romifchen Genius, beffen Name verschwunden war, gegen bie Bergeffenbeit sich sträubte. Circus und Theater langfam

und widerwillig der Zeit weichend, im Verfall: und der große Tempel der Benus und Koma eben erst dachlos und halb zerstört. Und überall, wohin der Blick sieh, sah er zwischen den altersgrauen Monumenten Kom's Kirchen errichtet, die aus ihrem Material entstanden waren, oder Klöster an sie angelehnt, oder endlich Tempel selbst in Kirchen hie und da verwandelt. Kom hatte in doppeltem Sinn eine Wandelung und eine Wanderung der Monumente erlebt, da hier Tempel verwandelt, dort aber Quadersteine, Säulen und Architrave, von ihren ursprünglichen Gebäuden losgerissen, in nahe oder entsernte Kirchen waren hinübergetragen worden.

Constans fand also ein zwiefaches Rom vor sich, ein altes und ein neues, wie es noch auf den heutigen Tag in diesem Widerspruch geblieben ist, den auszulöschen keine Beit im Stande sein wird. Und wie heute war schon damals das Amphitheater des Titus der Mittelpunkt des antiken Rom. In dem neuen Rom aber hatten sich bereits zwei neue geistliche Mittelpunkte gebildet, weit von einander abgelegen, der lateranische Palast, allmälig an die Stelle des kaiserlichen Palatium's tretend, und der Batican, das christliche Capitol von Rom. Die antike Stadt stand noch in alles überragens den Trümmermassen da, und die christliche, in diese hineingestreut, zeigte sich in vielen und zum Teil kostbaren Kirchen prangend, deren Geschichte (so schnell altern die Werke der Menschen) hie und da gleichfalls schon in das Dunkel der Legende hinabgestiegen war.

Aber schwerlich mühte sich der Geist des griechischen Kaisfers mit diesen ernsten Betrachtungen, sondern indem er seine Blicke über den sclavischen Trümmerhaufen Nom, sein Eigenstum, schweisen ließ, gewahrten sie mit Vergnügen noch einige

Gegenstände der Habsucht. Es standen noch Statuen von Erz in den Strafen und auf den Plägen, und feine umberstreifenden Agenten waren geschäftig wie einst die des Berres in Sicilien, in den verschloffenen Tempeln nach folden zu suchen. Der Papst hatte ihm das Pantheon als ein kaiser= liches Geschenk an die Kirche gezeigt: Constans sah die Dächer von vergoldeter Bronze stralen, und er gab ohne Rücksicht auf die Jungfrau Maria oder alle Märtirer den Befehl, diese Dächer abzudeden und die kostbaren Ziegel auf seine Schiffe zu verladen. Er war sicher unwillig, daß die goldenen Ziegel vom Dach des St. Peter ihm nicht gleichfalls zur Beute wur= den, denn sie beradzuholen verwehrte ihm die Seiligkeit des Orts oder die Furcht, die Römer zum Aufstand zu reizen. Awölf Tage blieb Conftans in Rom; diese Zeit, nur um zwei Tage fürzer als jene des Aufenthalts der wilden Banbalen gewesen war, reichte hin die Stadt ihrer antiken Rost= barkeiten von Bronze bis auf einen kleinen Reft völlig zu berauben: 1 und vielleicht packten die Griechen auch die Ueber= bleibsel der alten Bibliotheken bei dieser Gelegenheit in die Schiffe, sie nach Constantinopel zu führen. Am Tage seiner Abreise borte der Kaiser noch einmal die Messe am Grabe des Apostels, dann nahm er vom Papst Abschied, und seine

<sup>&#</sup>x27;Omnia quae erant in aere ad ornatum civitatis, deposuit: sed et Ecclesiam S. Mariae ad Martyres, quae tecta tegulis aereis erat, discoperuit, et in regiam urbem cum aliis diversis, quae deposuerat, direxit. Anastasius, und so Paul. Diacon. V. c. 11. Fea sulle Rov. p. 313 tröstet sich mit der Bersicherung, daß noch einige Bronzen übrig blieben, und besonders im Cäsarenpalast, wo noch im 18. saec. dergleichen Fragmente ausgegraben wurden. Auch in neuester Zeit wurde davon ausgegraben, so das jetzt im Capitol besindliche eherne Ross aus dem Vicolo delle Palme in Trastevere. Aber im Ganzen sind der Bronzen in den Dinseen Rom's auffalsend wenige.

Beute mit sich schleppend ging er nach Neapel unter Segel. Aber weder er, noch Constantinopel sollte des Raubes frob werden. Die Gerechtigkeit des Schickfals vollzog sich schon nach vier Jahren an dem Brudermörder: in dem alten Syratus, wo er sich und seinen Raub auf der Inselstadt Dr= tygia verborgen hatte, und wo er die drückenden Steuern von Sicilien, von Calabrien, von Afrika und Sardinien, ja felbst die Altargefäße der Kirchen habgierig aufhäufte, wurde Constans eines Tags im Bade umgebracht. Gin ruftiger Sclave erschlug sein verfluchtes Haupt mit dem erzenen Gefäß, aus welchem er ihn zuvor mit Wasser übergossen hatte. Die in der Inselstadt niedergelegten Runstwerke Rom's aber fielen als Beute bald barauf den Saracenen in die Hände, als sie auf jenen Rüsten an's Land springend plötlich die ehrwürdige Sprakus eroberten. Auch diese teilte das Schicksal mit Athen und Rom, und Achradyna, Tyche, Reapolis und Epipolä waren nur noch verdorrte Glieder an dem Rumpfe der einst prächtigen Fünfstadt des Gelon und Hieron.

' Spratus im Mittelalter - ein allzubuntler Gegenstand. Ich fand weber in bem Brief bes Monchs Theodofins vom Jahr 878 (ad Leonem Archid. de Syracus. urb. Expugnat. in bes Carufo Bibl. Sicul. I.), noch beim Pirri, noch beim Fazello Belehrung, und auch Michele Amari in seiner Storia dei Musulmanni in Sicilia gibt wenig Aufschluß. seust: ratratta era la città nel nono secolo dal tempio di Giove Olimpico e dalle Epipoli alla penisola: ratratto l'umano ingegno da Gelone al monaco Teodosio. Bur Zeit bes Conftans war ber Tempel ber Minerva schon in eine Kirche (bie heutige Kathebrale) verwandelt und ber Maria Theotofos geweiht; boch schwerlich war sie von Belisar ausgebaut worden (Pirri Sicil. Sacra. II. p. 123). - Der Liber junior. Philos. nennt im saec. 4 von bamale berühmten Stäbten Sicilien's Spracue, Catina (Catanea), und gibt ihnen noch bas Prabicat splendidae; berfelbe Cober fügt noch Balarnus bingu, aber ber Berausgeber Daj balt bies für einen Zusatz eines Monche von La Cava, ale Palermo bereits machtig geworden mar.

## Sechstes Capitel.

1. Abeodatus Papst im Jahr 672. Erneuerung bes Klosters S. Erasmus. Donus Papst, 676. Agathon Papst, 678. Der Erzbischef von Ravenna unterwirft sich bem Primat von Rom. Das sechste ökumenische Concil vom Jahr 680 stellt die Orthodoxie wieder her.

Ein römischer Mönch Abeodatus, Jovinian's Sohn folgte nach dem Tode Bitalian's auf dem Stul Petri am 11. April des Jahres 672. Seine Regierung von vier Jahren, zwei Monaten und fünf Tagen ist für die Geschichte Rom's an Ereignissen völlig leer. Es schreibt ihm das Buch der Päpste die Wiederherstellung einer dem St. Peter geweihten Kirche auf der Portuensischen Straße beim Campus meruli oder Amselfeld zu. Gebebem Mönch im Kloster des St. Erasmus restaurirte er auch dies, oder er fügte ihm neue Gebäude an und vermehrte seine Sinkünste durch Zuwachs von Grundstücken. Es war dies Kloster eins der berühmtesten der Stadt, neben der Kirche des St. Stephan auf dem Gölius gelegen, und der Sage nach von Benedictus selbst im Hause des Placidus erbaut. Erasmus war Vischof in Campanien gewesen; er hatte sich der Berfolgung unter Diocletian durch die Klucht

¹ Bosio Roma Sotterr. II. c. 20. p. 124 silfert biese alte Kirche am 12. Meisenstein auf und zeigt, baß noch in einer Bulle Johann's XIX. ber Campus meruli genannt wirb (heute Campo Merlo in Portese). Ich habe schon eine Stelle Gregor's in ben Dialog. III. c. 11 angesilhrt, wonach bas Amselselb am 8. Meisenstein lag.

auf den Libanon entzogen, wo ihn Hirsche ernährten, und von den Engeln aufgefordert, den Märtirertod zu erleiden. war er darauf berabgestiegen, um nach schrecklichen Martern zu fterben. Denn zuerst wurde er mit bleiernen Reulen ge= schlagen, hierauf mit brennendem Schwefel, Harz, Bech, mit flüffigem Blei, Wachs und Del begoffen, ohne Schaden zu leiden, bis ihm endlich die Eingeweide auf einer eifernen Winde aus dem Leibe gehaspelt wurden. | Das Kloster des St. Erasmus in Rom wird noch oft von uns genannt wer= den, und schon von dem Nachfolger Adeodat's, Donus, wird erzählt, daß er es erweiterte und sich dann und wann in seine Einsamkeit zurückzog. Später mit dem Benedictinerkloster von Subiaco vereinigt ging es in ungewisser Zeit unter, aber noch am Ende des sechzehnten Jahrhunderts sah man links am Eingang von S. Stefano Rotondo feine Ruinen, mit Resten von Kammern und alten Malereien, und sie scheinen die Reste zu sein, welche heut in dem schönen Weinberg dieser Kirche noch vorhanden sind. 2

Auch unter Donus oder Domnus kurzer Regierung hören wir nur von einigen Kirchenbauten in Rom. Dieser Kömer, des Mauritius Sohn, bestieg nach einer Vacanz von mehr als vier Monaten den Bischofstul am 2. November 676, und er regierte nur ein Jahr, fünf Monate und zehn Tage. Von ihm wird berichtet, daß er das Atrium des S. Peter mit großen, weißen Marmorsteinen "wunderbar schön" pflasterte, und weil wir nicht glauben können, daß er diesen kostbaren Luxus aus

¹ Martyrol. Usuardi zum 3. Juni. Das Mart. Roman. sett ben 2. Juni an, Das Martirium bes S. Erasmus ist ber schenstlichste Gegenstand ber Maserei; man sehe und verachte bas Gemälbe bes Nicolaus Poussin in ber Galerie bes Batican.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugonio le stazioni cart. 291. Severano delle 7 chiese p. 486.

fernen Marmorbrüchen kommen ließ, sehn wir uns nach dem antiken Monument um, welches ihn hergab. Doch es ist unerwiesen, wenn gleich möglich, daß Donus die Marmors bekleidung des sogenannten Grabmals des Scipio dazu verwandte, eines fabelhaften Gebäudes, welches noch dis auf Alexanders VI. Zeit zwischen dem St. Peter und dem hadrianischen Castell stand und im Charakter der Pyramide des Cestius ähnlich war.

Auf der appischen Straße erneute Donus die Kirche der S. Euphemia. Diese Beilige verdient eine kurze Bemerkung: sie war keine Römerin, sondern aus Chalcedon am Bosporus gebürtig, wo sie auch starb. Auch sie verdankte ihren Ruhm jener diocletianischen Verfolgung, welche die Welt mit Seili= gen wahrhaft bevölkert hat. Die Christen jener Stadt hatten sich dem öffentlichen Opfer des Mars durch Verborgenheit entzogen, und unter ihnen gab die edle Matrone Euphemia neunundvierzig Personen ein Versteck. Sie ward ergriffen und in eine Grube wilder Thiere gefturzt, aber die Löwen und Panter flochten ihr aus ihren Schweifen mit Zuvorkommenbeit augenblicks einen Sessel, auf dem sie sich niederließ. Endlich ward sie mit dem Schwert erstochen, und es begann nun die seltsame Beschichte ihres Leichnams oder ihrer Wunder, welche die Legende mit dem berühmten Concil von Chalcedon in Zusammenhang gebracht hat. Man bemerkte, daß die Wunde der Heiligen noch nach dem Tode fortblutete, und hatte deshalb in dem Sarkophag, welcher sie in ihrer prachtvollen Kirche zu Chalcedon

<sup>&#</sup>x27; Nardini III. p. 367. Platina in Dono I. Es ift Betrus Mallins, ber in seiner Schrift über die Basilika des S. Beter jene Behauptung aufstellt. Man sieht dies sogenannte Sepulcrum Scipionis auf der Bronzethur des S. Beter als Pyramide dargestellt.

umschloß, eine Deffnung angebracht, damit die Gläubigen des wunderwirkenden Bluts teilhaftig würden. Der Kaiser Mauritius hatte dies Fenster aus Unglauben mit Stein und Siegel verschließen lassen, worauf er sich überzeugte, daß ein Strom von rosensarbnem Blut den Marmor selbst durchdrang. Aber wichtiger als dies Bunder war jenes, das sich auf der Spnode von Chalcedon ereignete. Dies berühmte vierte ökumenische Concil wurde im Jahr 451 in der Kirche der S. Euphemia gehalten, und die Heilige gab ihm der Sage nach den Ausschlag. Denn die streitenden Parteien legten eine jede ihr Glaubensbekenntniß neben der Leiche nieder, und als sie am folgenden Tag hinzutraten, fand sich die verachtete Formel der Eutychianer unter den Füßen Euphemia's, während das Bekenntniß der römischen Kirche, daß Christus in zwei Naturen sei, in ihren achtsamen Händen lag.

Der Körper der Heiligen war übrigens nicht nach Kom gebracht worden: er kam später nach Constantinopel, wurde von dem Bilderseinde Leo dem Jaurier zwar in's Meer geworsen, schwamm aber glücklich nach der Insel Lemnos, und ward dann im Jahr 780 wiederum nach Constantinopel zurückgetragen. Die Kömer hatten der Chalcedonischen Heiligen jedoch zwei Kirchen gebaut, deren Zeit ungewiß ist; die eine stand im Vicus Patricius neben dem Titel Pudentis, und die andere auf der Via Appia, eben jene, die der Papst Donus erneuerte.

Donus starb im April des Jahres 678, und der

<sup>&#</sup>x27;Martinelli Rom. ex ethn. sacr. p. 357. Beibe sind untergegangen. Der Liber Pontif, erwähnt im Leben bes Donus eines sprischen Klosters Monasterium Boetianum, in welches er wegen Nestorianischer Ketzereien ber Mönche Kömer verlegte. Sein Ort ist uns unbekannt. War es eine Stiftung bes Boethius ober seines Sohnes?

Sicilianer Naathon nahm zwei Monate darauf den Stul Betri ein. Diefer Papft hatte das Glück den Brimat und die or= thodoren Glaubensfätze Rom's sowol im Abendland als im Morgenland zur vollen Anerkennung zu bringen. Jener war schon zur Zeit Vitalian's durch den Erzbischof Maurus von Ravenna angefochten worden, denn die fortdauernde Spannung zwischen Rom und Brzanz oder dem in Ravenna wohnenden Exarchen gab dem Erzbischof den sehr natürlichen Gedanken ein, sich von der geistlichen Oberherrschaft des Papstes los zu machen. Ein erbittertes Schisma war ausgebrochen, welches Constans, damals in Syrafus, mit boshafter Freude unterstütte, 1 und sowol Maurus als sein Nachfolger Reparatus beharrten mit troßiger Berachtung der Bannflüche Rom's in ihrer Widersetlichkeit. Indeß batte sich schon zur Zeit des Donus der Erzbischof von Navenna beugen muffen, weil der Nachfolger jenes Kaisers Constantin Pogonatus sich zum Katholicismus neigte. Theodorus, Nachfolger des Reparatus, erschien endlich unterwürfig in Rom vor dem Papst Agathon, er verzichtete auf die von der Kirche Navenna's beanspruchte Autokephalie oder Selbständigkeit und ließ sich von ihm consecriren. Es war nämlich zur canonischen Regel geworden, daß die jedesmaligen Erzbischöfe von Ravenna nach ihrer Wahl in Rom erschienen, um vom Papst die Ordination zu empfangen, aber zu dieser Zeit wurde festgesett, daß ihre

<sup>&#</sup>x27; Beim Agnellus in den Observ. zur Vita Mauri findet num das merkwürdige Privilegium des Constans an die Kirche von Ravenna, datirt: Kal. Martias Syracusa. Darin heißt es: sancimus amplius securam atque liberam ad omni superiori Episcopali conditione manere — et non sudjacere pro quolibet modo Patriarchae Urbis Romae, sed manere eam  $Av \tau oz \acute{e} \varphi \alpha \lambda \eta r$  — es war danials, im Jahr 666, Exarh Gregorius.

Anwesenheit in Kom nicht länger als acht Tage dauern dürfe. Der Sieg über Navenna erhob das Ansehen des Papsts und war von wichtigen Folgen für seine spätere Stellung zum Exarchat, doch bedeutender war Kom's Triumf über die Keperei der Monotheleten.

Um diesen wütenden Streit zu beendigen hatte Constantin Pogonatus ein allgemeines Concil nach Constantinopel ausgeschrieben. Rom sollte Abgeordnete schicken, und Agathon versammelte zuvor am 27. März 680 eine Synode von 125 italienischen Bischöfen in der Stadt. Man wählte zu Gefandten dieses abendländischen Concils Johann Bischof von Portus, Johann Bischof von Rhegium, Abundantius Bischof von Paterno, zu Legaten der römischen Kirche aber bestimmte der Papst die Presbyter Theodor und Georg und den Diaconus Johannes. In dem Begleitungsschreiben an den Kaiser Constantin entschuldigte sich Agathon, daß er Boten gesendet habe, welche weder beredt noch in den beiligen Schriften ge= nugsam gelehrt seien, und er gab zu bedenken, daß sie Männer seien, die in bosen Zeiten, mitten unter Barbaren lebend, mit ihrer Hände Arbeit ihr tägliches Brod sich er= werben müßten. 2 Dies Geständniß überzeugt freilich von dem damaligen Zustand der Wissenschaften Rom's und Italien's, indek die ungelehrten Männer reichten völlig aus, die orthodore Lehre in Constantinopel zu verfechten. Das berühmte

<sup>&#</sup>x27; Die Eifersucht Ravenna's spricht Agnellus noch im 9. saec. mit Leidenschaft aus. Nachdem der ravennatische Geschichtschreiber die Unterwersung Theodor's erzählt hat, bringt er ihn mit Wollust unter die Erde: cum multa alacritate Sacerdotum, et omnium gratulatione humo submersus est, in Ardica B. Apollinaris subtus jacet. Vita Theodori c. 4. p. 320.

<sup>2</sup> Ep. Agathonis, beim Labbe Concil. T. VIII. p. 655.

sechste ökumenische Concil wurde am 7. November 680 im Trullus oder Auppelfaal des Palatium's von Byzanz er= öffnet. Die Beschlüsse Rom's wurden als canonisch erfunden, die todten und lebenden Monotheleten streckten die Waffen, oder wurden nach einem hartnäckigen Widerstande von vielen Sitzungen (dies theologische Drama zählte achtzehn Acte oder Actiones, wie der offizielle Stil fagt, bis zum 16. Septem= ber 681) für besiegt erklärt. Georgins Patriard von Constantinopel bekannte reuig oder widerstrebend seinen Irrtum, Makarius jedoch von Antiochia, der trokige Heros der Monotheleten wurde abgesetzt und ins Exil gewiesen, und die todten Bekenner eines Willens in dem einen Chriftus, Cyrus von Alexandria, und von Constantinopel Sergius, Pyrrhus, Betrus und Baulus wurden feierlich verflucht, ihre musivischen Abbilder aber in den Kirchen ausgelöscht. Ja selbst der römische Bapft Honorius bufte seine weichmutige Nachgiebigkeit gegen die Reperei der Monotheleten noch im Grabe durch Verdam= mung. 1 Gine Unzahl von schwarzen Spinngeweben fiel hierauf auf das Volk zum Zeichen daß die Keperei vertrieben sei. Die Christenheit war über die zwei Willen aufgeklärt oder beruhigt, und die römische Kirche, mit der griechischen wenigstens für jett dogmatisch versöhnt, war als der in allen Fluten beständige Fels glorreich anerkannt worden.

2. Die Pest verheert Rom im Jahre 680. Legende vom guten und bosen Bestengel, und ihre Darstellung in S. Pietro ad Vincula. Das Mosailbild bes S. Sebastian. Die Legende bieses Heisigen.

Die Stadt hatte jedoch kaum die Kraft an folchen theologischen Kämpfen Teil zu nehmen, oder des endlichen Triumfs

<sup>&#</sup>x27;Non quidem ut haereticus, sed ut haereticorum fautor. Franz Bagi Breviar. p. 243. XVIII. unb Anast. Vita S. Leonis II. n. 148.

der Kirche zu genießen. Eben war sie wieder schwer beim= gesucht worden: Mond und Sonne hatten sich blutig verfinstert, und schon einige Zeit vorher war ein Komet sichtbar gewesen. Am Ende des Juni endlich, in der 8. Indiction des Jahres 680, brach eine schreckliche Pest aus. Sie wütete durch die Monate Juli, August und September mit einer solchen Heftigkeit in der Stadt und Umgegend, daß man Mühe hatte die Todten zu begraben. Paul Diaconus hat uns erzählt, sie habe auch die Stadt Pavia so arg betroffen, daß in ihren von Tod und Flucht entvölkerten Straßen Gras wuchs, und er berichtet wunderbare Dinge von dortigen Er= scheinungen. 1 Man sab, so sagt er, mit Augen den guten und den bosen Engel Nachts durch die Straßen der Stadt einhergehn; wo der gute Engel ein Zeichen machte stieß der böse mit einer Lanze, die er trug, an die Thüre des Hauses, und so viele Stöße er that, so viele Menschen wurden des folgenden Tags darin todt gefunden. Da ließ sich endlich eine Offenbarung vernehmen, daß die Best nicht eber aufhören werde, bis nicht in der Kirche, welche S. Petrus ad Vincula genannt wird, dem beiligen Sebastian ein Altar er= richtet worden sei. Man ließ hierauf Reliquien dieses Mär= tirers von Rom kommen, und kaum waren sie in jener Ba= filika niedergelegt, als die Pest verschwand.2

Die großartige und wilde Phantasie dieser Legende, welche den Charakter jener byzantinisch-römischen Periode gut

<sup>&#</sup>x27; Paul. Diacon. VI. c. 5. Anast, in Agathone n. 141 spricht von ber Best in Rom, hat aber nichts von ber Legenbe aus Bavia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delatis ab urbe Roma beat. Sebastiani martyris reliquiis. Baronius aber und Sigonius lesen ad urbem Romam. Ugonio le staz. cart. 58, Panciroli 2c. p. 212 behaupten baffelbe. Muratori gibt ben Pavesen recht.

ausdrückt, reizte den Neid der Römer. Indem sie schon im localen Besitz der schönen Sage vom Erscheinen des Erzengels über dem Grabmal Hadrian's sich befanden, wollten sie auch jene als römisch sich zu eigen machen. Es entstand daher in weit späteren Zeiten ein Streit zwischen Pavia und Rom um das Eigentumsrecht der feltsamen Dichtung. Aber die klaren Worte des Paul Diaconus reden von einer Kirche S. Petri ad Bincula in Ticinum oder Bavia, und von der Ueberführung der Reliquien des S. Sebastian aus Rom in jene Bafilika. Gleichwol haben es sich die Nömer nicht nehmen lassen, jene Legende in ihrer Kirche S. Pietro ad Vincula als römische Begebenheit sowol in einer Marmorinschrift zu verzeichnen, als in einem Gemälde darzustellen. Wenn man in die Basilika tritt, erblickt man zur linken Sand die Grabbüsten zweier Künstler, der Brüder Antonio und Vietro Pollajuolo aus Florenz vom Jahr 1498; über ihnen aber ein Frescobild das von Antonio gemalt sein soll. Es stellt jene Best vom Jahr 680 in ausdrucksvoller und grotesker Malerei vor: vorn Leichen schauderhaften Anblicks, hinten auf der Treppe einer Basilika der Papst Agathon zwischen Cardinälen auf dem Tron sitend und für das Volk Seilung erflebend; eine Procession; der gute Engel, grazios von Gestalt und im Charafter der Malerei des Perugino oder des Pinturicchio, deutet mit der Hand auf ein Haus, während der bose Dämon, schwarz, gehörnt und geflügelt, mit dem Bestspeer gegen die Thure Die Fürchterlichkeit dieses Würgengels ist hier tief= stößt. sinnig gemildert, weil er als Diener des Agathodämon auftritt, wodurch der Dualismus wieder aufgehoben wird. Denn auch das Böse ist ein Werk der Vorsehung und ihr zu Zwecken des Heils dienstbar, der Mensch aber, der jenes erleidet, soll sich zu dem Gedanken erheben, daß die brutale Gewalt des Uebels von der ihr gebietenden Macht des Guten geleitet werde. So hat in dieser schönen Legende ein tieses dichterisches Gemüt die Frage über das Böse in der Welt ausgesaßt.

Im linken Seitenschiff berselben Basilika wird ein dem S. Sebastian und der Maria geweihter Altar verehrt, von dem die Tradition behauptet, daß er schon von Agathon aufgestellt worden sei. Ueber ihm befindet sich ein altes Mosaik= gebilde: es stellt S. Sebastian selber vor, und wenn Agathon jenen Mtar aufrichtete, so wurde auf seinen Befehl auch das Musiv dort gestiftet. Dies Gemälde ist von durchaus rober und schon völlig barbarischer Arbeit, aber sehr merkwürdig, weil es den Seiligen im reichgestickten weltlichen Gewande, alt, fürchterlich und bärtig, mit dem Nimbus um's haupt und der Marterkrone in den Händen darstellt. Von diesem sogenannten byzantinischen Typus wich man im fünfzehnten, vielleicht schon im vierzehnten Jahrhundert ab, und S. Se= bastian wurde eine Lieblinasfigur der Maler, indem sie ihn mit antifer Licenz als einen nachten schönen Jüngling abbildeten, der an einen Baum gebunden von Todespfeilen durchbohrt ift.

S. Sebastian war übrigens schon lange in Rom verehrt; er besaß eine Kirche über den Katakomben des S. Caliptus, die in ungewisser Zeit erbaut schon unter Gregor dem Großen bestand, und später eine der sieben Hauptkirchen Rom's wurde. Der Heilige, aus Narbonne gebürtig und Zeitgenosse der S. Agnes, war ein junger Tribun der ersten Cohorte, und er erlitt als Bekenner des Glaubens in Nom den Märtirertod. Nachdem er in Gemeinschaft mit dem heiligen Presbyter

Bolvkary viele Römer im Valast bekehrt, und selbst den Präfecten Chromatius, deffen Sohn Tiburtius und 1400 Sclaven zur Taufe bewogen hatte, wurde er ergriffen, auf einem Plat des kaiserlichen Pakastes an einen Baum gebunden und ben Bogenschüten zur Zielscheibe ausgesett, bis er von Pfeilen "wie ein Stachelschwein" starrte. Die fromme Frene fand den Märtirer noch lebend, sie trug ihn in ihre eigene Kammer, wo er in wenig Tagen völlig geheilt ward. Aber S. Sebastian wollte sterben: er stellte sich auf die Treppe des Heliogabalus im Palast, mit kühner Rede den Kaiser an= sprechend, worauf man ihn im Circus des Palatium's mit Reulen erschlug. Im Traum erschien er der frommen Ma= trone Lucina, zeigte ihr den Ort an, wo sein in die Cloaca Maxima gestürzter Leichnam zu finden sei, und er bat sie, ihn in den Katakomben des Calixtus zu begraben, deren einer Teil darauf von ihm selbst den Namen erhielt. 1

## 3. Die Legende von S. Georg. Seine Kirche im alten Belabrum.

In S. Sebastian verehrten die Römer einen nationalen Märtirer, in seinem kriegerischen Genossen S. Georg aber einen Griechen. Die Legende vom heiligen Georg ist sehr bekannt. Er war aus Kappadocien von edelm Hause geboren. Obwol noch sehr jung empfahlen ihn doch Adel, Gestalt und Mut dem Kaiser Diocletian, so daß er Militärtribun und bald darauf Comes oder Graf der Reiterei wurde. Diocletian

<sup>&#</sup>x27; Sch erzählte die Legende nach Surins de probat. Sanctor. Histor. Köln 1570, welche Compilation ben Lipomannus vervollständigt: Tom 1. 3um 20. Januar, p. 484—452. Sie ist eine ziemlich fräftige und reiche Legende. Der Cardinal Wisemann, der sie zu seinem Roman Fabiola benutzte, erlaubte sich einige Fictionen, wosilr er die Martirologen und Heisigen um Verzeihung wird zu bitten haben.

wollte eben sein Verfolgungsedict bekannt machen, als der junge Krieger an den Hof kam, und mit heldenmütiger Gefinnung den Kaifer und deffen Räte ermabnte, von der Christenverfolgung abzustehn. Man stieß den allzukühnen Jungling aus dem Saal in einen Kerker, und man begann seine Martern. Wenn man die Geschichten der Märtirer liest, wird man finden, daß sich ihre moralische Größe immer in der physischen Apathie oder in der Unverwundlickeit durch Feuer, siedendes Del, Messer und andere Instrumente der Qual zu erkennen gibt. Ihre Körper werden bis zum äußersten Todesstreich durch das Schwert als gefeit vorgestellt; denn nur die Häupter müffen fallen, und es hat keine Legende gewagt, die scharfe Schneide eines Henkerbeils abzustumpfen, seitdem das Haupt des S. Paulus gefallen war. 1 S. Georg nun, ein Heros der Märtirer, erlitt das Aeußerste von Vein mit fortdauernder Wunderkraft. Gine Nacht hindurch hielt er das Gewicht eines schweren Steins über der Bruft aus, dann ward er von einem eisengezahnten Rade langsam zerfleischt; während er standhaft duldend also dalag, sielen Donner und Blit und eine Stimme vom Himmel, welche rief: Georg, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir; und zugleich stand eine weißgekleidete Gestalt an dem Marterrade, welche den Unglücklichen fanft in ihre Arme schloß. Dies Wunder ent= zündete die Seele der Kaiserin Alexandra, so daß sie das Christentum bekannte. Drei Tage lang litt nun der unversehrte Georg in einer brennenden Kalkgrube. Doch weder diese Marter, noch glühende Schuhe, noch ein magischer Gift= trank vermochten ibn zu tödten, vielmehr erweckte er vor den

¹ Virtus Christianorum nonnisi in ferro vincitur, sagt bie Legenda aurea bes Jacobus be Boragine im Leben ber S. Eusemia.

Augen des Kaisers einen Todten, und im Tempel des Apollo reichte sein bloßes Wort hin, alle Marmorbilder von den Sockeln springen zu machen. Endlich aber siel sein Haupt unter dem verhängnißvollen Henkerschwert.

Dies sind nur die dürftigsten Umriffe der Legende, mit welcher die unerschöpfliche Phantasie des Christentums S. Georg ausgestattet hat, einen Liebling des Abendlands und bes Rittertums, und der Sagen, die sich im Lauf der Zeit um seine Gestalt gebildet haben, sind wahrscheinlich mehr. als sie ein anderer Seiliger aufzuweisen bat. Sein Charaktergenosse ist, wie wir schon gesagt haben, der Römer S. Sebastian. Beide sind die wahren Ritter unter den Seiligen, und deshalb Hauptfiguren in den Kreuzzügen. Man könnte sie die Dioscuren der christlichen Mythologie nennen, und beide edle Krieger wurden auch die bevorzugten Heiligen des Adels und der Könige. 2 Wie die spätere Malerei S. Sebastian als einen nachten und schönen Jüngling von dem glänzenden Gliederbau des Apollon abbildete, so erzeugte sich für S. Georg der ritterliche Typus eines Perseus, da man ihn auf dem Roß sitend darstellte, eine Lanze in der Hand, den

<sup>&#</sup>x27;Surius und Lipoman. zum 23. April. Die römische Kirche verwirft einige Acta dieses Märtirers als unecht; siehe des Baronius Note im Martyrol. Rom. zum 23. April. Griechen und Römer weichen von einander ab, und jene, von denen die Legende herstammt, haben unzählige Bundergeschichten vom S. Georg, dessen gemaltes Pferd ein Mönch sogar wiehern hörte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ben Kreuzzügen und Türkenkriegen waren Erscheinungen bes S. Georg und seines weißen Heers häusig, und neben ihm erschien auch S. Theoborus und S. Mercurius. Die römische Kirche aber pstegte zur Bekämpfung ber Ungläubigen anzurusen: ben Mauritius, Sebastian und Georg, wie aus bem Ordo Roman. ad armandum Ecclesiae Defensorem vel alium Militem hervorgeht.

Drachen bekämpfend, aus dessen Schlunde oder Umstrickung eine schöne flebende Jungfrau zu befreien. 1

Es ift vielleicht nicht zufällig, daß S. Georg, einem Griechen von Geburt, gerade im Jahr 682 eine Kirche in Rom geweiht wurde, weil doch durch das sechste ökumenische Concil Rom mit Byzanz eben erst versöhnt worden war. Das Buch der Päpste erzählt im Leben Leo's II., daß auf Besehl dieses Papsts neben dem Velum aureum eine sowol dem S. Sebastian als dem S. Georg geweihte Kirche errichtet ward. <sup>2</sup> Aber schon in den Briesen Gregor's wird einer Kirche des S. Georgius erwähnt, und ihre Lage mit dem Zusatz ad Sedem von ihm bezeichnet. Ob sie eben jene Leo's II. war, ist ungewiß. <sup>3</sup> Den Namen Velum auri liest man noch auf dem Architrav der Borhalle als letzten Bers der Inschrift eines Abts Stephanus aus dem späteren Mittelalter:

¹ Jacobus be Boragine, Dominicaner und Erzbischof von Genua († 1298), schrieb seine Legenda sanctorum (Historia Lombardica und aurea genannt, zuerst gedruckt in Nürnberg), welche im Zeitalter der Sagen das Leben der Märtirer zu einem Novellenbuch sürs Bolt bearbeitete. Er erzählt, daß in der Stadt Silena in Libyen ein König seine einzige Tochter einem Drachen aussetzen mußte, und daß sie der heilige Georg zu Noßbestreit habe. Pancirosi 2c. p. 716, Baronius im Martyrol. und Andere erksären die Jungkrau echt römisch als Figur einer schutzssehnen Provinz. — Schon Justinian stiftete dem S. Georg eine Kirche, und im alten Athen hatte dieser heilige Ritter vielleicht bereits im saec. 5 Besitz vom Tempel des Ares genommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hujus almi Pontificis jussu Ecclesia juxta velum aureum in honorem beati Sebastiani aedificata est, necnon in honorem martyris Georgii.

<sup>3</sup> S. Gregor. Ep. 68. IX. ad Marinianum Ab.: quia ecclesiam S. Georgii positam in loco qui ad sedem dicitur. Es wundert mich, daß Ugonio nicht auf die Bermutung kam, den nur wenige Schritte von S. Giorgio entfernten Janus Quadrifrons, einen Sitz der Wechsler, mit dem Ausdruck ad sedem in Berbindung zu bringen.

Hic locus ad velum praenomine dicitur auri.

Dies Wort war schon früh, als man anfing die Consonanten v und b zu verwechseln, aus dem alten Belabrum entstanden. So wurde nämlich das tiefe Tal zwischen dem Capitol und bem Valatin bezeichnet, welches in alten Zeiten ein Sumpf, später ausgetrochnet worden war. Das Forum Boarium lag eben dort, wie es die Inschrift am Bogen der Goldschmiede beweist. Noch heute aber ift diese Stelle eine der seltsamsten Rom's, in der großartigsten Umgebung gelegen. Denn hier sind nahe die majestätischen Ruinen der Kaiserpaläste, dort jene des Capitol's und des Forum's, hier öffnet sich der gigantische von Mauerkraut überhängte Canal der Cloaca Maxima, und hier riefelt der flare Quell Juturna, der nun in die Heilquelle des S. Georg sich verwandelt hat. Auf diesem engen Raum verstecken sich ein Paar der am besten erhaltenen Monumente Rom's, der plumpe Bogen des Janus Quadrifrons, und die kleine Chrenpforte der Goldschmiede, welche sich schon in die Vorhalle der Kirche des S. Georg bineindrängt. Der Name einer der schändlichsten Raiser Rom's, Caracalla, steht noch auf jenem Denkmal, das einst römische Goldschmiede dem Septimius Severus, seinen Söhnen Caracalla und Geta und ber unglücklichsten ber Mütter, Julia Pia setten. Der nur wenige Schritte davon entfernte Janus Quadrifrons aber bleibt gebeimnifvoll, da weder die Zeit seiner Erbauung, noch seine eigentliche Bestimmung bekannt ift, und nur im allgemeinen erraten werden kann. Gine bunkle Sage brachte ihn im Mittelalter mit dem Philosophen Boethius in Verbindung, denn das Bolk nannte ihn "das Haus des Boethius."

Das Bolt nannte bie Meta sudans ben Turm bes Birgil, ben

Wenn die Inschrift über der Eingangsthüre der Kirche: Basilica Semproniana S. Georgii Milit. Mart. in Velabro die Wahrheit sagte, so wäre die Kirche ursprünglich auf der Stelle der Basilika des Tiberius Sempronius Gracchus erbaut worden; diese aber stand vor der Gründung der Julischen dort, wo der Bicus Tuscus in das Velabrum einlief. Im sechzehnten Jahrhundert ersand man jenen nur archäoslogischen Titel sür S. Giorgio, und weil die Basilika Semproniana auf dem Ort erbaut gewesen sein sollte, wo des Scipio Ufricanus Haus gestanden haben soll, so ergösten sich die Römer vielleicht mit dem Gedanken, taß man dem tapfern Georg dort eine Kirche gegeben habe, wo einst der große Weldherr Scipio gewohnt hatte.

Leo's II. ursprünglicher Bau (die Vorhalle ist spätern Ursprungs) hat sich noch im Grundplan erhalten: eine mäßige Basilika von drei Schiffen. Sechzehn antike Säulen meistens von Granit, einige von Marmor, tragen die Bogen des Hauptschiffs, und die Tribune enthielt wahrscheinlich Musive, welche dann durch Farben ersetzt wurden: Christus tront zwischen S. Beter und S. Paul auf der Weltkugel, ihm zur linken S. Sebastian, zur rechten S. Georg, mit der Standarte in der Hand, das Pferd neben sich. Weine Fahne wird als Reliquie in der Basilika verwahrt, und er galt als

Janus quadrifrons die casa di Boetio: Georg Fabricius Roma (1587) p. 21.

<sup>1</sup> Martinelli 2c. p. 106, und ihm solgt Ugonio cart. 18. Er weiß noch von einer ehemaligen Kirche S. Georgio in Martio, und bringt auch ben Mars mit bem Heiligen in Verbindung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In einer Nebencapelle sieht man S. Georg zu Pferd, ben Drachen bekämpfend, abgebilbet. Aber bies Bilb ist nicht alt. Ein älteres aus saec. 14 ober 15, ehemals in S. Eusebio, ist von mir bort nicht mehr gefunden worden.

Herzog und Capitano des christlichen Bolks, ja noch am Ende des sechzehnten Jahrhunderts stieg an dem Fest des Heiligen, am 23. April, der Magistrat vom Capitol zur Kirche herab, ihm einen Kelch darzubringen, der Gonfaloniere aber trug das Banner des römischen Bolks, welches unter Anrusung S. Georg's gesegnet, und hierauf in Procession unter Trompetenschall in das Capitol zurückgetragen wurde.

Gleichwol ist der griechische Heilige im römischen Bolk minder populär, als andere Märtirer es sind und waren. Die Päpste, welche seine Kirche (sie ist eine Diaconie) gründeten und pslegten, waren Griechen, Leo II. aus Sicilien, Zacharias ein Syrer von Geburt, und schon Leo hatte dem S. Georg einen nationalrömischen Heiligen zur Seite gegeben. Der Cultus des S. Georg gehörte nicht zu den ausgebreiteten in Rom, dies beweist schon die geringe Zahl von nur und bedeutenden Kirchen, die außer jener im Belabrum ihm erbaut wurden, und sie sind alle untergegangen. Und zur Zeit des Rittertums blühte sein Cultus nicht in Rom, denn dies entwickelte sich hier nicht so frei, wie in andern Ländern, und S. Georg seierte seine Triumse in Genua und Benedig, in Spanien, in Frankreich, und vor allen bei den ritterlichen Kormannen.

4. Leo II. wird Papft im Jahr 682. Ichannicius von Navenna. Benebictus II. Die Mallonen der kaiserlichen Prinzen. Johannes V. Papft. Zwiespältige Wahl nach seinem Tode. Konon wird gewählt. Clerus, Exercitus, Populus. Sergius I. Papst. Der Exarch Platina kommt nach Rom, im Jahr 687.

Die Kirchenbauten haben uns bisher verhindert, von der Ernennung Leo's II. zum Papst zu reden. Dieser Mann

<sup>1</sup> Ugonio 2c. cart. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martinelli nennt außer S. Georgii in Martio noch S. Georg, in Species und S. Georg, in Baticano,

hatte sieben Monate nach dem Tode Agathon's, im August 682, ben Stul Petri bestiegen. Das Buch der Räpfte macht die Bemerkung, daß er von drei Bischöfen ordinirt worden war, von Andreas von Oftia, Johannes von Portus und Placentius von Beliträ (Belletri), welcher lettere damals die Stelle des vacanten Bischofs von Albano einnahm. Wir entnehmen hieraus, daß es schon vor Leo Regel war, den jedes= maligen Papst durch die drei suburbanen Bischöfe von Oftia Portus und Albano zu ordiniren. 1 Leo II., Sohn des Baulus. war Sicilianer von Geburt und von griechischer Abkunft. Er verdankte seinem Vaterlande die Kenntniß der griechischen Sprache und vielleicht auch seine Beredsamkeit. Die Wissen= schaft des Griechischen aber war damals in Rom ja in Italien überhaupt äußerst selten, sie gab deshalb dem, der sie besak, begründeten Anspruch auf den Ruhm der Gelehr= samkeit. Dies zeigt die Geschichte des kleinen Johannicius aus Ravenna, der um diese Zeit als Schreiber und Poet in ganz Italien wie ein Wunder angestaunt wurde. Der Erarch Theodor war durch den Tod seines Schreibers in Verlegenheit gekommen: man fagte ihm, daß in Ravenna ein junger Mensch lebe, der das Griechische mit Fertigkeit zu schreiben wisse. Der Exarch ließ ihn kommen, und über die winzige Geftalt des kleinen Johannes lachend, wollte er ihm nichts zutrauen. Aber Johannicius setzte ihn durch die Fertigkeit in

<sup>&#</sup>x27; Die Meinung bes Sigonius de Regn. It. p. 78 ad ann. 682, baß vor Leo II. nur ein Bischof, ber von Ostia, ben Papst consecrit habe, widersegt Mabilion Mus. Ital. II. Comment. in Ordin, Rom, CXVIII sq. Der Bischof von Ostia legte bem Papst bas Evangelium auf ben Nacken und bie Hand aufs Haupt, ber von Albano begann die erste Oration: Adesto supplicationibus nostris; ber von Portus sang die zweite Oration: Propitiare Domine. Siehe den Ordo Roman. XIV. beim Mabilion p. 272 und Titul. VII. des Liber Diurnus.

Erstaunen, womit er ein griechisches Rescript des Raisers ins Lateinische, und einen lateinischen Brief ins Griechische übersetzte. Er wurde sofort sein Schreiber, erregte bald die Aufsmerksamkeit von Byzanz durch seine Briefe und Gedichte, und sah sich zu einem hohen Posten an den Hof berufen. Als er endlich nach Ravenna zurücksehrte, scholl sein Name in ganz Italien.

Johannicius von Ravenna mag es reichlich verdient haben, daß er als der einzige Poet jener fruchtlosen Periode nach dem Venantius Fortunatus in der Literaturgeschichte Italiens genannt wird; aber wir können seine Beredsamkeit nicht mehr prüsen, wie es der Erarch that, und ebensowenig die gepriesene Gelehrsamkeit Leo's II. beurteilen. Dieser Papst sprach nicht nur beide Sprachen, sondern verstand sich als Musiker auch auf Metrik und Psalmodie. Indeß er erfreute die Nömer nicht lange, denn nachdem er das Glück gehabt, die Acten des sechsten ökumenischen Concils zu empfangen, starb er schon im elsten Monat seines Pontificats, im Sommer des Jahrs 683.

Auch seine drei nächsten Nachfolger saßen nur kurze Zeit auf dem Bischofsstul. Nach einer Bacanz von fast einem Jahre war der Römer Benedictus II. zum Papst bestätigt worden, und diese wiederholte längere Verzögerung der kaiserlichen Anerkennung mag lehren, daß der Exarch keineswegs immer die absolute Machtvollsommenheit der Bestätigung des Papsts besaß oder ausübte, und noch mehr wird dies durch die wichtige Nachricht des Buchs der Päpste bewiesen, daß Benedictus endlich ein Nescript des Kaisers Constantinus Pogonatus empfing, welches dem Clerus, dem Volk, und dem "glücklichsten" Heere Rom's, das ist also den drei Wahlkörpern,

die augenblickliche Ordination des jedesmal Erwählten zuge= stand. 1 Indeß war dieser Gewinn nur ein vorübergebender Triumf der römischen Kirche, und das kostbare Recht, welches sie seit den Tagen Odoacer's verloren hatte, wurde von den Nachfolgern des orthodox katholischen Constantin wiederum eingezogen. Constantinus der Bärtige, katholischer als seine Borgänger, bezeugte übrigens dem römischen Papft auf jede Weise seine ehrfurchtsvolle Ergebenheit. Er fandte ihm eines Tags die Mallonen oder Haarlocken seiner beiden Söhne Justinian und Heraclius zu, und erklärte ihn durch dies verbindliche Symbol zu ihrem Adoptivvater. Es fand demnach eine sonderbare, jener Zeit eigentümliche Ceremonie in Rom statt: der Papst nahm in Gegenwart des Clerus und des Heers die Haarlocken und das Begleitungsschreiben des Kaisers aus den händen des Boten, der sie brachte, und wahrschein= lich legte man diese Pfänder geistlicher Vaterschaft mit der= selben achtsamen Ehrfurcht in einer Capelle des Lateran nieder, mit welcher man die üblichen Bildnisse der Kaiser empfing und aufstellte. Die Sitte der Ueberfendung oder des Abschneidens von Haarlocken war in jener und noch in späterer Zeit gebräuchlich. Paul Diaconus erzählt, daß Carl von Francien seinen Sohn Bipin jum Langobardenkönig Liut= prand schickte, ihm die Saare abzuschneiden und sich dadurch zu seinem Bater zu erklären, worauf benn ber König ben

¹ Hic suscepit divalem jussionem clement. principis Constantini ad venerabilem clerum, et populum atque felicissimum exercitum Romanae civitatis, per quam concessit, ut qui electus fuerit in sede Apostolica, e vestigio absque tarditate Pontifex ordinaretur. Baronius ruft aus: restituta Romana ecclesia in pristinam libertatem! Doch war bem nicht so, wie die Geschichte, der Liber Diurnus, und die darin enthaltenen professiones sidei an eben jenen Kaiser sehren.

also adoptirten Prinzen mit vielen Geschenken zurücksehren ließ. 1 Auch das Schneiden des Barts, nicht minder wie jenes der Mallonen heidnischen Ursprungs, hatte sich als gleichbedeutendes Symbol erhalten. Derselbe Geschichtschreiber erzählt, daß die beiden jungen Söhne des Herzogs Gisulf von Forli Taso und Caco, durch schändlichen Berrat vorm Exarchen Gregor in Opitergium (Oderzo) ermordet wurden. Dorthin hatte sie der Patricius mit dem Versprechen gelockt, dem Taso den Bart scheeren zu wollen, um ihn so seierlich zum Sohne anzunehmen; der verräterische Bartscheerer hielt seinen Sid, er schor wirklich den Bart des Taso, aber erst am abgeschlagenen Haupt des Jünglings. 2

Mit dem Nachfolger Benedict's begann nunmehr eine Reihe von Sprern oder Griechen das Pontificat zu führen, ein Beweiß, das der Exarch damals die Papftwahl beeinflußte. Unter zehn Päpften war seither nur ein einziger Nömer von Geburt. Als Benedictus am 7. Mai 685 gestorben war, siel die Wahl auf den Sprer Johannes aus Antiochia, denselben Diaconus, welcher als Legat des römischen Stuls nach Byzanz gegangen und von dort mit den Acten des sechsten ökumenischen Concils zurückgekehrt war. Seine Regierung dauerte jedoch nur ein Jahr und wenige Tage. Als er nun am 1. August 686 gestorben war, spaltete sich Nom über der Wahl seines Nachsolgers in zwei Parteien: der Clerus stimmte für den Archipresbyter Petruß, das Heer aber für den Presbyter Theodorus. Dies hatte sich in der Basilika

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul. Diacon. VI. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paul. Diacon. IV. 41. Man lese im Ducange nach. Das Wort Mallones stammt vom griechischen  $\mu \alpha \lambda \lambda \delta_S$ , vellus, und Malloni, so sagt Muratori ad ann. 684, hört man noch hente im Dialect von Modena.

bes S. Stevbanus auf dem Cölischen Hügel, einem alten Quartier der Soldaten, versammelt, und zugleich die Thüren der lateranischen Basilika besetzen lassen, um dem draußen vereinigten Clerus den Eintritt in jene Kirche zu verwehren, wenn er seinen Gewählten dort auf den bischöflichen Tron führen wollte. Nachdem sich nun beide Varteien lange schroff gegenübergestanden und vergebens mit einander unterhandelt batten, ließ der Clerus seinen Candidaten Betrus fallen und erwählte im bischöflichen Valast des Lateran den Konon, einen Thracier von Geburt, der seine Schule in Sicilien durchge= macht hatte. Die würdige Perfonlichkeit dieses Greifes gewann ihm sofort die Austimmung aller Judices und der Primaten des Heers, welche sich beeilten ihn zu acclamiren. Als darauf das Heer die Einstimmigkeit von Clerus und Volk sah, gab es ebenfalls einige Tage später nach, unterschrieb das Wahldecret und sandte seine Boten mit denen des Clerus und Bolks, dem Gebrauch gemäß, an den Erarchen Theodor.

Aus diesem aussührlichen Bericht im Buch der Päpste ergibt sich Folgendes: die Stadt Kom zersiel in drei große Klassen der Bevölkerung, Clerus, Populus, Exercitus; und alle drei haben wir bereits in dem Rescript Constantin's an Benedictus II. als die dei der Papstwahl beteiligten Körperschaften erkannt. Dem Clerus ward das Prädicat venerabilis, dem Exercitus selicissimus beigelegt, der Populus erhielt kein Prädicat, und überhaupt sind Clerus und Exercitus die beiden machthabenden Klassen in Kom. Als der Papst die Haarlocken der griechischen Prinzen empsing, ward auch nur neben dem Clerus das Heer erwähnt. Der Exercitus aber, noch immer vom Kaiser besoldet, wie wir beim Ausstand des Mauritius ersahren haben, bestand gleichwol aus den

begüterten Bürgern, den cives honesti, und diese Miliz war überhaupt als Repräsentant der vermögenden Bürgerschaft anzusehn. Wir werden im achten Sahrhundert erkennen, wie diese schola militiae oder der florentissimus atque selicissimus Romanus exercitus gegliedert war. Für jest seben wir, daß er als bürgerliche Körperschaft sein Recht und seine Wahlstimme behauptete, abgesondert von den Bri= maten des Heers. Diese aber wurden mit den Judices qu= fammen genannt; sie folgten dem Clerus in der Acclamation des Konon, und dann erst gab nach einigen Tagen das heer nach. Die Brimates Exercitus, die militärische Aristofratie, standen mit diesem in Zusammenhang, und es scheint, sie waren sowol die kaiserlichen Oberanführer, als die Patroni der einzelnen Milizvereine, Männer aus dem Adel Rom's. 1 Neben ihnen sehen wir auch die Judices oder Richter im Allgemeinen auftreten, das heißt sowol die höheren Beamten

Den Zusammenhang zwischen Milites und Cives sehrt Titulus IV bes Liber Diurnus: viros honestos cives, et de exercitali gradu, unb Tit. II, wo das Wahlbecret unterschrieben Clerus, Optimates et Milites seu cives. Es trählten aber: in unum convenientibus nobis, ut moris est (im saec. 7) i. e., cunctis sacerdotibus ac proceribus ecclesiae, et universo clero, atque optimatibus, et universa militari praesentia, seu civibus honestis, et cuncta generalitate populi istius a deo servatae Romanae urbis. Diefe wichtige Stelle muß festgehalten werben. 3d ftimme nicht mit Carl Segel I. 248 überein, ber bie Milites und Cives als britten und vierten Stand ganglich trennen zu wollen scheint. Die cuncta generalitas pop. ericheint mir ale Plebe im Allgemeinen, als die Rlaffe ber nicht Ausgezeichneten. Segel zc. (I. S. 252) balt bie cives honesti nur für ben populus ober plebs, was aus bem Liber Diurnus gar nicht hervorgeht. (Siehe oben viros honestos cives, et de exercitali gradu.) Nach Marini Pap. Dipl. n. 112. 113., worauf er fich ftiltt, finden fich freilich Gewerbtreibende als viri honesti, aber follten biefe nicht als milizpflichtig ober tauglich zum Exercitus gehört haben biltfen?

als überhaupt die Vornehmen, und diese hatten eben Ansprüche auf die Aemter im Civil und Militär, und führten bisweilen den Titel Consul. 1 Judices und Primates Exercitus rechnen wir demnach zu dem Adel Rom's (Optimates oder Axiomati), und sie entsprechen der Allgemeinheit der Optimaten gerade so, wie die Proceres der Kirche der Allgemeinheit des Clerus entsprechen.

Die Judices, oft mit dem Zusat de militia bezeichnet, um sie von den päpstlichen Bürdenträgern oder den Judices de elero zu trennen, stimmten leicht mit den Priestern, aber in jener Spoche war der neue Adel Rom's erst im Entstehn begriffen, und wir finden die Judices nicht als eine städtische Körperschaft vereint, die an den alten Patriciersenat hätte erinnern mögen. Im allgemeinen aber herrscht allzuviel Dunkel über diese städtischen Verhältnisse Kom's zu einer Zeit, wo die aristokratischen und die demokratischen Elemente der mittelaltrigen Stadt erst wie im Keime angedeutet sind.

Das Zugeständniß der freien Ordination, welches wir bemerkt hatten, war übrigens nur eine augenblickliche Gunst Constantin's gewesen. Nach vollzogener Papstwahl schickte Heer, Clerus und Volk das Decret sofort an den Exarchen,

Tit. V bes Liber Diurn.: convenientibus Sacerdotibus, et reliquo omni clero, eminentissimis consulibus et gloriosis judicibus, ac universitate civium et florentis Romani exercitus — wiederum gehören hier exercitus und cives zusammen. Es entspricht bieser Einsteilung in anderen Städten offendar die seit Odoacer gedränchliche Wahlformes: Clero, Ordini et Pledi, so in Nimini, Terracina, Perusia, Croton, sogar in Navenna, wie man in den Briesen Gregor's sindet: Ep. 56. I. 58. I. 14. 27. II. 21. IV. Dort aber wird kein Heer genannt. Für Neapel treten noch besonders die Nobiles hinzu: Clero, Nobilibus, Ordini et Pledi. 3. II. Der Ordo, von dem in Rom nichts versautet, war die in Bornehme, Possessioner 2c. zersprengte alse Curie.

"wie es Gebrauch war," und Justinian II., im Jahr 685 feinem Vater Constantin auf dem byzantinischen Tron gefolgt, batte jenes Edict zu Gunften der Papstwahl wieder aufgehoben. Der Einfluß des Erarchen in Rom war überhaupt noch groß; wir sehn dies aus folgender Thatsache. Nach mehreren Monaten seiner Regierung war Konon in eine hoffnungslose Krankheit verfallen. Man fah seinen Tod voraus, und sein ehrgeiziger Archidiaconus bewarb sich schon am Lager des Sterbenden um die Nachfolge. Er schrieb an Johannes Platina, den damaligen Exarchen von Ravenna, er bat ihn unter dem Versprechen eines Geldgeschenks, seine Erwählung zum Papst zu bewirken, und der Exarch gab hierauf den Judices, "die er für Rom ernannte, um die Stadt ju verwalten," 1 den Auftrag, nach dem Tode Konon's jenen Archidiaconus zur Wahl zu bringen. Wir erkennen hieraus, daß der Erarch nach wie vor Judices zur Verwaltung nach Rom schickte, oder sie dort ernannte, daß diese Beamten einen di= recten Anteil an der Papstwahl hatten, und daß sie unter jenen bei der Wahl Konon's thätig gewesenen Nichtern mit einbegriffen zu denken find.

Als Konon am 21. September 687 gestorben war, spaltete sich das römische Bolk wiederum in zwei seindliche Parteien: die eine wählte den Archipresbyter Theodorus, die andere jenen Archidiaconus Paschalis. Theodor, mit seinem Anhange voreisend, drang in das innere Patriarchium des Lateran, Paschalis aber behauptete mit seiner Faction den äußeren Teil des Palastes am Oratorium des S. Silvester und der Basilika Julia. Keiner wollte dem anderen weichen,

<sup>&#</sup>x27; Suis judicibus, quos Romae ordinavit et direxit ad disponendam civitatem. Anast, in Conon. n. V.

und Rom war von Tumult erfüllt. Wir erfahren nicht genau. welchen Klassen die streitenden Teile diesmal besonders angehörten. Doch auch jett verständigten sich die Judices und die Primaten des Heers mit den Würdenträgern der Kirche, und dieser weltliche und geistliche Adel stützte sich auf eine große Zahl von Bürgern. 1 Sie vereinigten fich endlich in der Person des Presbyter Sergius; die Mehrheit im Volke bildend, erbrachen sie die von innen verrammelten Thüren des Patriarchium's und führten den Erwählten mit Gewalt hinein, nachdem sie ihn zuvor im Dratorium des S. Cäfarius in demfelben Palast auf den Bischofsstul gesetzt hatten. Der eine von den zuvor erwählt gewesenen, der Archipresbyter Theodor huldigte sofort Sergius, aber der Archidiaconus Ba= schalis konnte nur durch Gewalt gezwungen werden, sich vor dem triumfirenden Gegner niederzuwerfen. Er gab seine Sache tropdem nicht verloren, sondern schickte heimlich und in Eile Boten an den Exarchen nach Ravenna, ihn auffordernd, schnell mit seinen Judices nach Rom zu kommen, um ihm dem Versprechen gemäß zum Pontificat zu verhelfen.

Johannes Platina kam ohne Säumen, und ohne seine Ankunft vorher anzuzeigen, so daß er schon vor den Mauern der Stadt angelangt war, als man sein Kommen dort erfuhr, und Clerus, Heer und Bolk kaum Zeit hatten, ihm in üblicher Weise mit den Fahnen zur Begrüßung entgegen zu ziehn.

Die Worte beim Anastassius sind: inito consilio, primates judicum et exercitus Romanae militiae, vel cleri seditiosi pars plurima et praesertim sacerdotum, atque civium multitudo: die Menge ber Blirger, d. h. der nicht im Heere dienenden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qui sic abdite venit, ut nec signa, nec banda cum militia Romani exercitus occurrissent ei juxta consuetudinem in competenti loco, nisi in propinquo Romanae civitatis. Anast. in Sergio. n. 159.

Der Erarch überzeugte sich, daß er die canonische Wahl des Sergius nicht mehr umstoßen könne, da sich ihm alle Stimmen zugewendet hatten; aber der Byzantiner begehrte das Geschenk von 100 Pfund Goldes, welches ihm Paschalis aus dem Kirchenschat zu gablen versprochen hatte. Vergebens erklärte Sergius, daß die Kirche mit diesem gottlosen Bertrage des Archidiaconus nichts zu thun habe, und daß sie zu arm fei, hundert Pfund aufzubringen. Das Mitleid bes Exarchen zu erregen, verpfändete er fogar die Leuchter und Kronenlampen, die vor der Confession des S. Beter aufgehangen waren. Der hartnäckige Erarch fand jedoch die Wege zu dem Kirchenschatz, und nachdem er ihm die geforderte Summe Goldes ausgepreßt hatte, gab er dem neuen Papft die Bestätigung, so daß man ihn am 15. December 687 ordinirte. Sein halsstarriger Gegner Paschalis aber wurde bald darauf der Zauberei und Wahrsagefunst überführt, seines Amtes entsett und in ein Kloster gesperrt, wo er ohne Neue zu empfinden nach fünf Jahren ftarb. 1

<sup>&#</sup>x27; Als Gegenstand der Zauberei werden beim Anast, genannt incantationes, et loculos, quos colebat, vel sortes — quas tractadat. Agnellus Vita Damiani c. IV. erzählt die gleichzeitige köstliche Zaubergeschichte von dem Abt des Klosters S. Johann in Classe, der von Constantinopel in einem Schiff absuhr, welches er in den Sand gezeichnet hatte, und der, als die Hähne in Classe frähten, sich wohlbehalten oben auf dem Dach seines Klosters besand. — Man brauchte damals drei Monate zur hin- und Rückreise von Navenna nach Constantinopel.

## Siebentes Capitel.

1. Die Artikel ber Trullanischen Synobe werden von Sergius verworfen. Der Spathar Zacharias kommt nach Rom, ben Papst aufzuheben. Die Ravennaten rücken in Rom ein. Berhältniß Ravenna's zu Kom und zu Byzanz.

Auch der Papst Sergius war Sprer, aus einer Familie von Antiochia, aber in Palermo geboren, wohin sein Bater Tiberius sich begeben hatte. Als Jüngling zur Zeit des Adeodatus nach Rom gekommen, hatte er sich durch seine Kenntnisse zumal des Kirchengesanges dem Clerus empfohlen, und von dem niedern Grade des Afolythen war er darauf zum Presbyter der S. Susanna emporgestiegen. Er faß seit= dem mehr als dreizehn Jahre auf dem Stul Petri, und obwol ein Fremdling trat er doch den keterischen Zumutungen des griechischen Kaisers mit der gleichen Entschlossenheit seiner Vorgänger entgegen. 1 Ein und derselbe Geift lebte in allen Päpsten, der Wille und das Genie der Herrschaft, welche sich als das Erbe der alten Römer auf die Kirche. verpflanzt hatten. Der unruhige Geist von Byzanz aber, unerschöpflich und wahrhaft bewundernswürdig in der Erzeugung von neuen theologischen Lehren, welche, so wenig

<sup>&#</sup>x27; Baronius barf sagen: Unus spiritus omnium Romanorum pontificum.

sie auch der menschlichen Intelligenz an sich zum Ruhm oder zum Gewinn gereichten, doch eine fortdauernde geistige Aufregung unter den Bölkern erhielten, setzte vergebens alle Waffen der griechischen Sophistik und Dialektik in Bewegung, den Felsen Petri zu erschüttern. Sie prallten an dem großen prosaischen Berstande Rom's ab, und halfen nur den Päpsten das Werk der abendländischen Centralisation zu fördern.

Die Stadt zeigte sich nun ganglich von geiftlichen Intereffen durchdrungen, ihre Geschichte ist daher völlig mit jener der Kirche verschmolzen, und Rom war fast ein päpstlicher Besitz geworden. Wie glücklich aber der Papst mit Hilse der ihm ergebenen, weil der griechischen Herrschaft feindlichen Römer sich gegen die byzantinische Despotie bereits zu behaupten vermochte, werden wir sogleich erkennen. Wenige Jahre nach des Sergius Erhebung auf den Stul Petri wurde in Constantinopel das Trullanische Concil gehalten. 1 Die byzantinischen Theologen, durch die Versöhnung mit der römischen Kirche zu einem unerträglichen Schweigen verdammt, schmachteten nach irgend einer neuen sophistischen Debatte. Sie brachten es glücklich heraus, daß weder die fünfte, noch die sechste Synode einen disciplinarischen Canon aufgestellt batte, und man berief ein Concil in den Valast, einen solchen zu entwerfen. Hundert und zwei canonische Vorschriften wurden zusammengesett, die versammelten Bischöfe unterzeich= neten sie, und die in Byzanz anwesenden Apokrisiarien des Papsts versahen sie aus Arglosigkeit oder aus Uebereilung

¹ Das Jahr dieses Concils ging sammt den Acten versoren. Pagi und Muratori nehmen 691 an. Sein Name Trullanum erklärt sich aus der Kuppel oder Trullus des Pasastes; der Name Quini-Sextum daraus, daß hier Supplemente zum fünften und sechsten ökumenischen Concil gesgeben wurden.

mit ihrer Unterschrift. Das Document wurde hierauf vom Raiser nach Rom geschickt, damit es auch durch die Namens= unterschrift des Papsts die Bestätigung erhalte; aber der achtfame Sergius entbeckte unter vielen vortrefflichen Regeln fünf andere darin eingemischte, welche dem canonischen Gebrauch der katholischen Kirche durchaus entgegen waren. Unter ihnen erschreckte ihn ganz im Besondern die dort ausgesprochene Berdammung des Cölibats der Presbyter, der Diaconen und Subdiaconen, die Verwerfung der Fasten am Sonnabend. und vielleicht auch das Verbot, Chriftus im Bilde des Lam= mes abzumalen. Der Papst verweigerte die Unterschrift, und verbot die öffentliche Lesung der Acten. Auf dies schickte der ergrimmte Kaiser (Justinian II. war jung, ruchlos und jähzornig) seinen Beamten Sergius nach Rom, und ließ durch ihn Johannes den Bischof von Portus und Bonifacius den Confiliar oder Rat des apostolischen Stuls ohne weiteres ge= waltsam nach Constantinopel abführen.

Weil die Kömer diesem kaiserlichen Machtgebot keinen Widerstand entgegengesetzt hatten, glaubte der ungestüme Justinian noch mehr wagen zu dürsen: er sandte seinen Protospatharius Zacharias mit dem Besehl nach der Stadt, den Papst selbst zu ergreisen und gesangen nach Byzanz zu bringen. Jedoch die Zeiten Martin's waren für immer vorüber, und die byzantinische Regierung erlitt nicht allein in Rom, sondern in ganz Italien eine moralische Niederlage, welche schon damals ihre völlige Schwäche und ihre endliche Ueberswindung durch den Papst ahnen ließ. Der Protospathar war von Ravenna nach Kom gegangen: seine Absicht hatte sich laut gemacht, und es folgte ihm auf dem Fuß nicht allein das gesammte Heer von Ravenna, sondern auch vom

Ducat der Pentapolis, ja von allen anderen zwischen Ravenna und Rom liegenden Landschaften, nicht etwa um die byzanstinischen Pläne zu unterstüßen, sondern um den bedrohten Papst zu retten. Es ist hier zum erstenmal, daß der Exercitus von Ravenna besonders bemerkt wird, und daß wir auch in ihm nicht bloße griechische Mietlinge, sondern eine von italienischem Selbstgefühl beseelte Bürgermiliz erkennen; zum erstenmal ferner, daß uns der Ducat der Pentapolis genannt wird, das heißt das Land der heutigen fünf adriatischen Seestädte Ancona, Sinigaglia, Fano, Pesaro und Rimini.

Die Milizen dieser Gegenden also marschirten nach Rom. Der Protospatharius befand sich bereits in der Stadt; in der äußersten Angst, vom Erscheinen jener Truppen hörend, und wahrscheinlich durch einen gleichzeitigen Aufstand des römi= schen Exercitus erschreckt, gab er den lächerlichen Befehl die Stadttore zu ichließen, floh dann, ganz außer Fassung, in das eigene Schlafgemach des Papsts und bat ihn mit kläg= lichen Geberden, niemand einzulassen. Die Ravennaten aber zogen über die hadrianische Brücke durch das Tor des S. Beter in die Stadt, sie marschirten Augenblicks nach dem bischöf= lichen Palast im Lateran, sie verlangten mit Geschrei ben Papft zu febn, benn das Gerücht hatte fich verbreitet, er fei bereits Nachts aufgehoben und in ein Schiff gesett worden. Der Palast war verschlossen, der Papst drinnen, der Spatha= rius unter seinem Bett verfrochen. Sergius mochte bei diefer kläglichen Scene an seinen Vorgänger Martin benken, der durch sie gerächt wurde; er tröstete den elenden Byzan= tiner mit der Versicherung, daß ihm kein Haar gekrümmt werden solle, dann ging er hinaus und empfing das ihm zujauchzende Volk und Geer feierlich vor dem Dratorium des

S. Sebastian im Lateran, wo er sich auf einem Sitz niederließ, der sub Apostolis genannt wurde. <sup>1</sup> Er segnete hier seine Befreier und beschwichtigte ihren Zorn, aber sie ließen es sich nicht nehmen mit gezogenen Wassen um den Palast stehn zu bleiben, bis der Spathar unter dem Schimpf des Bolks aus Nom sich entsernt hatte.

Dieser Tag war einer der wichtigsten in der bisberigen Geschichte der Bäpste: er zeigte der Welt plöblich sowohl ihre moralische als politische Macht, da selbst die Milizen im Solde des Erarchen das auf Rom eiferfüchtige Ravenna verlassen hatten, um dem Zuge des Nationalgefühls zu folgen. Die entehrende Flucht oder Vertreibung aber eines der höchsten militärischen Beamten des Kaisers aus Rom war einer Lossagung von der byzantinischen Herrschaft ähnlich. Dies war die Folge der Suprematie, unter welcher die Bävste mit Hilfe der Bischöfe und der Mönche die Provinzen Italien's geistlich centralisirt hatten, und dies die Nachwirkung der langen dogmatischen Erbitterung des Westens gegen den Often und jener Gewalt, die der Kaiser Constans an Martin ausgeübt hatte, welche aber an Sergius zu wiederholen Byzanz schon unmächtig geworden war. Der Zug der Ravennaten nach Rom würde sich gleichwol nicht ganz erklären lassen, wenn nicht einige besondere Umstände dazu mitwirkten. Wir haben von der Unterwerfung der Kirche Ravenna's unter den Papst bereits berichtet, und fügen hinzu, daß eine völlige Berföhnung beider Bischöfe seit Leo II. eingetreten war; benn

<sup>&#</sup>x27; Egressus — foris basilicam Domni Theodori Papae apertis januis sedens in sede, quae vulgo appellatur sub Apostolis. Dies aber ist bas Oratorium bes S. Sebastian, welches ber Papst Theodorus erbaut hatte.

dieser hatte dem Erzbischof von Ravenna aus kluger Mäßi= gung sogar die einem Tribut ähnliche übliche Geldzahlung für das Ballium erlassen. Als aber jene Ereignisse in Rom stattfanden (es mochte das Jahr 692 oder 694 sein) nahm den erzbischöflichen Stul der fanfte und friedliebende Damia= nus ein. Das ravennatische Volk war ferner mit der drücken= den byzantinischen Herrschaft unzufrieden, und eine Rebellion bereitete sich vor. An ihr hatte als Demagog wahrscheinlich jener kleine Johannes Anteil, von deffen Beredsamkeit und Ruhm wir schon erzählt haben. Er kam wenigstens um diese Reit von Constantinopel nach Ravenna zurück, wie wir glauben in Ungnade gefallen, und bei ihrer späteren Empörung wählten die Navennaten seinen jungen und schönen Sohn Georg zu ihrem Haupt. Außerdem wird erzählt, daß es Ravenna= ten gewesen waren, die sich an der Verstümmelung Justinian's persönlich beteiligten. Denn als dieser verhaßte Raiser im Jahr 695 durch Leontius enttront und in den Hippodrom geschleppt wurde, waren mit den wütenden byzantinischen Soldaten auch einige Bürger von Ravenna thätig, ihn zu mißhandeln, ihm Rase und Ohren abzuschneiden, wober sich Justinian furchtbar an Ravenna rächte, als er mit abge= schnittener Nase den Tron wieder bestieg. 1

2. S. Petrus. Pilgerzilge nach Rom. Das Coloffeum. Der König Ceboald empfängt die Taufe in Rom 689. Die Könige Conrad und Offa nehmen die Kutte. Sergius schmilckt die Kirchen mit Weihgeschenken. Das Grabmal Leo's I. im Innern des S. Peter.

Das Ansehn der heiligen Stadt Rom, die Ehrfurcht vor dem allgemeinen Haupt der Kirche, und die Verehrung des Apostels Petrus war um diese Zeit im Abendlande hoch und

¹ Jene Dinge ergahlt Agnellus Vita S. Felicis Caput II. p. 352 sq. Gregorovius, Geschichte ber Ctabt Rom. II.

210

böber gestiegen. Wenn der beilige Vetrus schon in der Epoche der gothischen Herrschaft einen den Griechen auffallenden Cultus genoß, so war in dieser Periode seine Bedeutung entschiedener, charakteristischer und weltlicher geworden. Es handelte sich nicht sowol um sein Märtirertum, um sein hobes Apostelamt, sondern vielmehr darum, daß er der Gründer der römischen Kirche und ihres Stules war; dieser unsicht= bare Seilige im Himmel war der Titularbesitzer von vielen Domänen und Patrimonien auf der Erde, der theokratische König Rom's, deffen Bolk er als das seinige zu betrachten anfing, und auf dessen politische Regierung er rechnete, um sie dann den Räpsten, seinen Nachfolgern oder Stellvertre= tern als ein himmlisches Lehn zu übergeben. Sein goldenes Grab zu Rom in einer goldschimmernden Basilika war allmälig das Symbol der Kirche und des Heils geworden, welches aus diesem seinem Institut der Welt zu Teil ward. Bilger aus den entferntesten Ländern strömten nun herbei, es zu verebren. Besonders aber wurden die Angelsachsen, im Gi= fer ihrer frischen Bekehrung, von leidenschaftlicher Sehnsucht nach Rom getrieben, und zu derselben Zeit, als der Drient nach dem beiligen Mecca und nach Medina pilgerte, stiegen fromme Schaaren aus Frankreich, Spanien und Britannien die Alpen herab, um das ewige Rom zu sehen, und am Grabe des S. Petrus sich niederzuwerfen. Sie langten haupt= fächlich zum Ofterfest an, und Rom war wie noch am heuti= gen Tag um die Osterzeit von Fremden erfüllt, die einer bes andern Sprache nicht verstanden. Wenn solche heute das römische Volk durch ihr Geld, welches sie ihm lassen, zum Teil ernähren, brachten sie damals dem S. Beter und anderen Basiliken kostbare Geschenke dar, und die Spenden der Vilger waren eine nicht geringe Quelle des Reichtum's für den Kirchenschaß. Die Bilger besuchten andächtig wallfahrend die Hauptfirchen und die Cometerien Rom's, und mit ftaunender Verwunderung warfen sie ihre Blicke auf die Ruinen der alten Stadt. Das Amphitheater des Titus, dieser kolossale Ring von ungeheuren concentrischen Mauern, scheint ihre Aufmerksamkeit am meisten erregt zu haben. Sie fanden schon im Munde des römischen Volks den Namen Colosseum oder vielmehr Colisäus vor, sei es daß er sich von dem berühmten Coloß des Nero, oder, was wahrscheinlicher ist, von der Riefengröße des Baus selber berschrieb. Wenig= stens wird dieser Name am Ende des siebenten oder am Unfang des achten Jahrhunderts zum erstenmal genannt, und es ift der ehrwürdige angelfächsische Mönch Beda, der ihn in der berühmten Prophezeiung über Rom zuerst gebraucht. "So lange der Colifaus, fagt er, stehen wird, so lange wird auch Rom steben: wenn der Colisaus fällt, fällt auch Rom. wenn Rom fällt wird auch die Welt fallen." 1 Dies felt= same und stolze Wort mochte eine in Rom selbst, vielleicht schon seit langer Zeit umlaufende Weissagung sein, die von den angelfächsischen Pilgern nach ihrer Heimat getragen wurde.

<sup>&#</sup>x27;Modica fuisti Roma, quando me erexisti: sed minor eris, quando me dejicies. Quamdiu stat Colysaeus, stat et Roma: quando cadet Colysaeus, cadet et Roma; Quando cadet Roma, cadet et Mundus. Beda Collectan. et Flores im Tom III. p. 483. Cöín 1612. Scipio Maffei neigt fich zu der Anslicht, daß der Name Colijäum dem Bau selbst herstamme, und sie scheint mir die mahrscheinsichste. (Verona Illustr. Pars IV. I. c. 4.) Platina sagt freilich am Ende saec. XV: Colosseum vocant à Neronis Colosso. De Vitis Pont. in Joh. VIII. Mer auch das Amphitheater den Capua hieß im saec. 9. Colossus und Guaisar, sein Herr, davon Colossensis. Dies zeigt Erchemp. Hist. Lang. c. 56.

Denn der Mönch Beda sah wahrscheinlich niemals Rom, und der Brief des Papsts Sergius, worin er ihn auffordert, herüberzukommen, wird von der Kritik stark bezweiselt. <sup>1</sup>

Unter diesen blondhaarigen Pilgern der britannischen Insel erregte im Jahr 689 einer die höchste Verwunderung der Römer. Es war Cädwalla oder Cedoald König der Westsfachsen, ein junger Held von dreißig Jahren. Nach tapseren Kämpsen mit den Schotten steckte er melancholisch sein Schwert ein, und schiffte als bekehrter Heide nach dem sernen Kom, von der eigenen Hand des heiligen Vaters die Tause zu empfangen. Die alten Kömer waren einst gewohnt, Könige aus fernen Ländern Usien's entweder im Triums wie eingefangene Panterthiere ausgeführt, oder als bittende Vassallen vor den Tribunalen erscheinen zu sehn; ihre Enkel sahn jeht mit Stolz zum erstenmal einen fremden Fürsten in ihrer Stadt, den der Papst zu Ehren des Apostels vom S. Peter nach der Tauscapelle des Lateran gleichsam im Triumse führte. Dort stand der Barbarenkönig am heiligen

<sup>1</sup> Man lefe das Leben biefes großen Benedictinermonchs und Geschichtschreibers ber anglischen Kirche beim Mabillon Act. Bened. sec. III. pars. 1. Sein Genie vermochte aus einem Rlofter Westhumberlands burch bie Welt zu ftralen. Rom war unwiffend, aber im letzten Thule bisputirten Mönche über Mathematif und Aftronomie, und schrieben Geschichte. - Das Elogium Historicum bes Mabillon in ber Ausgabe ber historischen Schriften Beba's Canterbury 1722, p. 799 fagt, daß er nie in Rom war; so auch Baronius. Mabillon erzählt, er habe im Kloster Ursicampi in einem Apograph und im Glossar. Spelmanni voce Venerabilis gelesen: Bedam scilicet Romam profectum enodasse inscriptionem quamdam a nullo intellectam, quae Portae ferreae insculpta erat in hunc modum: P. P. P. S. S. S. R. R. R. F. F. F., eamque sic reddidisse: Pater Patriae Perditus est. Salus Secum Sublata est. Ruet Regnum Romae. Ferro, Flamma, Fame. Begen biefer Erklärung habe Beba burch Decret bes Senats und römischen Bosts bas Prädicat Venerabilis erhalten. Dies sind Nugae bes saec. XIII, aber febr ergötliche. Beba ftarb um 734.

Sonnabend im weißen Gewande des Täuflings, die Kerze der Erleuchtung in der Hand, und er empfing aus dem Porphyrbecken Constantin's die Taufe und den bezeichnenden Namen Betrus. Die Seiligkeit der Ceremonie oder das Clima erschütterte den britischen Helden: er wurde schon am 20. April am Sonntag in Albis vom Fieber hinweggerafft. Die Römer aber begruben ihn feierlich im Atrium des S. Peter und setzten ihm eine lange und prunkende Grabschrift, die wir noch besitzen. Sie fagt, daß Cedoald von dem letten Ende Britannien's über Meer, durch Bölfer und Länder nach der romulischen Stadt und zu Petri ehrwürdigem Tempel fam, ihm mustische Gaben darzu= bringen (ein schönes und tieffinniges Wort); daß er Reichtumer und Tron, sein mächtiges Königreich, seine Kinder, seine Triumfe und Beute, seine Ahnen, Städte, Castelle und Laren aus Liebe zu Gott verlaffen habe, um als königlicher Gaft Petrus und Petri Sit ju schauen, und daß er bas irdische Reich endlich mit dem himmlischen vertauscht habe. 1

' Beim Beda Hist. Eccl. Gentis Anglor. lib. V. c. 7, und beim Paul. Diacon. lib. VI. c. 15. Der Dichter ber Inschrift soll Benedictus, Erzbischof von Maisand, gewesen sein. Ich seine vom Ansang und aus ber Mitte einige Distichen her:

Culmen, opes, sobolem, pollentia regna, triumphos, Exuvias, proceres, moenia, castra, lares; Quaeque patrum virtus, et quae congesserat ipse Caedual armipotens, liquit amore Dei, Ut Petrum, sedemque Petri Rex cerneret hospes — — Sospes enim veniens supremo ex orbe Britanni Per varias gentes, per freta, perque vias; Urbem Romuleam vidit, templumque verendum Aspexit Petri, mystica dona gerens. — —

Hic depositus est Caedual, qui et Petrus, Rex Saxonum, sub die duodecimo Kalendarum Maiarum, Indictione secunda; qui vixit annos plus minus triginta, imperante Domno Justiniano piissimo Augusto, anno et Consulatus quarto, pontificante Apostolico viro

Cedoald's Beispiel ahmten bald zwei andere angelfächsi= sche Könige nach, denn nur zwanzig Jahre später erschien in Rom Conrad von Mercia und von Oftsachsen Offa. Beide hatten aus religiöser Sehnsucht ihrer Herrschaft entsagt; die Ehren und Reichtümer der Welt hinter sich werfend, wie die ersten Bekenner Chrifti gethan hatten, kamen diese jungen Kürsten nach Rom, nicht um sich taufen zu lassen, sondern, schon Christen, um den Purpur mit dem Mönchsgewand zu vertauschen. Und zum erstenmal seierte Rom den seltsamen Sieg, Könige zu den Küßen des Sanct Vetrus um eine Rutte bitten zu sehn. Ihr lang wallendes Haar ward abgeschnit= ten und dem Apostel geweiht, ihre königliche Jugend in dem weißen Mönchstleid für immer begraben; und die Könige von dem Heldeneiland des Arthur waren beglückt, mitten im Schwarm von gemeinen Mönchen eines der Klöster beim S. Peter fastend und betend zu verschwinden, und endlich ein frühes Grab im Atrium der Basilika und im Himmel einen Sitz unter den Seligen zu finden. 1 So nahm die Kirche die frische Leidenschaft des Nordens in sich auf, sie erhöhte die Entfagung von Königen zu einem Beispiel vor anderen Fürsten, und die Stadt Rom versammelte nach und nach eine Sachsen-Colonie in der Nähe des Batican's.

Sergius hatte also mit Stolz dem Apostel ein Weihgeschenk dargebracht, wie keiner seiner Borgänger sich dessen Domno Sergio Papa anno secundo. — Cedoald's Tause und Tod in Rom erwähnt auch das Carmen Aldhelmi episc. Schirburn. de Basilica aedisicata a Bugge silia regis Angliae beim Ang. Mai Class. Auctor. T. V. p. 388. Albhelm († 709) schreibt Ceduvalla, und sagt argsos:

Alta supernorum conquirens regna polorum Clarum stelligeri conscendens culmen Olympi.

<sup>&#</sup>x27; Anast, in Vita Constant, und Beda Hist. Angl. V. c. 20. Diese Könige starben schnell in Rom.

rühmen durfte; aber sein Lebensbeschreiber zeichnet auch die köstlichen Weihaeschenke von Gold und Silber auf, die der Papst stiftete, sei es in S. Lorenzo, in SS. Cosma und Damiano, in der S. Susanna, oder in S. Peter und S. Paul und in anderen Kirchen. Die Kunft blieb in beständiger Thätigkeit, wenigstens die der Musivbildner und Metallar= beiter. Der peinliche Kleiß dieser römischen Künstler, deren Stil traditionell war, wurde im Wetteifer mit Byzanz an die gediegensten Prachtgeräte gewendet. Selbst die goldenen Weihrauchfässer (thymiamateria) schmückte man mit Säulen, und die Ciborien oder Tabernakelauffäte über den Altären, worin der Abendmalskelch stand, erhielten die Form kleiner Tempel von porphyrnen oder marmornen Säulen, welche wahrscheinlich filberne Bogen oder eine mit Gold und Edel= steinen bedeckte kleine Ruppel trugen. Wenn uns solche Ar= beiten überliefert worden wären, so würden wir leicht den verderbten Geschmack über dem originellen Wesen vergessen, das sich in ihnen muß ausgesprochen haben. 1 Die Bildhauer= funst jener Zeit können wir noch viel weniger würdigen, aber dreist behaupten, daß sie noch rober war, als die ver= kommene Mosaikmalerei. Sergius errichtete dem beiligen Papst Leo ein Grabmal, doch wir wissen nicht, welcher Art es gewesen ist, weil uns nur die Inschrift davon übrig blieb. Sie fagt, daß es von föstlichem Marmor schimmerte und läßt uns auf Reliefdarstellungen schließen. 2 Bei dieser

<sup>&#</sup>x27; Comelia ift ber allgemeine Ausbruck für die heiligen Geräte, und im Besondern gab es an Leuchtern, Basen, Schalen, Relchen, Weihrauchfäffern 2c. ungezählte Arten.

<sup>2</sup> Es schließt:

Sergius antistes divino impulsus amore Nunc in fronte sacrae transtulit inde domus.

Gelegenheit mag bemerkt werden, daß Sergius zuerst ein Grab im Innern der Basilika des S. Petrus aufzurichten wagte. Denn vor seiner Zeit wurden die Päpste entweder in den Cömeterien vor den Toren bestattet, oder auch im Atrium der vaticanischen Basilika begraben. Aber seit im Jahre 688 Sergius die Leiche Lev's des Großen in dem Areuzschiff derselben hatte beisegen und darüber einen Altar errichten lassen, folgte man diesem Beispiel, und die verehrtesten Päpste erhielten öffentlich Gräber und Cultus im Innern des S. Peter selbst, während zugleich das der Religion Christi angemessene ursprüngliche Princip, nur einen Altar in den Kirchen zu haben, völlig ausgegeben ward.

3. Johann VI. Papft, 701. Der Erarch Theophylactus kommt nach Rom. Die italienischen Milizen rücken wor die Stadt. Herstellung des Klosters Farfa in der Sabina. Gisulfus II. von Benevent fällt in die Campagna ein. Johann VII. Papft 705. Justinian II. besteigt wieder den Tron von Byzanz.

Dreizehn Jahre, acht Monate und dreiundzwanzig Tage hatte Sergius den Pontificat bekleidet, als er am 7. September 701 starb. Nach einer Bacanz von kaum zwei Monaten folgte ihm der Grieche Johannes VI. am 30. October. Es war damals Kaiser Tiberius Apsimar, welcher vier Jahre zuvor den Usurpator Leontius vom Tron gestoßen hatte. Das Buch der Päpste berichtet, daß er als Exarchen seinen

Exornans rutilum pretioso marmore tumbum, In quo poscentes mira superna vident. Et quia praemicuit miris virtutibus olim, Ultima Pontificis gloria major erit. Gruter. 1170. n. 4.

Dem Papst Sergius wird nur der Bau einer einzigen Kirche zugeschrieben, nämlich des Oratoriums des S. Andreas auf der labicanischen Straße, das er von Grund aus erneuerte.

Kämmerer Theophylactus von Sicilien nach Rom schickte, aber es verschweigt die Veranlassung, indem es nur sagt, daß auf die Kunde von dessen Ankunft in Rom sich die Milizen von ganz Italien erhoben und nach ber Stadt strömten; 1 ein schlagender Beweiß, wie sehr sich das Nationalgefühl in den italienischen Provinzen gesteigert hatte. Der Papst, klug vermittelnd, rettete den Erarchen: er ließ die Tore der Stadt schließen, fandte in das Lager der Milizen abgeordnete Priester und beschwichtigte durch dringende Ermahnungen die Aufstän= dischen. 2 Sie zogen ab. Es gab jedoch in der Stadt schlechte Menschen, welche aus den Unruhen Gewinn zu ziehen hofften, sie verklagten beim Erarchen einige Römer als Hochverräter, aber sie büßten ihre Schändlichkeit mit der gebührenden Strafe. Vielleicht wurden sie vom Volk selbst zerrissen, und in jedem Fall war der Aufruhr in Rom und in den Provinzen von ernster Art.

Kaum war dieser Sturm beschwichtigt, als sich die Stadt von den Langobarden bedroht sah. Wir haben diese Nation schon seit geraumer Zeit in der Geschichte Nom's nicht mehr auftreten sehn; ihre Wildheit hatte die Milde Italien's gesänstigt, vom Arianismus zum katholischen Glauben bekehrt, waren sie dessen eifrige Förderer geworden und unablässig thätig, den Himmel durch das Bauen von Kirchen und Klöstern zu gewinnen. Wenn die Zeitangaben einiger Schriftsteller richtig sind, so hatten sie gegen das Ende des siebenten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Volens praefatum Exarchum tribulare. Anast. in Joann. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apud fossatum, in quo in unum convenerant. Muratori übersetzt das mit Stadtgräben, aber fossatum ist nur ein umgrabenes Lager überhaupt, und so wird im Leben desselben Johann VI. dieser Ausbruck noch einmal vom Langobardenlager gebraucht. Ob das Jahr 702 für diese Ereignisse gehört, oder nicht, lasse ich unentschieden.

Jahrhunderts in der sabinischen Campagna selbst das nachmals berühmte und außerordentlich reiche Kloster Farsa hergestellt. Es war der S. Maria geweiht, und führte als Ort seinen Namen von dem vorbeiströmenden Flusse Farsa. Bon den Langobarden wahrscheinlich um dieselbe Zeit zerstört, als sie die Abtei Monte Casino vernichteten, wurde es endlich durch den Ciser des Presbyter Thomas mit langobardischer Silse wieder aus dem Ruin erhoben. Benigstens war Farvald Herzog von Spoleto um diese Zeit der thätige Beförderer seines Ausbaues, denn obwol das Kloster in der Provinz der Sabina lag, gehörte es doch nicht zum Gebiet von Kom, sondern in das langobardische Ducat Spoleto. Die dortigen Herzöge waren überhaupt Kom weniger gefährlich geworden, als jene unternehmungslustigen Serren von Benevent.

Die unmittelbaren Gründe des Herzogs Gifulf II. von Benevent, welche ihn zum Einfall in die Campagna bewogen, kennen wir nicht. Er nahm, im zweiten oder dritten Jahr Johann's VI., plöglich die Städte Sora, Arpino und Arce, und nachdem er jene Gegenden am Fluß Liris mit Feuer und Schwert verwüftet und eine große Zahl von Kriegsfclaven aufgebracht hatte, lagerte er sich bei dem Ort Horrea, und machte Miene weiter gegen Rom zu marschiren. Eilig sandte der Papst Priester in sein Lager, und mit Bitten und reichem Lösegeld für die Gefangenen bewog er den Herzog zum Abzuge. Alle jene genannten, stets streitigen Städte scheinen

¹ Muratori ad ann. 683. Mabill. Annal. Bened. XVII. c. 20. p. 561 sq. Chronicon. Farfense und Muratori's Prolegom. bazu im T. II. p. 2. Scriptor. In ben langobardischen Schenkungsurkunden des Archivs von Farfa lautet die Formel immer: Monasterium S. Dei genitricis Mariae quod situm est in territorio Sadin. in loco ubi dicitur Acutianus. So hieß die Höhe, auf der das Kloster stand.

übrigens auch später nicht zum Ducat von Benevent gehört zu haben, und als sie Gisulf eroberte, lagen sie wahrschein- lich innerhalb des byzantinischen Gebiets. Sora wird von Paul Diaconus ausdrücklich als eine Stadt der Römer bezeichnet, und diese sind bei ihm wie beim Procopius, die Griechen. Das alte Latium auf dem linken User des Tiber reichte landwärts dis zum Fluß Liris oder Garigliano, und drüber hinaus dis zu jenen Grenzstädten, meerwärts dis Terracina. Ob nun jene Städte zur römischen Campania gerechnet wurden, oder wie Terracina und Cajeta unter dem Patriciat Sicilien standen, ist dunkel.

Wir sehen, weder von einem Dux noch von militärischen Anstalten, noch endlich von Senatoren ist bei dieser Gelegensheit in Rom die Rede, sondern es ist wiederum der Papst, welcher statt des griechischen Besehlshabers handelt, den Frieden durch seine Geistlichen vermittelt, und mit dem Schatz der Kirche erkauft. Und dies sind die einzigen verdienstlichen Thaten, welche die Chronik aus dem Leben Johann's VI. verzeichnet. Er starb Ansangs Januar 705, und hinterließ

<sup>&#</sup>x27; Anast. nennt nur ben gänzlich unbefannten Ort Horrea; bagegen sihrt Paul Diacon. auf: Suram, Romanorum civitatem, Hirpinos atque Arcem. Elwer und Muratori lesen: Soram, Arpinum, Arcem atque Aquinum. Sora war ein altes Castell ber Samniter; bas alte Arr ober heute Arce liegt zwischen ben neapolitanischen Städten Arpino und Aquino. Siehe die Note des Liviani zur italienischen Ausgabe des Paul Diaconus (Udine 1826) p. 100. pars 2. Westphal Nöm. Campag. VII. p. 88 sq. beschreibt die Lage dieser Städte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch die Tabula chorogr. Medii Aevi des Joh. Barretta (Sectio XX. n. 108) gibt mir dariiber ebensowenig Klarheit, als des Camillus Peregrinus Dissert. IV. de ducatu Benev. Eine bemerkenswerte Stelle im Procop. de B. Goth. I. 15. dehnt die römische Campagna bis Terracina aus: μεθ' οὖς Καμπανοὶ ἄχρι ές Ταραχήνην πόλιν οἰχοῦσίν, οὖς δὴ οἱ Ῥόμης ὄροι ἐκδέχονται.

den Stul Petri dem Sohn eines Griechen Platon, Johann VII., welcher am 1. März zum Papst ordinirt wurde.

Es war im Serbst besselben Jahrs, daß Justinian II. plöglich aus seiner Verbannung in Cherson aufbrach, und mit Hilfe der Bulgaren aufs neue Conftantinopel's und des Trons sich bemächtigte. Seine grausame Rache befriedigte sich nicht an der Hinrichtung der Usurpatoren Leontius und Apsimar: er spießte, köpfte und blendete eine zahllose Menge von Keinden, und unter den Opfern befand sich auch der Patriarch von Constantinopel Kallinikus, den er mit ausge= riffenen Augen in ein Klofter nach Rom bringen ließ. Rhi= notmetus (so wurde Justinian von den Griechen genannt, seit ihm die Nase abgeschnitten war 1) hatte kaum sein Reich wiedererlangt, als er sich der Beschlüsse des Trullanischen Concils erinnerte: er schickte sie mit zwei Metropoliten wiederum nach Rom, daß sie der Papst unterzeichne. Johann VII. verweigerte zwar die Unterschrift, aber er setzte sich dem Tadel der Orthodoxen aus, weil er nicht den Mut hatte, die un= canonischen Artikel mit seiner Censur zu versehn. Sein Le= bensbeschreiber wirft ihm diese Unterlassungsfünde als sträfliche Menschenfurcht vor, und leitet sogar davon seinen baldigen Tod ab. Mit Vergnügen aber verzeichnet er einen Zuwachs an Kirchengütern unter demfelben Papft: denn der Lango= bardenkönig Aribert machte ihm mit den Besitzungen in der Provinz der Cottischen Alpen ein Geschenk, und schickte die in goldenen Lettern geschriebene Schenkungsurfunde nach Rom. Die Kirche besaß nämlich seit Alters in jener Gegend ausgedehnte Grundstücke, welche bis auf Aribert's Zeit ihr entzogen waren.

<sup>&#</sup>x27; Er ersetzte sie durch eine goldne, und wenn er sie reinigte, wußte seine Umgebung, daß eine Hinrichtung beschlossen war.

4. Johann VII. baut das Oratorium ad Praesepe im S. Beter. Deffen Mosaifen. Die Legende vom Schweistuch der Beronica. Johann VII. stellt das Kloster von Subiaco wieder her.

Johann' VII. werden einige Bauten in Rom zugeschrieben, welche zum Teil mit merkwürdigen Localfagen in Zu= sammenhang stehn. Mit großer Pracht errichtete er der Mutter Gottes ein Dratorium im S. Beter, und diese von Musiven barbarischer Ausführung bedeckte Capelle (sie wurde auch ad Praesepe genannt) war eine der glänzenosten jener Basilika. 1 Sie stand dort, wo zur Zeit Sixtus IV. die Porta Santa eröffnet murde, nicht weit von der Porta Guidonea; ihr Heiligtum war das musivische Bild der Jungfrau, welches als von brauner Farbe und von strengem byzantini= schem Stil geschildert wird. 2 Zu ihrer Rechten erblickte man die ganze Figur des Papsts, um das Haupt den vierectigen Ramen, die Capelle in den Händen darbringend, und noch heute sieht man in den Grotten des Batican jene halbe Figur, und die alte Inschrift. 3 Den reichsten Schmuck enthielten jedoch die Bände des Dratoriums, und es ist in Beziehung auf die damalige Kunst lehrreich zu wissen, welchen Cyflus von heiligen Geschichten man dort darstellte. Man sah die Predigt Petri in Jerusalem, in Antiochia und in Rom, was jedesmal durch den Namen der betreffenden Stadt bezeichnet war. Man sah den Streit mit Simon Magus und den Kall

<sup>&#</sup>x27; Shre Beschreibung entwarf Torrigio le sacre grotte Vaticane II. p. 117 sq., éhe sie abgetragen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies Bildniß befindet sich seit 1609 in der Capelle Ricci zu S. Marco in Florenz (so behauptet wenigstens Furietti de Musivis c. 5. p. 79).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Infévrift fautet: Joannes indignus Episcopus fecit B. Dei Genitricis servus.

dieses Mannes aus der Luft, eine in Rom noch viel später febr beliebte Vorstellung; endlich die Kreuzigung Petri und den Tod des S. Paul. Eine andere Reihe von Musiven enthielt die Geschichte der Jungfrau und Christi, die Verkündigung und den Befuch, die Geburt des Kindes, die Verehrung der Hirten und Magier, die Darstellung im Tempel, die Taufe Christi, mehre seiner Wunder, das Abendmal, bei welchem die Jünger noch in antiker Weise liegend vorgestellt waren, die Kreuzigung, die Hinabfahrt zum Limbus, und die Erscheinung der Engel vor den Frauen nach der Auferstehung. Die römische Kunft hatte in diesen Mosaiken sich außerordentlich angestrengt, aber es zeigte sich, daß sie schon tief berabgefunken war. Eines jener Musive wurde nach dem Niederreißen der Capelle Johann's im Jahre 1639 in die Basilika der S. Maria in Cosmedin geschenkt, wo es gegenwärtig in der Sakristei eingemauert ist — ein ehrwürdiges Denkmal mehr als elf Jahrhunderte zählend, zeigt es in der roben Arbeit einer schon ganz entarteten Technik, doch nicht ohne rührende Einfalt des frommen Gefühls, die Jungfrau, welche mit dem Christuskinde auf reichgesticktem Schemel, griechisch nonnenhaft verschleiert, dasit, während hinter ihr ein Priester, vor ihr ein Engel und eine halbe Figur steht, die dem Kinde ein Geschenk überreicht. 1

Das Buch der Päpste sagt nicht, daß Johann VII. auch das Ciborium des Schweißtuchs der Veronica in derselben Capelle aufstellte, sondern nur spätere Schriftsteller über die

¹ Die priesterliche Figur balt man für Johann VII., mir scheint sie eber ein S. Joseph. Die technische Behanblung bes Musivs aus schlechten und großen Pasten, ist so roh wie jene bes gleichzeitigen S. Stephanus in S. Pietro ab Bincusa. Eine schlechte Abbildung beim Crescimbeni Storia della basilica di S. Maria in Cosmedin p. 145.

alte Basilika des S. Peter wollen dies aus Urkunden des Kirchenarchivs nachweisen. Unmöglich ist es nicht, denn das Schweißtuch wurde bestimmt schon im zehnten Jahrhundert in der Capelle Johann's verehrt, und es mußte sich dort schon seit geraumer Zeit besinden. 1 Auch sieht man noch heute in den Grotten des Batican eine auf die Beronica bezügliche Inschrift Johann's VII. Beil es im Mittelalter als ein unschätzbares Kleinod der Stadt allgemeine Berehrung genoß, muß die Legende hier erzählt werden. Sie hat den schrecklichsten der Kaiser Kom's auf seltsame Beise mit einem Abglanz christlicher Frömmigkeit beschenkt.

Tiberius, von einem scheußlichen Aussatz befallen, erstlärte eines Tags den Senatoren, daß er, weil jede andere Hille vergeblich sei, seine Zuslucht zum himmel nehmen wolle. Er habe gehört, daß in Jerusalem ein göttlicher Bunderthäter mit Namen Jesus lebe, und er wolle daß man ihn als seinen Arzt nach Rom bringe. Er besahl hierauf dem Patricier Volusianus, nach Jerusalem zu reisen, und ehrfurchtsvoll Jesus zu bitten, er möge geruhen, den Kaiser

<sup>&#</sup>x27; Dies entuehme ich aus dem Chronicon Benedicti, Mönchs von S. Andrea auf dem Berg Soracte (Mon. German. V. c. 11): Johannes praeerat papa, qui fecit oratorium sancte Dei genitricis, opere pulcerrimo, intra ecclesia d. Petri apostoli, udi dicitur a Veronice.

<sup>2</sup> Neber das heilige Schweißtuch (Sindone im Griechischen) gibt es eine kleine Literatur. Ich schweißtuch (Sindone im Griechischen) gibt es eine kleine Literatur. Ich schweißtuch aus Mitseid den Leser selbst von des Alfonsus Paläotus Jesu Christi Crucisixi Stigmata sacrae Sindoni impressa zurück, ein Buch, worin der Abdruck von Christi Körper in einer Schauber erregenden Borstellung zu sehen ist. Denn Christis malte sich auch auf dem Leichentuch ab, und es gibt keine seiner Bunden, die nicht mit hartherziger Gesehrsankeit untersucht worden wäre — eine absossende Anatomie seiner Passion. Alveri Roma in ogni stato II. p. 210 sq. und Severan. le 7 chiese p. 154 sq. haben eine aussichrsiche Geschichte des Schweißtuchs gegeben.

Tiberius in Rom mit seinem göttlichen Anblick zu beglücken. Stürme verzögerten die Ankunft des Abgefandten in Berufalem um ein Jahr, und als Volusianus dort eintraf, er= klärte ihm der verwirrte Pilatus, er bedaure nicht früher von der Absicht des Kaisers in Kenntniß gesetzt zu sein, denn die Juden hätten Jesus an's Kreuz geschlagen. Der bestürzte Volusian überzeugte sich von der Unmöglichkeit, seinen Auftrag auszuführen, aber er war am Ende froh sich in den Besitz eines Bildnisses des Heilands zu setzen. Beronica, eine fromme Matrone, batte dem vom Kreuz belasteten Erlöser sein schweißtriefendes Angesicht mit ihrem Tuch bedeckt, und zum Lohn hatte ihr Jesus auf eben diesem Tuch den treuen Abdruck seines Antliges zurückgelassen. ! Volusianus nahm Beronica und ihr Bildniß nach Rom, er führte auf dem= selben Schiff auch den gefangenen Pilatus mit sich fort. Als er nun vor den Kaiser trat, ergrimmte Tiberius über Christi Tod, er verdammte den Pilatus zu ewigem und martervollem Eril nach der tuscischen Stadt Ameria, das Schweißtuch aber ließ er vor sich bringen, und kaum hatte er es gesehn, als er in Tränen ausbrechend sich vor ihm niederwarf, und nachdem er es andächtig gefüßt hatte, war er plöglich vom Aussatz befreit. Die heilige Veronica machte er reich, das Schweißtuch ließ er in Gold und Edelsteine fassen, und

Der Jesuit Landsberg versichert, daß dies Abbild die Treue einer Photographie habe; er entdeckte selbst die Spuren des Schlages, mit dem ein ruchloser Soldat das Antlitz Christi mishandelte: in quella sacratissima imagine, che si conserva in S. Pietro, si vedono ancora i segni delle dita di quel soldato. Severan. p. 160. Die heilige Beronica ist indeß ungliickicher Weise eine Fiction, entstanden aus vera icon, oder "dem wahrhaften Antlitz" Christi, welches der König Abgarus von Edessa soll erhalten haben. Siehe La Farina Storia d'Italia I. p. 210.

verwahrte es an einem ausgezeichneten Platz, um es täglich anzubeten. Er lebte darnach nur neun Monate in beständiz gem Gebet zu Christus und in Verehrung seines heiligen Bildnisses.

Diese Legende gehört zu jenen seltsamen, welche die beidnischen Kaiser Rom's mit dem Christentum in Verbindung bringen; an Augustus, unter dessen Regierung Jesus geboren wurde, heftete sich eine der schönsten religiösen Local= fagen der Stadt, die wir später erzählen werden, und sein fürchterlicher Nachfolger Tiberius, unter dessen Regierung Jefus gekreuzigt ward, bot sich leicht zum Gegenstand einer Legende dar. Diese entstand früher als jene, denn sie war schon zur Zeit des Eusebius und des Tertullian in ihren Hauptzügen da. Es ist ungewiß, wann die Sage erfunden wurde, daß Tiberius in Folge seiner wunderbaren Seilung durch das Schweißtuch Christus als Gott öffentlich in Rom verehrt wissen wollte; der Senat, so erzählt sie weiter, weigerte sich dessen, er erließ vielmehr ein Decret, welches die Austreibung aller Chriften aus der Stadt befahl. Aber Tiberius wütete nun gegen den Senat, und ermordete um des Schweißtuchs willen viele Römer. Diese Legende mag dem zwölften Jahr= hundert angehören, doch schon am Anfang des fünften Säculums schrieb der Bischof Orosius, der noch nichts von dem Schweißtuch wußte, daß Tiberius durch den Widerstand des Senats gegen die Erklärung Chrifti zum Gott aus dem fanft= mütigsten Fürsten in ein grausames Thier sich verwandelte.

<sup>&#</sup>x27; Orosius Hist. XII. c. 4: hier verlantet noch nichts von der Berosnica, sondern nur, daß Tiberius auf die Nachricht von der Passion und Auferstehung Christi ihn zum Gott erklären wollte und daran durch ben Senat verhindert wurde. Aus Orosius schrieb fast wörtlich ab Otto von

Die römische Localfage führte die Geschichte der Sindone der S. Beronica weiter fort. Die Fromme blieb nach dem Tode des Tiberius im Besitz ihres Schapes, und im Alter von beinahe hundert Jahren sterbend, vererbte sie ihn auf den Papst Clemens. Dessen Nachfolger bewahrten das Schweiß= tuch mit großer Sorgfalt, bis es von Bonifacius IV. im christ= lich gewordenen Pantheon niedergelegt ward, und noch heute zeigt man dort den Kasten, worin dasselbe Tuch von Jerusalem nach Rom gebracht wurde; im sechzehnten Jahrhundert wußte man sogar zu erzählen, daß er darum dreizehn Schlösser habe, weil jeder Caporione oder Regionscapitän Rom's dazu einen Schlüffel führe; denn nur unter Zuziehung aller dreizehn Regionen durfte der Kasten geöffnet werden. 1 Endlich wurde das Tuch von Johannes VII. aus dem Pantheon in seine Capelle der Mutter Gottes im S. Beter gebracht, und dort in einem marmornen Tabernakel niedergelegt. 2 Dies ist die Sage von dem Bilde Christi zu Rom.

Der Papst Johann erwarb sich jedenfalls bedeutendere Berdienste um die Kirche durch die Wiederherstellung eines berühmten Klosters in der Campagna von Rom, womit wir die Geschichte seines Pontificats beschließen. Das Kloster der Benedictiner von Subiaco, die älteste Stiftung des S. Benedict, hatte durch die Schuld der langobardischen Kriege das

Freisingen Chron. III. c. 12, und auch er hat noch nichts von ber Beronica, obwol sie ber Mönch Benedict schon zwei Jahrhunderte vor ihm kannte.

¹ Auf biesem Kasten steht geschrieben: In ista capsa suit portatum sudarium passionis Domini nostri Jesu Christi a Hierosolymis Tiberio Augusto. Ich schriebe die Geschichte der Stadt im Mittesalter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bon dem marmornen Tabernakel hat sich noch der Altar erhalten; man sieht ihn in den Grotten des Batican und liest darauf: Joannis servi S. Mariae.

Schickfal seiner Colonie Monte Casino ersahren. Es war im Jahr 601 bis auf den Grund zerstört worden, und die versjagten Mönche hatten Mühe gehabt, sich nach Rom zu retten, wo ihnen das Kloster des S. Erasmus auf dem Cölischen Hügel eingeräumt wurde. Und 104 Jahre lang blied Subiaco verödet, dis der Papst Johannes VII. diese berühmte Abtei wieder bevölkerte und erneuerte.

5. Sissimius wird Papst im Jahr 707. Constantinus im Jahr 708. Furchtbare Bestrafung Ravenna's. Der Papst reist nach bem Orient. Hinrichtungen in Rom. Charafter ber Ravennaten.

Johann VII. starb im October 707; vor dem Altar des von ihm erbauten Oratoriums wurde er begraben. Ihm folgte der Sprer Sifinnius, doch nur für zwanzig Tage. In seinem kurzen Pontificat saßte er den rühmlichen Plan, die Stadtmauern Rom's wiederherzustellen, wozu er Kalk zu bereiten befahl. Aber er starb darüber, und wir wissen nicht, ob sein Nachfolger den Vorsat ausführte.

Constantinus, gleichfalls von sprischer Nation, war ein gewandter und kräftiger Geist. Sein sieben Jahre langes Pontisicat (er wurde am 25. März 708 ordinirt) wird durch einige bedeutende Ereignisse belebt, welche Navenna, Nom und Constantinopel betrasen. Es war eben in Navenna der Erzbischof Damianus gestorben, und sein Nachfolger Felix kam nach Nom, um der Negel gemäß vom Papst die Ordination zu empfangen. Er unterwarf sich ihr mit Widerwillen; auf die Judices des Kaisers sich stügend, seste er seine

¹ Mabillon Annal. Bened. lib. XIX. 23. und die ungebruckte Geschichte der berühmten Abtei: Chronicon Sublacense P. D. Cherubini Mirtii Trevirensis anno Dom. 1629. Sie liegt im Archiv von Sublace, wo ich sie einsah.

Erklärung oder Formel wie es ihm gut däuchte auf. Der eifernde Chronist erzählt, daß dieses Document im Archiv nach einigen Tagen als wie von Feuer geschwärzt gefunden wurde, und er sah darin ein Anzeichen des schrecklichen Verderbens, welches bald darauf Navenna traf. Denn im Jahr 709 führte Justinian seinen Racheplan gegen diese Stadt aus, indem er den Patricius Theodor mit einer Flotte von Sicilien in den Hafen Navenna's fandte. Der arglose Adel und die vornehmste Geistlichkeit wurden mit Lift auf die Schiffe gelockt, geknebelt und in Verwahrsam geworfen, darauf aber überfiel Theodor die Stadt, und nachdem er fie durch Brennen, Morden und Plündern auf barbarische Weise verwüstet batte, schiffte er mit seinen Gefangenen nach Constantinopel. Sie wurden vor Justinian gebracht: der Kaiser saß auf einem goldenen mit Smaragden gezierten Tron, ein Perlendiadem auf dem Haupt, und kaum hatte er die Ravennaten erblickt, als er sie sämmtlich zur Hinrichtung zu führen befahl. Unter ihnen befand sich auch Johannicius. Verurteilt, lebendig eingemauert zu werden, wurde er von den Henkern fortge= bracht und ein Ausrufer rief vor ihm her: "Johannchen von Ravenna, der beredte Poet, wird nun, weil er dem immer siegreichen Augustus entgegen war, zwischen zwei Mauern den Mausetod sterben." Der Erzbischof Felix war glücklicher;

<sup>&#</sup>x27;Johannicius Ravennianus ille facundus poëta, quia invictissimo Augusto contrarius fuit, inter duos fornices murina morte vita privetur. Agnellus erzählt Leben und Tod des Giovannicio in der Vita Theodori, Damiani, S. Felicis. Es ift ein Roman; seine Schwester bat, ihr das abgeschlagne Haupt des Bruders vor dem Fenster zu zeigen, sie sah, weinte und starb. Agnellus selbst nennt sich den Urenkel Johannschen's. Ueber diesen merkwiirdigen Historiker, der sein Wert mit dem Bischof Georg um 846 abschließt, lese man die Prolegomena in Amadesi's Antistit.

er verdankte einem abmahnenden Traumbilde, das dem Kaiser erschien, seine Rettung, denn er wurde nur zur Blendung verurteilt, und nachdem er seine Augen über einem glühenden Becken von Silber, in welches man Essig goß, gehalten hatte, konnte er in der Einsamkeit von Pontus weiter leben.

Die Katastrophe von Navenna erschütterte die italieni= schen Provinzen, und sie trug wesentlich dazu bei, den Haß gegen Byzanz überall zu steigern. Schon damals hätten sich die Städte von den Griechen befreien mögen, wenn sie unter einander einig, und nicht durch die Furcht vor den Langobarden behindert gewesen wären. Rom selbst trauerte um den schrecklichen Ruin der Nebenbulerin, aber es gewann durch ihn, und der Kaiser sah sich gezwungen, dem Papst freundliche Gesinnungen zu heucheln. Doch empfing diefer die Gunftbezeugungen des Henkers von Navenna nicht ohne tiefe Demütigung. Justinian forderte ihn auf, in Person nach Constantinopel zu kommen, um die noch schwebenden Streitigkeiten über die Artikel der Trullanischen Synode beizulegen. Das Oberhaupt der Kirche gehorchte dem Befehl wie ein Vafall, und schiffte sich am 5. October 710 im Hafen Portus nach dem Drient ein; mit sich nahm er einige der höchsten Würdenträger der Kirche, Nicetas den Bischof von Silva Candida, den Bischof von Portus Georgius, einige von den ersten Beamten des papstlichen Palastes, und Presbyter wie Diaconen. Es ist der Mühe wert, seine Reise zu verfolgen, um zu wissen, welchen Weg man damals von

Ravenn. Chronotaxis Favent. 1783. Seine schreckliche Prosa ist ein Gemisch naiven Chronifenstils und bombastischer Nachahnung bes Claubian.

<sup>&#</sup>x27; Bon bieser byzantinischen Art zu blenden leitet Muratori das italien. abbaccinare her. Das Schicksal Ravenna's erzählt Agnellus in der Vita S. Felicis.

Rom nach Constantinopel nahm. Die Fahrt ging zuerst nach Reapel, dann nach Sicilien, vielleicht nach Messina; nach Rhegium, Cortona, Gallipolis. In Hydruntum ward überwintert, worauf der Papst im Frühling die Reise längs den Küsten Griechenlands fortsetzte. Man legte an der Insel Caea bei, und suhr endlich von hier nach Constantinopel. An allen jenen Orten waren die Behörden angewiesen worden, den Stellvertreter Christi mit gebührenden Ehren zu empfangen, und vor der Hauptstadt selbst bewillkommnete ihn Tiberius des Kaisers Sohn an der Spize des Senats, und Cyrus der Patriarch an der Spize des Clerus. Der letzte Papst, welcher Byzanz sah, hielt seinen Einzug zu Noß, die Mitra auf dem Haupt, und wurde in dem Palasst der Placidia beherbergt.

Der Kaiser indes befand sich in Nicäa in Bithynien; er setzte eine Befriedigung seines Stolzes darin, den römischen Bischof noch weiter reisen zu machen, und Constantin mußte die Hauptstadt verlassen, um sich in Nicomedia einzusinden, wo er den Kaiser traf. Das bluttriesende Ungeheuer Rhinotmetus reinigte sich in den Augen der Menge von seinen Berbrechen durch die päpstliche Umarmung, Beichte und Communion, aber was in der Zusammenkunft sonst verhandelt wurde, wird uns nicht erzählt. <sup>2</sup> Constantin sehrte mit der Zusicherung aller Privilegien der römischen Kirche im Herbst 711 aus dem Orient zurück. Als er in Cajeta landete, fand

¹ Die Mitra des Papsts nennt Anast. camelaucum (καμελαύκιον griechisch); die Italiener haben den Ausdruck camauro. Siehe die Note des Bignoli zu dieser Stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Seene beschreibt Anast. mit der gebührenden officiellen Rührung. Zuerst warf sich der Kaiser, die Krone auf dem Haupt, nieder und küßte dem Papst die Füße, deinde in amplexum mutuum corruerunt, eine wirgilische Prachtphrase. Es wird indeß hinzugesetzt, daß der Kaiser pro delictis suis beichtete und die Communion empfing.

er einen Teil seines Clerus und viele aus dem römischen Bolk zu seiner Begrüßung dort anwesend, und die Freude, den heiligen Bater aus dem Rachen des Orients als neuen Jonas glücklich gerettet zu sehn, war allgemein und aufrichtig. Mit Jubel führte man ihn nach Rom, wo er unter dem Freudengeschrei des Lolks, nach einjähriger Abwesenbeit, am 24. October seinen Einzug hielt.

Die Römer konnten ihm nun genau berichten, was in seiner Abwesenheit vorgefallen war, und was gerüchtweise sein Ohr erreicht hatte. Dies waren ernste Dinge. Im October des vorigen Jahrs, gleich nach des Papsts Abreise, war der neue Exarch Johannes Nizokopus, der ihn noch in Neapel begrüßt hatte, nach Rom gekommen; dort hatte er einige Beamte der Kirche ergreisen und ihnen die Kehlen durchschneiden lassen, den Diaconus Paulus, Vicedominus oder ersten Hausofficianten des Papsts, den-Arcarius oder Schapmeister Petrus, den Abt und Presbyter Sergius, und den Ordinator Sergius. Die Veranlassung zu diesen Executionen kennen wir nicht, aber da der Exarch gleich nach ihrer Vollziehung nach Ravenna abging, und dort ums Leben kam, scheint es als hingen sie mit der Nebellion von Navenna zusammen.

Diese gemißhandelte Stadt hatte sich in Verzweislung erhoben und offen das Joch der Byzantiner abgeworfen. Die Ravennaten waren ein Volk von leidenschaftlicher Natur und von fanatischen Sitten. Die wüste Wildheit des Mittelalters scheint sich in ihnen durch die unmittelbare Beziehung zu Byzanz am ehesten und am eigentümlichsten unter den Städten Italien's ausgeprägt zu haben. Als Beweis, wie sehr sie von den zahmeren Nömern verschieden waren, mag

der Bericht des Agnellus von ihren Volksspielen dienen. An jedem Sonntag, so erzählt er, waren die Ravennaten gewohnt. Edle und vom Bolk, Große und Kleine, Männer und Frauen, vor die Tore zu gehn um miteinander zu kämpfen. Es hatten sich zwei Parteien gebildet, die eine von der Porta Tigurien= sis, die andere von der Pusterula, oder dem Summus vicus; sie stritten mit Schleubern, die Kinder aber pflegten die ruzzola zu spielen. 1 Aus diesen Spielen erwuchs Parteiseindschaft und wütender Kampf auf Leben und Tod; er entbrannte an einem Sonntag so beftig, daß die schwäche= ren Pusterulenser mit ihren Leichen und Verwundeten das Keld bedeckten. Die Besiegten hielten sich eine Weile ruhig, aber sie sannen in der Stille den scheuklichsten Racheplan aus. Unter dem Vorwand feierlicher Verföhnung luden sie die Tigurienser in der Basilika Ursiana zum Friedensmal ein. Ein jeder nahm seinen Gaft nach Hause, und ein jeder er= dolchte ihn verräterisch, und warf den Leichnam heimlich in die Kloaken. Niemand wußte, wo so viele Männer geblie= ben waren, es war als bätte sie die Erde binabgeschlungen. Die Bäder, die öffentlichen Schauspiele, die Kaufläden wurden geschlossen, die Wittwen und Waisen jammerten in den Straßen, zerrauften ihr Haar, zerriffen ihr Antlig und ihre Kleider. Die ganze Woche wurde in solchem Lament hinge= bracht, dann ordnete der Bischof Damianus eine Procession des gesammten Volks in Sack und Asche an; 2 und der

¹ Es ist ein altes Scheibenspiel, heute in ganz Italien als ruzzola gelibt. Im Text heißt es parvuli cum modica orbitella: Agnellus Vita Damasi, c. II. p. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saccos induti sunt — ciliciis se operierunt. Dies sind die noch heute gebräuchlichen Kapuzen der Brüberschaften. Die sie von härenem Stoff (ciliccino) tragen, werden vorzugsweise i sacconi genannt. Bei

ravennatische Geschichtschreiber erzählt, daß sich hierauf die Erde öffnete und die Todten den Blicken offenbarte. Die Mörder wurden umgebracht, selbst ihre Weiber und Kinder traf die Blutrache, das Viertel Pusterula aber warf man auf den Boden und belegte es mit dem ewigen Schandnamen der regio latronum, oder des Käuberquartiers.

Diese Vorfälle trugen sich am Ende des siebenten Jahrshunderts zu, und wir haben sie nur erzählt, um an einem so außerordentlichen Beispiel zu zeigen, daß der dem italiänisschen Mittelalter eigene Charakter der Parteikämpfe innerhalb einer und derselben Stadt bereits in jener Zeit völlig entwickelt war.

6. Rebellion in Navenna. Erste Städteconföderation Italien's. Philippicus Bardanes Kaiser im Jahr 711. Die Römer erkennen ihn nicht an. Der Ducat und der Dux von Rom. Bürgerkrieg in Rom. Der Cäsarenpalast. Anastasius II. Kauser in Byzanz 713. Tod Constantin's im Jahr 715.

So war das Bolk Navenna's geartet, das sich im Jahr 710 und 711 im offnen Aufstand gegen Byzanz befand. Die Navennaten hatten Georg, den beredten und anmutigen Sohn des kleinen Johannes, zu ihrem Haupt, man darf schon in der Sprache des Mittelalters sagen zum capitano del popolo gewählt; denn seine Maßregeln tragen durchaus den

bieser Gelegenheit hören wir von Agnellus, der nur hundert Jahre später schrieb, einigen Frauenschmuck nennen: mutatorias vestes (Prunktleider zum Wechseln), et pallia, inaures, et anulos, et dextralia (Armbänder) et pereselidas (?), et monilia (Halsbänder), et olfactoria (Riechslächschen), et acus, et specula, et lunulas (mondförmiger Schmuck von Gold), et liliola (sitiensörmiger Schmuck), praesidia (?) et laudosias (?).

' Agnellus sagt, daß die blutigen Kämpfe noch zu seiner Zeit dauerten, und daß man bemjenigen, der mit dem Ruf: heu anima, anima mea! um Pardon bat, das Leben schenke. Solche Scenen sind noch heute in Corsica nicht gerade selten.

Charakter des spätern Mittelalters an sich. Er teilte ganz Ravenna in zwölf Bannerschaften oder Bandus, nach den Abteilungsfahnen der Milizen: Ravenna, Bandus I., Ban= dus II., Neues Banner, Unbesiegtes, Constantinopolitanisches, Festes, Frobes, Mailändisches, Veronesisches Banner, das Banner von Classe, und die Abteilung des Erzbischofs mit dem Clerus und den Knechten der Kirche. Diese Einteilung der Miliz bestand in Ravenna noch im neunten Jahrhundert, und ohne Zweifel entsprach ihr eine ähnliche in Rom, wo fie nach den Regionen entworfen sein mußte. 1 Aber Georg begnügte sich nicht mit dieser ravennatischen Stadtmilig, son= bern er brachte die erste Conföderation von Städten zusam= men, von der wir Kunde haben; denn Sarrena (Sarfina), Cervia, Cesena, Forum Popili (Forlim popoli), Forum Livii (Korli), Kaventia (Kaenza), Forum Cornelii (Imola) und Bononia (Bologna), also fast das ganze Land des Exarchats, verbündeten sich mit Ravenna. Leider lesen wir in der verstümmelten Geschichte des Agnellus nichts mehr von diesem

Bandum ift vexillum (Banner), Bandus ein unter einem Banner vereinigtes Corps. Agnellus gebraucht bandus, militia, numerus als gleichbebeutenb. Rumerus für Regiment gebort ber Raiferzeit an; ich las ben Ausbruck auf einem von Damasus gebichteten Epigramm in ben Ratafomben fogar für bie Schaar (exercitus) ber Märtirer, als Solbaten Gottes gebraucht. Einige biefer militärischen Bannerschaften bestanden schon unter dem Exarchen in Ravenna, und ich finde in den Papir. Dipl. des Marini folgende: Numerus felicum Theodosiacus (n. 90. n. 91), Num. Mil. Sermisiani, vielleicht Dacier aus Zarmifia (n. 91). Num. Victricis Mediolan, (n, 93). Num. Arminiorum (n. 95). Num. felicum Persoarminiorum (n. 122). Num. Veronensium (n. 95). Num. Juniorum und Num. Invicti (n. 111). Die Namen biefer Regimenter waren von Orten ober von Raifern, ober von allgemeinen Begriffen entlehnt. Ihre Officiere werben genannt: Tribunus, Primicerius, Adorator (ein unerflartes Wort) und Optio ober Ozio, was man mit distributor annonae milit. erklärt.

merkwürdigen Städtebund und Krieg gegen den Exarchen; der Chronist würde gewiß große politische Talente Georg's erkennen lassen und berichtet haben, daß Johannes Rizokopus in die Hände der Aufständischen fiel und fläglich sein Leben verlor. Auch das Jahr dieser Rebellion, welche eine ganze Periode abschließt, in dem sie schon das Ende der byzantini= schen Despotie bezeichnet, ist nicht gewiß; vielleicht erhoben sich die Ravennaten erst nachdem die Nachricht von dem Tode des Kaisers Justinian eingetroffen war; das Buch der Läpste aber gibt an, daß dieselbe drei Monate nach der Rückfehr des Papsts in Rom anlangte. Denn Philippicus Bardanes hatte am Ende des Jahrs 711 den Tron von Byzanz ein= genommen, und als der abgehauene Kopf Justinian's auf Befehl bes neuen Kaifers durch einen Spatharius auch in's Abendland gefandt, die Augen der Untertanen zu erquicken, Rom erreichte, wird der Papst diesen gräßlichen Anblick vermieden haben. 1 Das Volk aber stürmte ihm mit derselben stumpfen Neugier entgegen, mit der es zuvor das Bildniß desselben Kopfs empfangen hatte. Jene Zeiten waren schrecklich: das blutige Haupt eines Kaisers wanderte durch die gemißhandelten Provinzen, das Haupt aber des Mörders und Nachfolgers auf dem Tron wankte vielleicht schon auf dem Rumpf, und sein Fall wurde dann mit gleichem Stumpffinn begrüßt.

Der neue Kaiser war Monothelet und Keger. Kaum hatte er den Tron eingenommen, als er die Beschlüsse des sechsten Concils für irrig und nichtig erklärte, und das Gemälde, welches dasselbe im kaiserlichen Palast zu Byzanz

<sup>&#</sup>x27; ὁ δὲ Φιλισσικός διὰ τοῦ αὐτοῦ σπαθαρίου ταὐτην ἐπὶ τὰ δυτικὰ μέρη ἔως Ῥόμης ἐξέπεμψεν: Theoph. Chronogr. p. 319.

darstellte, von der Wand abreißen ließ. Es war Sitte, daß auch der Kaiser nach seinem Regierungsantritt seine Glaubensformel oder Sacra an den römischen Papst sendete: Philippicus schickte die seinige nach Rom, aber Papst und Clerus verwarfen dies ketzerische Glaubensbekenntniß. Das römische Volk wurde von leidenschaftlichem Eifer entzündet, es gab eilig die Mittel ber, in der Basilika des S. Peter ein großes Wandgemälde zu malen, worauf alle sechs ökumenischen Concile dargestellt wurden. Hätte sich diese bildliche Geschichte und tendenziöse Historienmalerei erhalten, so würde sie heute von hohem Wert sein, und uns willkommnen Aufschluß über den Charakter der damaligen Kunst geben. Diese Weise politischer Demonstration aber wurde unter anderen Verhältnissen noch im späteren Mittelalter in Rom dann und wann eindrucksvoll wiederholt. 1 Die gefammte Bevölkerung der Stadt war im vollen Aufstand gegen einen Raiser, der es gewagt hatte, die zwei Willen oder Naturen in Christo zu läugnen; ja das Volk trat wieder als Vopulus Romanus auf, es beschloß dem Kaiser die Anerkennung zu versagen, weder sein Bildniß, noch eins seiner Documente und Rescripte aufzunehmen, selbst die Solidi mit seinem Gepräge vom öffent= lichen Verkehr auszuschließen, und in der Kirche beim Gebet der Messe seinen Namen zu verschweigen. Die Aufregung gab dem Volke Rom's eine ganz andere Physiognomie. Wenn es bisher nur bei der Papstwahl handelnd erschien, taucht es plöglich als Bürgerschaft auf, welche in politischen Dingen

<sup>&#</sup>x27; Die Griechen nannten solche bilbliche Darstellungen pancarea, wie wir es beim Anaft. in Vita Const. n. 174 ersahren. Noch im 16. saec. und später schmilicte man in Rom einige Kirchen mit solchen unbilbsamen Borträts von Concilen.

Beschlüsse erläßt. <sup>1</sup> Abel, Heer und die in Zünfte geteilten Klassen müssen wir uns deshalb beratend, abstimmend, und einmütig den Beschluß der Widersetlichkeit fassend denken. Selbst dem Buch der Päpste entschlüpft in dieser Erregung zum erstenmal der Ausdruck: "Ducat der Kömischen Stadt," und wir haben demnach plötzlich das ganze Stadtgebiet rechts und links des Tiber, im Umfang des römischen Tusciens und der Campagna vor uns. Zum erstenmal wird hier mit diesem Ducat auch der Dur genannt, der ihn verwaltete. <sup>2</sup>

Der Dux von Rom, noch durch die vorige Regierung bestellt, war Christophorus: seine Vollmacht wurde vom Exarchen oder Kaiser ausgehoben, und im Sinn der neuen Regierung Petrus von Ravenna nach Rom als sein Nachfolger abgeschieft. Aber ein großer Teil des römischen Volks erklärte mit Festigkeit, den Dux des häretischen Kaisers nicht annehmen zu wollen. Es spaltete sich die Stadt in zwei Parteien, die eine hielt zu Christophorus unter dem Namen der Christlichen, die andere kleinere, von Agathon geführt, bildete den Anhang des Petrus. In dem völligen Dunkel Rom's versolgen wir diesen Tumult (das Buch der Päpste gibt ihm hochtrabend den alten Namen eines Bürgerkriegs, bellum civile) mit Spannung, wie ein bedeutendes Ereigeniß, und wir erfreuen uns an einigen Erinnerungen des Altertums, die bei dieser Gelegenheit wieder lebendig werden.

¹ Der Ausbruck beim Anast. ist: Hisdem temporibus cum statuisset populus Romanus nequaquam haeretici Imperatoris nomen, aut chartas, vel figuram solidi suscipere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Stelle ist: contigit, ut Petrus quidam pro ducatu Romanae urbis Ravennam dirigeretur, et praeceptum pro hujusmodi causa acciperet. n. 176. Da ich die Geschichte der Stadt Rom mit den Ereignissen entwickle, werde ich erst an der passenden Stelle die Grenzen dieses Ducats zu ziehen haben.

Die kämpfenden Parteien stießen auf der Bia Sacra vor dem Cäfarenpalaft zusammen, und das alte Straßenpflafter wurde mit dem Blut von fünfundzwanzig Erschlagenen ge= rötet. Demnach bestanden Bia Sacra und Palatium noch am Anfang des achten Jahrhunderts, ja wir dürfen aus dem Ort des Kampfs mit vollem Grund schließen, daß der Kaiser= palast von dem Dur selbst bewohnt wurde. Denn ohne Zweifel griff die Partei des Petrus den Dux Christophorus dort, in dem damaligen Regierungsgebäude Rom's an, um ihn daraus zu vertreiben. 1 Es ist übrigens der Bemerkung wert, daß der Cäsarenpalast noch wenige Jahre zuvor eine Wieder= berstellung erfahren hatte, ja daß es noch gegen das Ende des siebenten Jahrhunderts einen Cura Palatii Urbis Romae oder Beamten gab, der für die Wiederherstellung desselben zu sorgen hatte. Dies einst noch von Cassiodor gerühmte Amt hatte Platon, der Vater Johann's VII., bekleidet, denn auf ihn und Blatta sein Weib müssen zwei Inschriften aus den Jahren 686 und 688 bezogen werden, welche den Eltern der Sohn Johannes, damals Rector des Patrimonium's Appiä, in der Kirche der S. Anastasia sette. Die erste Inschrift aber erwähnt, daß Platon, nachdem er der großen Sorge um den alten Palast von Rom obliegend dessen lange Treppe wiederhergestellt hatte, in den himmlischen Palast des ewigen Königs eingegangen sei. 2 Der große Herrschersit so vieler Kaiser, der Mittelpunkt der Geschicke der Erde, von wo aus

<sup>1</sup> In Via sacra ante palatium etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese merkwürdige Inschrift beim Marini Pap. Dipl. p. 367. not. 1 zu n. 134. Sie sah zuerst Pietro Sabino im saec. XIV in der Kirche S. Anastasia (p. 304 in seinen Scheden, sie stimmt zut zum Marini); ein kleines Fragment davon sah darauf Ughelli und Suaresius in der Kirche S. Benedicti in Piscinusa. Ich verglich sowol dies als die Abschrift des

die Menschheit einige Jahrhunderte lang weise regiert oder schmachvoll mißhandelt worden war, sank nun bald in die völlige Vergessenheit, und schon zur Zeit Carl's des Großen flatterten in den nicht mehr bewohnten Gemächern des Ausgust und des Trajan die Eulen, wie an dem heutigen Tag, oder pflanzte der Mönch auf dem Schutt Wein und Del, wie am heutigen Tag.

Die vor dem Palatium Kämpfenden trennte eine herbeisiehende Procession von Priestern, mit den Svangelien und Crucifiren in den Händen. Die verständige Politik der Päpste wich nicht von dem Grundsatz, sich niemals in eine Partei hineinziehn zu lassen, und der Papst vermittelte auch jetzt die

Sabinus in ben Materialien be Reffi's; eine Lesart für bie Stelle longo refecta gradu fand fich babei nicht. Die Inschrift lautet:

Ultima funereo persolvens munia busto
Quo pater illustris membra locanda dedit
Adjecit titulos proles veneranda Joannes
Ne tantus quovis esset honore minor.
Hic jacet ille Plato, qui multa per agmina lustrans
Et maris undisoni per freta longa volans
Claruit insignis regno gratusque minister
Celebremque sua praestitit esse manu.
Post ergo multiplices quas prisca Palatia Romae
Praestiterant curas longo refecta gradu
Pergit ad aeterni divina palatia regis
Sumere cum meritis praemia firma dei.

Plato V. Ill. Cura Palatii Urbis Romae VIX. an. Pl. M. LXVI. Dep. M. Nob. Die VII. Indict. XV. Imp. DN. Justiniano Aug. Anno II. P. C. Ejus Anno II.

In der Epitome Chronicor. Cassinens. (Muratori T. II. p. I. p. 354) wird gesagt, Heraclius sei nach der Eroberung des Kreuzes nach der Aurea Urbs gekommen und dort im Täsarenpalast gekrönt. Ich wundre mich, wie Nibby zum Nardini III. p. 180 und Visconti Città e kamiglie Sec. II. p. 255 sich dies Märchen konnten ausbürden lassen. Derselbe Chronist (er schrieb schwerlich vor 1000) erzählt die gleiche Fabel vom Kaiser Mauritius.

Nuhe. Obwol die christliche Faction die Gegner ohne Mühe hätte überwältigen können, gebot er ihr dennoch sich zurückzurückzuziehn, und so schwebten darauf die Dinge in einem Waffenstillstand, dis nach wenigen Tagen die Nachricht von Sicilien kam, der häretische Philippicus sei abgesetzt und geblendet worden, und der rechtgläubige Anastasius habe den Tron von Byzanz bestiegen.

Es war am 4. Juni 713, daß der Geheimschreiber Anastasius als zweiter Kaiser seines Namens proclamirt wurde, woraus sich ergibt, daß die Unruhen in Rom sastein und ein halbes Jahr dauerten. Sie wurden nun völlig beigelegt: der neue Kaiser sandte nach einiger Zeit als Exarchen den Patricius und Kämmerer Scholasticus nach Italien und gab ihm zugleich seine orthodoxe Glaubenssormel für den römischen Bischof mit. Der Exarch überreichte sie dem befriedigten Papst in Rom selbst, worauf sich die Römer, vielleicht weil Christophorus gestorben oder als unsähig erkannt worden war, den Petrus als Dux gesallen ließen, nachdem er zuvor die Versicherung gegeben hatte, an keinem seiner ehemaligen Gegner Rache zu üben.

Hier schließt im Buch der Päpste das Leben Constantins. Er starb am 8. April 715, ein männlicher und glücklicher Kämpfer für die Orthodoxie Rom's, und ein würdiger Borgänger größerer Nachfolger, unter denen Rom sich endlich von dem verhaßten Joch der Byzantiner ganz befreite.

## Viertes Buch.

Vom Pontificat Gregor's II. im Jahr 715 bis auf die Kaiserkrönung Carl's im Jahr 800.



## Erstes Capitel.

1. Pontificat Gregor's II. im Jahr 715. Tiberüberschwennnung. Charafter und Thätigkeit Gregor's, Leo ber Jaurier. Der Cultus ber heiligenbilder im Often und im Westen. Die bronzene Figur bes S. Betrus im Latican.

Nachdem wir im dritten Buch dieser Geschichte gesehen haben, wie in der Stadt Rom die bürgerlichen Ginrichtungen des Altertums sich verloren, und die Monumente der Römer verfielen oder in den Dienst des driftlichen Cultus übergingen, nachdem wir endlich die wachsende Macht des Vapsts, seinen Einfluß auf die Stadt und die Umstände kennen gelernt ha= ben, welche diese an die Herrschaft jenes zu knüpfen begannen, werden wir im vierten Buch die Befreiung Rom's sowol von der Bedrängniß durch die Langobarden, als von der buzantinischen Despotie, und die Entstehung des Kirchenstaates schildern. Diese große Umwälzung bildet eine Epoche in der Geschichte, und sie vollendet sich mit der Wiederherstellung des abendländischen Kaisertums unter Carl dem Großen. Rom wird zum zweitenmal die erklärte Hauptstadt des Abendlands, und der Mittelpunkt, in welchem die geistliche Einheit der Bölker und die politische Idee eines allgemeinen driftlichen Imperiums Sig, Form und Auctorität findet.

Den langen Kampf zwischen Rom und Byzanz sollten mit großer Leidenschaft zwei Päpste wieder aufnehmen, die nach Gregor dem Großen als die wahren Gründer der römischen Hierarchie und als die Besreier der Stadt wie Italien's von dem Joch der Griechen berühmt geworden sind: Gregor II. und Gregor III.

Gregor der Zweite, Sohn des Marcellus und der Honesta, war nach sieben Päpsten griechischer oder sprischer Abkunft der erste Römer, der Petri Stul bestieg. Seit seiner
frühen Jugend im Patriarchium des Lateran zum Geistlichen
erzogen, war er zur Zeit Sergius I. Subdiaconus und Bibliothekar geworden; als Diaconus hatte er den Papst Constantin an den Hof von Byzanz begleitet, und während der
Debatten über die Trullanischen Artisel den Ruhm eines in
den Kirchenschriften gelehrten, sehr beredsamen und charaktersessen Mannes eingeerndtet. Diesen Eigenschaften verdankte er
seine Wahl, und schon am 19. Mai 715 folgte er seinem Borgänger Constantin im Pontisicat. Es war das dritte Jahr des
Kaisers Anastasius, und das vierte der Regierung Liutprand's.

Dieser ausgezeichnete Langobardenkönig nahm sosort eine drohende Miene an: er weigerte sich dem S. Petrus die Schenkung Aripert's II. zu bestätigen, aber er ließ sich durch die gewandten Schreiben Gregor's zur Nachgiebigkeit bestimmen. Seine seindliche Stellung bewog den Papst, in Sile die wankenden Mauern Kom's wieder herzustellen. Kalkösen wurden angelegt, und man begann bereits die Mauern am Tor von San Lorenzo aufzubauen, als eintretende Hindernisse das Unternehmen hemmten. Bald darauf suchte eine furchtbare Tiberüberschwemmung die Stadt heim: der Fluß trat im Herbst 716 über die User, seste die Campagna weit und

<sup>&#</sup>x27; Hic exordio pontificatus sui calcarias decoqui jussit, et a porta S. Laurentii inchoans hujus civitatis muros restaurare decreverat, et aliquam partem faciens etc. Anast. in Gregor. II. n. 177.

breit unter Wasser und stürzte endlich durch das Flaminische Tor in die Bia Lata herein, wo die Flut eine und eine halbe Manneshöhe erreichte. Sie ergoß sich verheerend bis über die Gegend von S. Marco unter dem Capitol und Quirinal, und zugleich stand die Niederung von der Milvischen Brücke die Ivot; täglich slehten Processionen um Netzung, und am achten Tage saht der Fluß zurück. Das schon öfters also verwüstete Marsseld mußte auch jetzt große Beschädigungen erlitten haben.

Dies sind die einzigen die Stadt selbst betreffenden Ereignisse während der ersten Jahre Gregor's II., die wir aus dem Buch der Päpste schöpfen konnten; die Chronologie der Dinge aber ist verworren, und die Thatsachen sehlen. Nur im Allgemeinen wird uns im Papst das Bild eines außerordentlich thätigen Mannes gezeichnet, und er hat manche Nehnlichkeit mit Gregor dem Ersten. Wie jener über die Grenzen Rom's hinaus im Gebiet byzantinischer Provinzen besehlend und anordnend auftrat, wo es Not war, so that auch Gregor der Zweite. Dem Dux Johannes von Neapelschrieb er vor, wie er sich zu verhalten habe, als ihm die Langobarden von Benevent die wichtige Festung Kumä entrissen hatten. Im Berein mit dem Subdiaconus, der die dortigen Kirchengüter verwaltete, eroberte der Dux das Castell

<sup>&#</sup>x27;Anast. ib. n. 180: Paul. Diacon. de Gest. Lang. VI. 36. und Beba de sex aetat. ad ann. 4671. Dieser schreibt bereits ad Pontemolinum, boch ist bas wol Frrum späterer Abschreiber. Pagi und Murastori setzen die Ueberschwennung ins Jahr 716, Baronius ins Jahr 717, und so auch der Index Ducum Spoletan. et Abbat. Farsensium beim Mabillon Mus. It. I. pars 2. p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ducatum ei qualiter agerent quotidie scribendo praestabat: Anast. n. 181.

wieder, und der Papst gab siebenzig Pfund Goldes als Abstandsgeld an die Langobarden willig hin. Wie ferner Gregor der Erste die Kirche, weit in der Kerne erobernd, ausgebreitet hatte, war auch Gregor der Zweite im gleichen Sinne sieg= reich. Das wilde und waldbedeckte Germanien trat nach langen Jahrhunderten eines dunkeln Dahinlebens wieder in lebendige Beziehung zu Rom, die Verbindung der Deutschen aber mit dem Sitz der Kirche follte bald in ihre, wie der Welt Geschicke machtvoll eingreifen. Die einst von Gregor bekehrten Angelfachsen wurden die Missionäre und Märtirer Deutschland's, und am 30. November 723 bekleidete Gregor II. den berühmten Winfried oder Bonifacius mit der Würde eines deutschen Bischofs, und entsandte ihn als apostolischen Legaten in jene heidnischen Länder, wo dieser unterwürfigste Bafall' des Papsttums die alte Niederlage des Barus an den späten Nachkommen und in denselben Gegenden rächte, indem er Deutschland Rom und der lateinischen Sprache unterwarf.

Es war eine bewegte Zeit großer Erschütterungen. In der frischen Blüte seiner Kraft zog der Orient gegen das Abendland zum Kampse aus, die Muhamedaner belagerten Constantinopel, die Saracenen herrschten im Mittelmeer, bedrohten Italien und Rom, und von dem eben eroberten katholischen Spanien stiegen sie bereits in die Provinzen Südgalliens herab, auch das Reich der Franken und mit ihm das Bollwerk des römischen Christentums im Westen zu vernichten. Denn als die einzige Schupwehr Kom's gegen alle Feinde sahen die Päpste jenes bereits an. Mitten in diese Aufregung durch so drohende Gesahren trat nun ein Ereigniß, welches jene in Schatten stellte, Kom und Italien

zur Verzweissung trieb, und nach offener Empörung endlich an die Franken kettete. Dies war ein berühmtes und folgenschweres Edict des Kaisers Leo von Byzanz.

Nach zwei militärischen Revolutionen, welche die Kaiser Anastasius und Theodosius gestürzt hatten, war der Jaurier Leo am 25. März 717 in Besitz des griechischen Trons ge= langt. Der kraftvolle, im Waffenhandwerk groß gewordene Kürst hatte seine Feinde besiegt, die Araber von den Mauern Constantinopel's als Held zurückgeworfen, und war im un= bestrittenen Genuß seines Reichs und seines Ruhms. Die Leidenschaft der Byzantiner für theologische Dinge ergriff auch ihn, aber seine einfache Soldatenseele war dogmatischen Spitfindigkeiten unzugänglich; vielmehr erhob er sich rasch und fühn zu dem Gedanken einer allgemeinen Reinigung des driftlichen Cultus von der Gögendienerei, und der ifaurische Krieger glaubte diese Herkulesarbeit durch ein despotisches Edict vollführen zu können. Das laute Hohngeschrei der Muha= medaner, welche in den eroberten Städten Paläftina's und Sprien's an den machtlosen Heiligenbildern ihren Spott ausließen, und die schadenfrohen Reden der Juden an seinem Sofe erfüllten ihn mit Scham. Die Chriften, fo fagten fie, welche vorgeben den wahren Gott anzubeten, haben die Welt mit mehr Gögen erfüllt, als sie einst nach Constantin's Zeit in den Tempeln der Beiden zu zerstören vorfanden, und die Bekenner der geistigen Lehre scheuen sich nicht, Figuren von Metall, Stein und Holz, auf Tücher gemalte Antlige und die schlechtesten Bildnisse unzähliger Wunderthäter öffentlich anzubeten. Die Welt ist wieder heidnisch geworden, wie sie vorher war, und das Chriftentum ein Cultus von Joolen, während unfere Moscheen und Synagogen, rein und bildlos mit dem Geist des einen und wahren Gottes und mit dem Gesetz bes Propheten allein geschmückt sind.

Solche griechische Bischöfe ferner, welche die Mißbräuche des Bilderdienstes verabscheuten, verglichen den bildlosen Cultus der ersten Jahrhunderte des Christentums mit dem ihrer Gegenwart. Damals waren es die Heiden, die den Christen voll Hohn vorwarfen, daß sie in der Dürftigkeit ihres Glaubens weder Tempel noch Altäre, noch schöne Statuen befäßen, und es antworteten ihnen jene: "Glaubt ihr etwa, daß wir den Gegenstand unserer Verehrung verbergen, weil wir weder Tempel noch Altäre haben? Was soll ich mir ein Bild von Gott machen, da doch in Wahrheit der Mensch selber das Ebenbild Gottes ift? warum soll ich einen Tempel bauen, da doch diese ganze Welt seiner Sände Werk ihn nicht fassen kann? und ich, ein Mensch, habe so großen Wohnraum auf ihr, und soll seine allgewaltige Majestät in einer kleinen Zelle verschließen? Ift es nicht besser, daß wir Gott in unserem Geift und in der Tiefe unseres Berzens einen Wohnsitz weihen?"1 Die Zeiten des Minucius Felix waren vorbei, und es kehrten jett die Nichtchriften mit schar= fem Spott die Frage um. Die Synode von Aliberis hatte noch im Anfang des vierten Jahrhunderts die Bilder in den Rirchen als gefährlich verboten, aber schon im sechsten Jahr= hundert würde ein solcher Beschluß nicht mehr gefaßt wor= den sein.

<sup>&#</sup>x27; Quod enim simulacrum Deo fingam, cum si recte aestimes, sit Dei homo ipse simulacrum?... Nonne melius in nostra ima dedicandus est mente, in nostro imo consecrandus est pectore? Eine schöne Stelle im Octavius des Minucius Felix, Parifer Ausgade 1605. S. 367. Franz Pagi Initium haeres. Iconocl. im Breviar. I. p. 380 hat sie mit einem Senzer ausgezogen.

Es ist überflüffig zu fagen, daß im Anfang des achten Säculums alle chriftlichen Länder des Oftens und des Weftens mit Bildern und Figuren Chrifti, der Jungfrau und der Heiligen erfüllt waren. Seit zwei Jahrhunderten — benn bis zum fünften war der Cultus von ihnen frei geblieben, und nur das Bild des Kreuzes war nach Constantin in all= gemeinen Gebrauch gekommen! — hatte die Phantasie zuerst des Drients und dann auch des Abendlands sich in bildlicher Darstellung der Heiligen erschöpft. Wunderthätige Bildniffe, Antlize Christi als Salvator und der Jungfrau Maria, "nicht von Händen gemacht (άχειροποίητος)," sondern mystische Abdrücke der heiligen Driginale, oder Werke von Engeln, oder des Apostels Lucas tauchten im sechsten Jahrhundert in Städten Asien's und Europa's auf, und zogen viele Pil= gerschaaren nach den Kirchen, welche sich rühmten im Besitz dieser echten Porträts zu sein.

Das Abendland war dem Drient in diesem Beispiel gefolgt, und man hatte die Kirchen sowol mit gemalten Bildenissen, als mit Figuren der Heiligen schon im sechsten Jahrbundert versorgt. Bon diesen mystischen Sinzelbildern sind indeß die Abbildungen zu unterscheiden, die man schon früh in Katakomben, auf Triumsbogen und in Tribunen der Kirchen von Christus und den Heiligen machte. Sigentliche Märtirergeschichten aber vermied man in den Kirchen Kom's, und in jenen, die uns bisher bekannt geworden sind, sindet

<sup>&#</sup>x27; Christus indeß nackt am Krenz hängend wurde in den ersten Jahrhunderten nicht dargestellt. Man hat keinen Erucifizus auf den alten Kirchhöfen Rom's gesunden, und der alte und berühmte Erucifiz von Lucca stellt den Heiland in decenter langer Tunica mit dem Diadem dar. Dagegen sand man vor einigen Jahren in den Ruinen des Palatin eine heidnische Karikatur in Karben, einen Erucifizus mit einem Gielskorf darstellend.

sich keine einzige Darstellung von den Qualen eines Bekenners, wie man sie in viel späterer Zeit machte, als das abgestumpfte Gefühl so greller Reizungsmittel zu bedürfen schien. 1 Der Besitz der beiligen Leichname ersten Ranges, dessen sich Rom rühmte, mochte selbst die Verehrung von wunderthätigen Einzelbildern dort lange entfernt oder beschränkt haben, aber wenn Edessa und Paneas, wenn Jerufalem und andere Städte Afien's sich rühmten, die echten Bildnisse und Gestalten Christi zu besitzen, konnte Rom hinter ihnen nicht zurückbleiben, und es mag sein, daß das Schweißtuch der Veronica bereits im siebenten Jahrhundert gezeigt wurde. Zur Zeit des großen Gregor behauptete Rom die wahrhaften Bildnisse Christi, der Mutter Gottes und beider Apostelfürsten zu besitzen, denn jener Papst schickte einst deren Copien an den Bischof Secundinus, fühlte sich aber veranlaßt dabei zu bemerken: er wisse wol, daß die Bilder ihm nicht zur göttlichen Anbetung, sondern vielmehr zur Erinnerung dienen sollten. Aufgeklärte Bischöfe Gallien's bemerkten die gößen= dienerischen Mißbräuche mit Unwillen, und sie fürchteten mit Grund, das Christentum werde von der aberaläubischen Menge wieder in einen Seidendienst verwandelt werden. Serenus, Bischof von Marseille, entschloß sich eines Tags, einige Beiligenbilder in seiner Kirche zu zerschlagen. Gregor schrieb ihm hierauf: "Euer Eifer zu verhindern, daß Werke der Menschenhände angebetet werden, ist löblich, aber mein Urteil

<sup>&#</sup>x27; Prubentins (Hummis IX auf S. Cassian.) lehrt uns jedoch ein solches Marterbild kennen, er sah es in der Grablirche zu Forum Cornelii oder Imola in Farben, die Martern des heiligen Schulmeisters darstellend, ben seine heidnischen Schullinder mit den Schreibgriffeln zu Tode qualten. Dies ist die älteste Erwähnung eines Bildes der Art, die ich kenne, und Prubentins lebte im saec. IV.

lautet dahin, daß ihr Unrecht thatet, jene Bilder zu zerstören. Denn die Malerei wird deshalb in den Kirchen angewendet, damit diejenigen, welche nicht lesen können, wenigstens die Wandgemälde in der Anschauung lesen sollen." Dies waren Gregor's Ansichten von dem zu gestattenden Gebrauch der Bilder in der Kirche, und die Päpste, welche ihn verfochten, durften sich auf ihn berufen. Doch die Menge teilte und begriff diese mäßigen Grundfäße nicht, sondern ihre blinde Berehrung nahm völlig den Charafter unmittelbarer Anbetung des im Bilde dargestellten an. Unzählige Künstler, und größtenteils Mönche in den Klöstern, beschäftigten sich mit der fabrifmäßigen Anfertigung von Beiligenbildern, und die Kirchen, welche im Besitz besonders wunderthätiger Bildnisse waren, zogen aus ihnen fortdauernde und ansehnliche Revenuen. Die gemalten Darstellungen überwogen diejenigen der Bildbauerkunft, welche teils wegen des Abscheus der ersten Christen vor Statuen, teils aus andern Gründen hinter der Malerei zurückgeblieben war. Aber wenn auch in Rom am Anfang des achten Jahrhunderts noch nicht hölzerne Figuren in Procession umbergetragen werden mochten, so gab es doch goldene, silberne und eherne Statuen des Erlösers, der Jungfrau, und der Apostel genug in den Kirchen der Stadt, und wol schon seit dem fünsten Jahrhundert tronte die berühmte Bronzefigur des Sanct Petrus in dem Atrium seiner Basilika,

¹ Et quidem zelum vos ne quid manufactum adorari possit, habuisse landavimus, sed frangere easdem imagines non debuisse judicamus. Ideirco enim pictura in ecclesiis adhibetur, ut hi qui litteras nesciunt, saltem in parietibus videndo legant, quae legere in codicibus non valent. S. Greg. Ep. 110. VII. Ind. 2. Achntidy rebet er im @chreiben an @crenns ep. 9. IX. unb an @ccumbinus ep. 54. VII. Ind. 2.

und bot schon damals ihren Fuß dem Kusse der Verehrenden dar, ähnlich dem berühmten ehernen Herkules im Tempel zu Agrigent, von dem Cicero erzählt, daß die inbrünstigen Küsse der Andächtigen sein Kinn glatt geschliffen hatten.

Wir haben von der berühmten Statue des Apostels schon in der Geschichte Lev's I. gesprochen, und rufen sie hier wieder ins Gedächtniß zurück, weil der bilderstürmende Kaiser diese Figur ausdrücklich als den Gegenstand seines Haffes, der Papit Gregor als Gegenstand der eifersüchtiasten Liebe Rom's bezeichnete. Dies bronzene Bildwerk ward nun von den Römern mit derselben Andacht als ein Valladium geehrt, mit der einst ihre heidnischen Vorfahren die berühmte Statue der Victoria verteidigt hatten. Es stellt den sitzenden Apostel mit zum Segen erhobener Rechten dar, während er in der Linken die Schlüffel trägt. Es ist ungewissen Ursprungs, doch alt, von energischer Form und guter Gewandung. Wenn auch nicht geglaubt werden kann, daß diese Statue aus dem Erz des capitolinischen Zeus gegossen wurde, oder wenn es mehr als zweifelhaft ist, daß sie nur eine veränderte Kigur irgend eines Imperators over Confuls sei, so ist doch ihr Stil nicht byzantinisch, sondern eher antik und so gut wie jener der Sculpturen auf den besten driftlichen Sarkophagen, oder der Marmorstatue des beiligen Hippolytus, die heute im

<sup>&#</sup>x27;Cicero in Verrem IV. c. 44. §. 94. Herculis templum est apud Agrigentinos. — Ibi est ex aere simulacrum Herculis, quo non facile dixerim quidquam me vidisse pulchrius — usque eo, judices — ut rictum ejus ac mentum paulo sit attritius, quod in precibus et gratulationibus non solum id venerari, verum etiam osculari solent. Der Huß des bronzenen Petrus im Batican ist von den Küssen der Böster völlig abgeschliffen worden; ein sanger Kuß der Zeit, welcher so gut Monumente vernichtet, als ihr nagender Zahn.

christlichen Museum des Lateran gesehen wird. Der bronzene Apostel stand damals im Aloster des heiligen Martin neben der Basilika des S. Petrus; er saß nicht wie heute auf einem Sessel von weißem Marmor, sondern auf einer Basis, deren alte und merkwürdige Inschrift in griechischer Sprache wir noch kennen:

> Seht Gott das Wort im Golbe Den gottgegrabnen Fels, auf ben Ich tretend nimmer wanke.

Es ist wahrscheinlich, daß die Berufung Petri auf dieser Basis geschrieben oder dargestellt war. Ob aber das ganze Werk selbst ein byzantinisches Weihgeschenk gewesen, läßt sich nicht bestimmen. <sup>1</sup> Die Vorstellungsweise des Apostelsürsten, mit den Schlüsseln in der Hand, und mit dem kurzen wolligen Haar und rundgeschorenen Bart, im Gegensatzu S. Paul, dem man schlichtes Haar und einen langen Bart gab, möchte sich übrigens von dieser vaticanischen Figur als stets sestge= haltener Typus herleiten lassen.

' Die griechische Inschrift rettete ber Anonymus von Einsiedeln in seiner unschätzbaren Schreibtafel, und Mabilion Veter. Analecta IV. p. 519 verbeffert sie so:

Τον θεον λογον θεασθε χουσω Την θεογλυπτον πετραν εν η Βεβηκως ού κλονουμαι.

Dies übersett er lateinisch:

deum verbum intuemini, auro divinitus sculptam petram, in qua Stabilitus non concutior.

Cancellieri de Sacrariis novae Basil. Vatic. p. 1503 sq. spricht ausstührlich von bieser Statue. Eine zweite alte und ähnliche Figur S. Petri, boch von Marmor, stand über der Hauptthüre der Basilika, und besindet sich jetzt in den Grotten. Siehe Torrigius le sacre grotte Vatican. p. 73 sq.

2. Leo's Edict gegen den Bilberdienst. Widerstand Rom's und Erhebung einiger italienischer Provinzen. Plan auf Gregor's Leben. Die Römer und die Langobarden ergreisen die Waffen. Offene Rebellion gegen Byzanz. Bersuche auf Rom von Neapel aus. Die Briese Gregor's an den Kaiser.

Es war nun im Jahr 726, daß der Kaiser Leo, aufgestachelt, wie man sagte, durch die Einflüsterungen eines Renegaten Beser und durch Wunderzeichen in Furcht gesett, ein Edict erließ, welches alle Bilder aus den Kirchen seines Reichs zu entfernen gebot. Ein Sturm des Aufruhrs folgte bierauf im Often wie im Westen. Die Menge verwechselte gerne die materiellen Zeichen mit Gott felber, und die zahl= losen Priester begriffen, daß ihre Gewalt über die Menschen zu einem Teil auf dem sinnlichen Apparat des Cultus be= rube. Der Orient und einige Provinzen des Abendlandes wurden mit den Trümmern von Bildfäulen, und mit zerschla= genen Musiven bestreut, und der Schatten des letten Heiden Rom's hätte mit boshafter Genugthuung diese Wandlung der Dinge betrachten können. Aber der Papst verteidigte die seither entstandene Mythologie der Christen nachdrücklicher, als Symmachus die alten Idole oder den Altar der Victoria einst vor den Kaisern hatte verteidigen können. Auch nach Rom hatte Leo sein Edict gefandt 1; Gregor erklärte hierauf durch ein dogmatisches Schreiben mit allem Grund, daß es bem Kaifer nicht zukomme, in Glaubenssachen Befehle zu er= lassen, oder die alten Satzungen der Kirche despotisch umzustoßen. Auf seine entschiedene Weigerung schickte Leo neue Schreiben, worin er dem Papst mit der Absehung drobte,

<sup>&#</sup>x27; Imago cujuslibet Sancti, aut Martyris, aut Angeli: Anast. n. 184. Man sehe Paul. Diacon. VI. c. 49 und den Theophan. Chronogr. p. 338.

wenn er nicht Folge leiftete. Gregor faßte jest den Entschluß des offnen Widerstandes: er rief durch Sendschreiben die Bi= schöfe und Städte Italien's auf, sich dem keterischen Ansinnen des Kaisers zu widersetzen, und er bewaffnete sich, wie das Buch der Bäpste sagt, gegen den Kaiser als gegen einen Keind. Die Wirkung seiner Hirtenbriefe war schnell und all= gemein. Die ganze Ventapolis und das Heer der Venetianer stand sofort in Waffen und erklärte, den Bapst gegen den Kaiser verteidigen zu wollen. Der Act offner Rebellion, an deren Spike sich kühn der Papst stellte, ward vielleicht sogar durch die Verweigerung des Tributs aus dem Ducat von Rom entschieden erklärt; wenigstens widersetzte sich Gregor der Kopfsteuer, welche Leo auch auf die römische Provinz legte, und indem er diese gegen die byzantinische Erpressung verteidigte, fesselte er die Gemüter des Volks noch mehr an sich. Die Mönche schürten den Religionseifer, und wichtige materielle Interessen unterstütten ihn: Italien, von der Sab= fucht griechischer Steuereinnehmer ausgesogen, war des Jochs der Eunuchen müde.

Die Stadt und die Provinzen von den Mündungen des Po bis nach Calabrien befanden sich im vollen Aufstand, und als Mittelpunkt dieser Bewegung erschien nun widerspruchse los der Papst, ihr Beschützer und Vertreter gegen Byzanz. Auf die Kunde von diesen Vorgängen nahm man hier zu den schnellsten und brutalsten Mitteln der Politik die Zusslucht; ehe noch eine Flotte nach der Tibermündung aussegelte,

<sup>&#</sup>x27; Kal μαθών τοῦτο Γρηγόριος ὁ πάπας Ῥώμης τοῦς φόρους τῆς Ιταλίας καὶ Ῥώμης ἐκώλυσεν. Unastasius, ber die Zeitsolge verwirrt, spricht nur von einem aufgelegten Census. Ich schene mich nicht zu glauben, Rom habe im ersten Aufruhr den directen Tribut wirklich verweigert.

wollte man in der Person Gregor's den Nerv der Bewegung tödten. Ein Dur Basilius, der Chartularius Jordan, und der Subdiaconus Johannes Lurion entwarfen in der Stadt den Plan, den Papst umzubringen. Sie legten ihn dem kaiserlichen Spathar Marinus vor, welchen Leo eben erst als Dur nach Rom geschickt hatte; aber die plögliche Er= krankung und Entfernung dieses Beamten verhinderten das Attentat. Das erbitterte Volk hieb Jordan und Johannes in Stücke, und Basilius flüchtete mit Not sein Leben in ein Mönchsgewand. Nun kam der neue Erarch Paulus in Ravenna an, mit dem entschiedenen Befehl schnell und auf jede Weise, sei es durch Gewalt oder Lift, die Empörung der Rö= mer zu unterdrücken. Er raffte ein Heer zusammen, er befahl dem Grafen, der es führte, eilig auf Rom zu marschiren, aber nicht allein die Römer, sondern auch die frommen Langobarden von Spoleto und von Tuscien erhoben sich in Waffen. Sie besetzen die Grenzen des römischen Ducats und versperr= ten dem anrückenden Feinde den Uebergang über die Salari= sche Brücke vor der Stadt Rom. Die Griechen wurden zur Umkehr gezwungen, der Erarch selbst sah sich in Ravenna in Gefahr. Die Ventapolis, in voller Gährung, fagte sich von ihm, den der Papst in den Kirchenbann gethan, öffent= lich los, alle Städte oder Provinzen des mittleren Italien's vertrieben die kaiserlichen Beamten, wählten sich selber Duces, faßten den Entschluß einen neuen Kaiser zu er= nennen, und diesen dann auf den Tron von Byzanz zu führen. 1 Dies denkwürdige Vorhaben zeigt das mächtig gewordne Nationalgefühl Italien's doch in einer gewissen traditionellen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligerent Imperatorem, et Constantinopolim ducerent: Anast. n. 184.

Beschränkung, denn an eine Wiederherstellung des römischen Kaisertums im Abendland wurde noch nicht gedacht. Gregor selbst trat jenem Plan sosort entgegen, weniger weil er die Bekehrung des Kaisers hoffte, als weil er fürchtete, daß eine so heftige Umwälzung Italien und Rom dem Langobardenstönig als Beute mit Notwendigkeit überliesern würde. Die natürliche Politis veranlaßte die Päpste Italien uneinig und schwach zu erhalten, und ihre Stüße im Ausland zu suchen. Außerdem konnte Gregor von der Tradition des römischen Reichs, dessen Sig Byzanz war, noch nicht absehen; er hielt die empörten Italiener mit kluger Mäßigung zurück, und berief sich auf die legitimen Nechte des Kaisers, den er nicht mehr viel zu fürchten brauchte.

Die Stadt Rom hatte sich indeß thatsächlich vom Geborsam gegen Leo losgesagt, wenn auch Gregor einen kaiserslichen Dux noch duldete. Dies scheint aus dem Bericht im Buch der Päpste hervorzugehn, welcher sagt, daß die Römer den Dux Petrus vertrieben, weil er gegen den Papst an den Kaiser sich ausgesprochen hatte. <sup>2</sup> Seine Macht war bereits nichtig, und er selbst, im Palast der Cäsaren gleichsam ein Gesangener, blieb nur darauf beschränkt die Ereignisse zu bevbachten, dis er ihnen erlag. Hierauf mochten die Römer einen eignen Dux sich wählen, aber daß sie nun ihre Stadt und ihr Gediet zur Republik erklärten, dessen weltliches Obershaupt der Papst sein sollte, kann nicht erwiesen werden, und

Der Bericht bes Theophan. p. 343, daß der Papst Rom und ganz Italien zum Absall aufgereizt habe (und ihm schreiben Zonaras und Cedrenus nach), ist ein Irrtum. Mir fällt auf, daß Gregor in seinen Briefen an Leo nicht daran benkt, daß die Italiener im Plan hatten, einen neuen Kaiser zu wählen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petrum ducem turbaverunt ober orbaverunt.

es steht mit der Politik der Zeit und Gregor's in völligem Widerspruch. 1 Kurz zuvor war Exhilaratus, Dur von Neapel, in Begleitung seines Sohns Hadrian mit einem Heerbaufen in die römische Campagna eingerückt, das Volk für die kaiserliche Regierung zu gewinnen. Die Römer schlugen, ergriffen und tödteten Bater und Sohn, und somit schien der Einfluß des Kaisers allein auf Neapel beschränkt, eine von Griechen, von Juden und Drientalen belebte Handels= stadt, welche der Bilderstreit gleichgültig ließ, der Verlust der Beziehungen zum Orient aber empfindlich treffen mußte. 2 Leo befahl die Einkünfte der Kirche im neapolitanischen Cam= panien zurückzubehalten, er schickte den ehemaligen Exarden Eutychius, einen Eunuchen, nach Neapel, um von hier aus in Rom eine Gegenrevolution zu Stande zu bringen. Doch der Agent dieses Beamten wurde mit den Briefen ergriffen, und verdankte sein Leben nur dem Dazwischentreten des Papsts, dessen kluge Haltung auch hier den vollendeten Diplomaten erkennen läßt. Anscheinend nur von religiösen Sorgen erfüllt betete und fastete er, teilte er reichlicher als sonst Almosen aus, und ordnete er Processionen an, während die Römer, nachdem der Exarch Eutychius feierlich verflucht war, fich durch einen Eid verbanden, für die Erhaltung des Papsts

¹ Dies ist die sehr modern klingende Behauptung (nach Pagi) von Sugenheim in seiner Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaats S. 9. Schwerlich ist eine historische Quelle dafür aufzubringen; ich kenne keine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Fragm. des Chron. Ducum Neapolit. ed. Pratilli im Tom. III. der Histor. Princ. Langod. vom Camillus Peregrinus (Napoli 1749). Die Chronif wurde zwar im saec. XII verfaßt, aber aus alten Nachrichten geschöft. Ad ann. 728 heißt es: Alphanus secretarius Domini Imperatoris venit Neapolim, et praecepit, quod non obediatur Domino Papae, neque transmittatur ei pecunia sui redditus.

ihr Blut und Leben zu lassen. Gregor dankte dem Willen des Bolks "mit schmeichelnden Worten," entzückt von der Haltung Rom's, dessen Herr er nun wirklich wurde; aber er ermahnte die Römer demutsvoll, vom legitimen Kaisertum nicht abzulassen.

An den Kaiser Leo selbst richtete er wiederholt Briefe wegen seiner keterischen Anariffe gegen den Bilderdienst. Seine ersten Schreiben auf das Edict vom Jahr 726 gingen verloren, doch haben sich zwei Briefe in griechischer Sprache er= halten, welche, mögen sie nun dem Jahr 729 oder 730, oder gar einem frühern angehören, mitten im Aufruhr Rom's und mit allem Feuer geschrieben sind, welches religiöse Leidenschaft und der Trot auf den Rückbalt am emporten Italien einflößen mußte. Ihr Ton ist ein Gemisch von väter= licher Ermahnung und von schonungsloser Dreistigkeit. Dhne Zusammenhang und ohne dialektische Kunst sprechen sie die Grundfäße der Hierarchie und das stolze Bewußtsein von der boben Stellung des römischen Papsts als des geistlichen Haupts der Christenheit, und des Mittlers zwischen dem Often und Westen der Erde mit solcher Entschiedenheit aus, daß sie nachfolgenden Briefen der Päpste in diesem Sinn zum Muster dienen fonnten. 2

"Wir haben es nötig, fagte Gregor dem Kaiser Leo im ersten Briefe, an dich in einem ungelehrten und plumpen

¹ Ne desisterent ab amore, vel side Romani imperii: Anast. La Farina Storia d'Italia I. p. 215 sagt mit assu modernem Patriotismus, non oprò da pastore nè da amico d'Italia. Es ist ungsaublich, wie die Staliener oft mit Phrasen spiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beibe Briefe stehen (griechisch und lateinisch) in Act. Syn. II Nicaen. beim Labbe VIII. p. 651 sq. Baronius gibt sie zum Jahr 726; Pagi setzt sie ins Jahr 730, Muratori ins Jahr 729.

Stil zu schreiben, da du selbst ungelehrt und plump bist," und nun verweist er den Bilderstürmer auf die Tafeln des Moses und die Cherubim der Bundeslade, auf das berühmte Driginal von Christi Antlig, welches der Heiland dem König Abgarus von Edessa nebst einem eigenhändigen Schreiben überschickt habe, 1 und er sagt ihm, daß es der= gleichen Bilder, zu welchen die frommen Chriftenvilger bin= strömten, viele gebe. Diese Abbilder der Heiligen aber seien nicht Götter, noch die Heiligen selbst als solche geachtet, sondern man rufe sie nur an, sich bei Christus fürbittend zu verwen= den. "Befreie, fagt er dem Kaiser, deine Seele von den Aergernissen und Verwünschungen, womit die Welt dich über= häuft, denn selbst kleine Kinder lachen dich aus. Tritt in die Schule derer, die im Abc unterrichtet werden, und sprich: ich bin es, welcher die Bilder umftürzt und verfolgt, und augenblicklich werden sie dir ihre Schreibtafeln an den Kopf werfen. Wir, die wir Gewalt und Auctorität vom heiligen Petrus haben, wollten dir eine Züchtigung auferlegen, aber weil du dich bereits felbst mit dem Fluch belegt hast, so mag es für dich und beine Ratgeber daran genug sein." Er beutet hierauf mit einigem Selbstgefühl auf die Rebellion der Provinzen, sagt dem Kaiser ironisch, daß die erbitterten Völker Italiens seine eigenen Bildnisse mit Füßen getreten hätten, daß sie seine Beamten in den Städten verjagten und andere an deren Stelle setten, und daß sie im Begriff gewesen seien ebenso mit Rom zu verfahren, welches zu behaupten Byzanz

<sup>&#</sup>x27; Der Cardinal Baronius behauptet, daß bies berühmte Bild von Ebessa nach dem Fall Constantinopels unter die Türken nach Kom kam, wo es heute in der Kirche S. Silvestro in Capite bewahrt werde. Annal. ad ann. 944.

nicht Kraft genug besitze, und er fährt fort: "aber du suchst uns zu erschrecken und du fagst: ich will nach Rom schicken und das Standbild des S. Petrus zerschlagen, ja ich will auch den Papst Gregor selbst gefesselt von dort hinwegführen. so wie einst Constans Martinus fortschleppen ließ. Du sollst jedoch wissen, daß wenn du uns mit frechem Uebermut und mit Drohungen zu nabe kommst, wir nicht nötig haben uns zu solchem Kampf herbeizulassen; denn wenn der römische Papst nur 24 Stadien weit in die Campagna von Rom bin= weggeht, so maast du dem Wind nachsehen." 1 Indem er sodann wieder auf die berühmte Statue des Apostelfürsten zurückfommt, welche der Kaiser als das Hauptidol des Abend= landes und als den neuen Jupiter von Rom zu betrachten schien, gerät er in solchen Gifer, daß er sich selbst wider= spricht; denn obwol er vorber gesagt hatte, die Heiligen wür= den nicht als Götter betrachtet, ruft er dennoch aus: "Alle Bölker des Abendlandes blicken mit gläubiger Ehrfurcht auf ben, dessen Bild du umzuwerfen und zu zerstören uns pralerisch androhst, auf den heiligen Petrus sage ich, welchen alle Königreiche des Westens als Gott auf Erden betrachten. 2 Stehe ab von deinem Vorhaben, du weißt, dein Reich kann an Rom seine But nicht auslassen, es sei denn an der Stadt allein oder an ihrer nahen Meeresküste und Schiffen.

<sup>&#</sup>x27; Ειχοσιτέσσαρα στάδια ίποχωρήσει ὁ άσχιερεύς Ρώμης είς την χώραν Καμπανίας, και υπαγε διαξόν τους άνεμους. Diese Stelle macht Schwierigkeit; mir scheint der Papst ironisch und übertreibend von der Schwäche von Buzanz zu reden, welches höchstens auf seine Schiffe trogen fönne.

 $<sup>^2</sup>$  őv ai ağsaı  $\beta$ asıletaı ağş δίσεως θεόν έπίγειον έχουσι — Baronius liest nicht einmal  $\dot{\omega}_5$  θεόν — eine erstannliche und sehr unscanonische Phrase im Munde des Papsts.

Denn wie wir schon gesagt haben, wenn der Papst nur 24 Stadien weit von Rom sich entsernt, braucht er deine Drohung nicht mehr zu fürchten. Das ganze Abendland verehrt den heiligen Apostelfürsten; wenn du nun Leute aussendest, das Bildniß desselben umzustürzen, so erklären wir: wir sind unsschuldig an dem Blut, welches ihnen entströmen wird, aber auf dein Haupt wird es zurücksallen. Wir haben so eben aus dem tiessten Westen die Bitten des sogenannten Septetus empfangen, der mit Gottes Gnade unser Antlitz zu schauen begehrt, und daß wir dorthin reisen möchten, ihm die heilige Tause zu erteilen, und wir wollen denn unser Lenden gürten, um nicht der Fahrlässisseit geziehn zu werden."

Es ist ungewiß, wen der Papst unter jenem sabelhaften Prinzen Septetus meinte, aber offenbar diente ihm irgend eine Figur im fernen Westen, um die byzantinische Phantasie durch die Vorstellung zu verwirren, daß Rom's Einsluß bis zu den geheimnisvollsten Winkeln des letzten Germanien's gesdrungen sei, daß die Völker des Abendlandes bereit seien, den Papst zu schüßen, und daß er, um den Jorn des Kaisers nicht bekümmert, sich sogar die Ruhe nähme, nach dem Westen zu reisen, um heidnische Fürsten zu taufen. Er scheint auf diesen Fall ein besonderes Gewicht zu legen, denn auch in seinem andern Briese redet er davon. Aber der Franken, deren Schuß wenige Jahre später sein Nachsolger anrief, denkt Gregor noch nicht.

Im zweiten Schreiben entwickelt er mit mehr logischem Zusammenhang den Unterschied der geistlichen und weltlichen Gewalt, des Palasts und der Kirche wie er sich ausdrückt, und er zieht die Grenze zwischen den Besugnissen des obersten Richters, der die weltlichen Dinge mit dem Schwert

richte, indem er den Leib mit Kerker oder erbarmungslosem Tode strafe, und jenen des obersten Bischofs, welcher "waffen= los und nackt" die fündige Seele durch die Strafe des Kir= chenbanns züchtige, nicht um sie schonungsloß zu tödten, sondern um sie vom Tode zum Leben Gottes beilend und rettend zurückzuführen. Diese treffenden Definitionen sind nicht ohne Größe, sie sprechen mit Klarheit die Stellung des Kaisers und des Papsts, des Staats und der Kirche, zu einander aus, welche in späteren Jahrhunderten die Welt so tief bewegte. Sie lassen diesen großen weltgeschicht= lichen Zwiespalt im Leben der driftlichen Menscheit abnen, und er begann schon hier und jest, da sich aus dem Bilderstreit ein Kampf der römischen absoluten Kirche gegen den juftinianischen absoluten Staat ergab. Aber jene erhob die Kahne wenigstens ihrer Freiheit mitten aus bem Streit über den Cultus der Bilder, und diefer die Fahne der Despotie, und der politischen Sclaverei. Jene Erklärungen Gregor's waren veranlaßt durch das despotische und charakterische Wort in dem Briefe Leo's des Faurier's: "Ich bin Kaiser und Ich bin Priester!" 1 Du hast, antwortete ihm Gregor mit rühmlichem Mut, nur den foldatischen, einfälti= gen und groben Sinn, und mit dem wage dich nicht an die feinen Begriffe von Dogmen; und nachdem er den Kaiser mit diesen Worten abgewiesen, sagte er ihm, er werde Christus bitten, ihm einen Teufel in den Leib fahren zu lassen, damit dieser vertilgt, und wenigstens seine Seele gerettet merbe.

¹ ὅτι βασιλενς και ίερενς είμι: in bemfelben Briefe. Es ift völlig, als hätte Leo mit ber Stimme Ludwig's XIV. gefagt: l'état et l'église c'est moi! — Dies war ber wahre Wahlspruch ber Despotie von Byzanz.

3. Die Haltung Liutprand's. Er gewinnt Ravenna. Erste Schenkung und Keim bes Kirchenstaats. Coalition zwischen dem Papst, den Benetianern und den Griechen gegen Liutprand. Der König rildt vor Rom. Ein Usurpator in Tuscien. Gregor II. stirbt im Jahr 731. Herstellung der Abtei von Monte Casino.

Unterdessen sah sich Liutprand innerhalb dieser Tumulte, welche das Bestehende aufzulösen drohten, zu großen und glücklichen Dingen berufen. Der mächtige Herrscher und weise Gesetzgeber stand plötlich seinem Ziele nah: der Eroberung Ravenna's und Rom's, und wenn er nicht den kühnen Gedanken an die Kaiserkrone des Abendlandes faßte, konnte er doch hoffen, das Reich Theodorich's wieder herzustellen und Italien unter dem langobardischen Scepter zu vereinigen. Er wartete eine Zeit lang, welche Wendung der Kampf zwi= schen dem Papst und dem Kaiser nehmen würde, und er lehnte alle lockenden Anträge zu einem Bündniß mit Byzanz entschieden ab. Mit Freude sah er die griechischen Provinzen im Aufstand, und gewiß unterhielt er dort eine Partei, die ihn herbeiwünschte. Im Jahre 727 wurde der Erarch Paulus von den Ravennaten erschlagen; Liutprand rückte schnell in den Exarchat, belagerte Ravenna, und durch Verräterei eingelassen brang er in diesen berühmten Sit ber letten Kaiser Rom's. 1 Sofort nahm er, ohne, wie es scheint, Widerstand zu finden, die Städte der Aemilia und die Bentapolis, er besetzte Dsimo, er rückte auch in den römi= schen Ducat ein, wo er die Castelle von Narni und Sutri nahm. Auf diese Nachricht sandte ihm Gregor flebentliche

<sup>&#</sup>x27; Paul Diacon. VI. c. 49. Aus c. 54 geht die Einnahme von Rasvenna hervor, und diese erzählt mit einigen Details Agnellus im Lid. Pontif. Vita Johannis p. 409 sq. Die Folge bieser Ereignisse ist verswirrter als ein Labyrint, und ich hilte mich, Hypothesen zu vermehren. Benigstens fällt die Einnahme Ravenna's vor das Jahr 730.

Briefe sammt reichen Geschenken, und wirklich bewog er den frommen König durch Versprechungen und geschickte diplomatische Vorstellungen zur Umkehr. Ja, Liutprand gab die Stadt Sutri, die er geplündert hatte, kraft des Rechts der Eroberung als Schenkung an den Papst, welcher im Namen des Apostels Petrus auf dies rechtmäßige Eigentum des griechischen Kaisers gewisse Titel zu beanspruchen wußte. <sup>1</sup> Dies war die erste Schenkung einer Stadt an die Kirche, und Sutri der Keim des Kirchenstaats.

Während nun Gregor den Langobarden befänftigte und durch einen geheimen Vertrag für sich gewann, dachte er an nichts eifriger, als ihn fo schnell als möglich um die eben eroberten Provinzen der Romagna zu bringen. Das politi= sche Genie eines Papsts war mächtiger, als das eines Königs, der nicht zu combiniren verstand; Gregor überlistete ihn, er konnte den Exarchat, welchen sich die Kirche bereits als Erbteil außersehn hatte, nicht in Liutprand's Händen laffen, er rief schnell die aufblübende Republik Benedig an, Ravenna zu befreien, und seine Abgesandten begegneten sich in der Lagunenstadt mit denen des griechischen Kaisers, die zu gleichem Zweck erschienen waren. Der Papst scheute sich nicht, in feinem Brief an den Dogen diefelben Langobarden, seine Bundesgenossen und sehr eifrige Katholiken wie Bilderver= ehrer, mit dem Titel des "schandbaren" Volks zu brandmar= fen, während er seine Feinde, den Kaifer und deffen Sohn Constantinus Copronymus "seine Herren und Söhne" nannte. 2

<sup>&#</sup>x27; Facta donatione beatissimis Apostolis Petro et Paulo restituit atque donavit. Anast. Wir find in die Cpoche der "Restitutionen" und Schenkungen eingetreten. Sugenheim 2c. S. 11: "Sutri erscheint mithin als der erste Keim des Kirchenstaats außer Nom."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A nec dicenda gente Longobardorum — ein gewöhnlicher Schimpftitel

Man wird ihm nimmer Unrecht thun, wenn man dreist beshauptet, er habe endlich auch die ehrgeizigen Herzöge von Spoleto und von Benevent gegen Liutprand im Geheimen aufgereizt. Der doppelten Bedrängniß war der König nicht gewachsen: die Flotte der Benetianer vertrieb die Langobarben, sie setzte den Exarchen Eutychius wieder in Navenna ein, und Liutprand scheint die eroberten Seestädte und die Romagna eilig aufgegeben zu haben, weil er sie nicht beshaupten konnte. Aber er vergalt dem Papst die treulose Poslitik, indem er zum Erstaunen der Welt mit Byzanz nicht nur Frieden, sondern auch Freundschaftsbündniß schloß, wonach er sich mit dem Exarchen vereinigte, die Herzöge von Spoleto und von Benevent zu züchtigen, und Kom sammt dem Ducat dem Kaiser wieder erobern zu helsen.

In Spoleto empfing er ohne Widerstand die Unterwerstung beider Herzöge, dann zog er im Jahr 729 vom Exarchen begleitet, gegen Rom, vor dessen Mauern auf dem Feld des Nero sein Heer sich lagerte. Rom schien endlich in die Gewalt der Langobarden fallen zu müssen, aber das Glück und das Talent der Päpste, erstannlicher als jenes des Cäsar, that auch jest wieder Bunder. Gregor, am bewassneten Widerstande verzweiselnd, vertraute seinen geistlichen Mitteln, und er wußte, daß die Langobarden nicht mehr jene unbändigen Krieger Alboin's waren. Er zog hinaus in das Lager Liutprand's, er richtete eine Rede im Geiste Leo's des Großen an ihn, und man sah den tiesbeleidigten König demutsvoll

jener Zeit, und ausbrucksvoller als das klassische nefandus. Der Brief bes Papsts an Ursus, Dux von Benedig, sieht in der Chronit des Andrea Dandolo, Tom XII. Scriptor. beim Muratori, beim Baronius T. IX. ad ann. 726, und beim Labbe Concil. VIII. p. 177.

vor dem Papst auf die Kniee fallen. Das katholische Herz des großmütigsten Fürsten war erschüttert: der Mann Gottes führte ihn schnell in der frommen Aufregung an das Grad des Apostels, wo der König Mantel, Armband, Wehrgehenk, Dolch und Schwert, seine goldene Krone, sein silbernes Kreuz, ja seine Pläne alle dem heiligen Petrus zu Füßen legte. Das Schauspiel des päpstlichen Triumfs wurde vom Halleluja und vom Te deum der Priester begleitet, und nach vollendetem Gebet ließ sich Gregor herab, den Vitten Liutprand's nachzugeben, indem er den excommunicirten Exarchen wieder in seine und der Kirche Gnade ausnahm.

Liutprand betrat nicht einmal die heilige Stadt Nom, auf die seine Borgänger so heiße Blicke des Berlangens geworsen hatten, sondern er brach das Lager im neronischen Felde ab, und zog auf der Flaminischen Straße fort. Und so entwich die Krone Rom's und Italien's, welche eine Beile über seinem Haupt geschwebt hatte, für immer und vielleicht zum Unglück jenes Landes, dessen schon zerrissene Glieder er hätte einigen können, von einem Fürsten, dessen Tugenden sie verdienten, der aber sie zu gewinnen nicht politischen Berstand noch Kühnheit genug besaß. Seinen Kniefall auf dem Feld des Kero büßten endlich seine Nachfolger und sein Bolk durch frühen und traurigen Untergang.

Ein Usurpator beschämte ihn durch ein Wagniß: Tiberius Petasius, wahrscheinlich Dux einer Stadt im römischen Tuscien, übernahm es, das große Project einer italienischen Kaiserwahl auf eigene Hand auszusühren. Er warf sich plöglich zum Kaiser auf, nachdem er einige Orte im dortigen Patrimonium des S. Peter für sich gewonnen hatte. Der Exarch, noch in Nom anwesend und völlig machtlos, verlor

die Besinnung, aber der Papst handelte schnell und wie der eigentliche Gebieter, er gab dem Erarchen das römische Heer, und dieses, gegen den Empörer ausgezogen, brachte dessen Kopf bald nach Rom zurück, von wo er nach Byzanz gesendet wurde. Dies aber sind Borgänge, welche beweisen, daß der Papst die Oberhoheit des Kaisers noch immer anerkannte. Indeß der Andlick des blutigen Haupts eines tuscischen Rebellen besänstigte den Jorn des Kaisers Leo nicht, er wollte den Römern nicht verzeihn, sondern fuhr fort gegen die Bilder zu wüten und den Papst zu bedrohen, während Gregor nicht aufhörte, beredte wenn auch weniger troßige Schreiben an ihn zu richten, bis ihn am 11. Februar 731 der Tod überzraschte.

Wie er Nom, was die bürgerliche Verfassung betrifft, zurückließ wissen wir nicht; der That nach durste er als Oberhaupt in einer Stadt betrachtet werden, welche, schon längst in der moralischen und zum Teil in der materiellen Gewalt der Päpste, sich gegen den Kaiser offen empört hatte. Aber die Klugheit Gregor's konnte eine allzugroße bürgerliche Selbständigkeit in Rom weder wünschen noch dulden, und da er sich mit dem Exarchen versöhnt hatte, und es ihm an einem guten Verhältniß zu Byzanz in einer Zeit sehr gelegen war, wo der Untergang des Frankenreichs durch die Saracenen gefürchtet wurde, so behielt er den Titel der Abhängigkeit Rom's von griechischen Beamten bei.

Seine bedrängte Lage hatte ihm nicht gestattet, Rom, wie seine Vorgänger gethan, durch glänzende Kirchenbauten zu schmücken, und das Buch der Päpste gibt nur ein Verzeichniß von Kirchen und Klöstern, die er restaurirte. Darunter befand sich auch das Kloster des S. Andreas mit dem Zunamen

Barbara, welches einst Gregor der Große gestistet hatte. Das Haus seiner Mutter aber richtete er zu einem Kloster der S. Agatha ein; es stand wahrscheinlich im Trastevere. Wir übergehn indeß die römischen Klöster eher, als daß wir nicht bemerkten, derselbe Papst habe im Jahr 720 das Kloster von Monte Casino wiederhergestellt, wohin er Benedictiner aus dem Lateran unter des Abts Pertonar von Brescia Führung sandte.

4. Gregor III. wird Papst im Jahr 731. Er schieft seine apostolischen Briefe nach Byzanz. Römische Synobe gegen die Bilberstürmerei. Demonstrationen in Rom. Kirchenbauten. S. Maria in Aquiro. Die bamalige Malerei und ihr Verhältniß zur Cultur. Flüchtige byzantinische Künstler. Flüchtige heiligenbilber. Restauration ber Stabtmauern Rom's.

Von der Bahre des Todten wurde der dritte Gregor mit Gewalt fortgezogen, und durch einmütigen Beschluß von Clerus und Volk zum Papst erwählt. Er erhielt die Ordination am 18. März 731, nachdem, wie zu vermuten ist, der Form wegen die Bestätigung des Erarchen eingetroffen war. Gregor III., Sohn des Johannes, war von sprischer Abkunft, aber feine Eigenschaften machten sie die Römer vergeffen; seine genaue Kenntniß der griechischen Sprache wird von seinem Lebensbeschreiber mit Recht an die Spike seiner Tugenden gestellt, und es dünkte ihn nichts geringes zu fein, daß er alle Pfalmen auswendig wußte. Gregor übernahm von seinem Vorgänger das schwierige Erbe des Bilderstreits, welches an sich nur das Symbol des tieferen Streits zwischen der Kirche und dem absoluten Staatsprincip war. Die erste leidenschaftliche Wut dieses denkwürdigen Rampfs ging vorüber, und eine Art von Waffenruhe ohne Nachgibigkeit auf jeder Seite trat ein, doch nur als Paufe. Raum war Gregor auf den Stul Petri gestiegen, als er sich

beeilte die Grundfätze seines Vorgängers in seinem apostolischen Sendschreiben an die Raifer und an den Patriarchen von Constantinopel als die seinigen zu bekennen. Diese Briefe waren ohne Frage mit Festigkeit geschrieben, um den Gedanken an einen Bergleich mit Byzanz von vorn herein nicht aufkommen zu lassen; der Presbyter Georg, welcher sie am Hofe übergeben follte, zitterte jedoch bei dem Anblick des zornflammenden Angesichtes Lev's, "des brüllenden und wütenden Löwen," er wagte nicht die Briefe vorzuweisen, son= bern kehrte nach Rom zurück, um sich dem Papst weinend zu Füßen zu werfen. Die Absetzung des feigen Boten, der so wenig Lust gezeigt hatte für die Heiligenbilder ein Martirium zu erdulden, wurde auf Bitten einer versammelten Spnode und des römischen Adels in Kirchenbuße verwandelt, aber der reuige Cardinal mußte zur Strafe nochmals mit den Briefen nach Byzanz abgehn. Zu seinem Glück hielt ihn der kaiferliche Gouverneur in Sicilien zurück, wo er ein Jahr lang in Haft verblieb.

Unterdeß versammelte der Papst am 1. November 731 ein Concil im Sanct Peter: 93 Bischöse Italien's, unter ihnen die Erzbischöse von Grado und von Ravenna, waren dort anwesend, außer dem gesammten Clerus von Rom, den Beaustragten des Volks und dem Adel, welchen das Buch der Päpste hier mit dem Prädicat "Consuln" auszeichnet — ein Titel, der noch immer vom Kaiser aus Gunst oder um Geld verliehen ward und bereits ansing, Prädicat der Bornehmen zu werden. Das Concil sprach die seierliche

<sup>&#</sup>x27; Cum cuncto clero, nobilibus etiam consulibus, et reliquis Christianis plebibus adstantibus decrevit: Anast. in Gregor. III. n. 192. Die befannte Unterscheibung der drei Bahlförper in Rom.

Excommunication über jeden aus, der die Bilder zu zerstören, zu mißhandeln, zu beschimpfen sich erfrechen würde. Diesen Beschluß und neue Schreiben des Papsts nach Constantinopel zu bringen, war der Desensor Constantin beauftragt, aber er wurde ebenfalls in Sicilien sestgehalten, und die Bittschreiben der Städte des römischen Ducat's um Duldung der Bilder hatten dasselbe Schickfal. Ihre Neberbringer schmachteten acht Monate lang in den Kerkern Sicilien's, worauf sie mit Schimpf zurückgesandt wurden. Der Kaiser hatte allerdings von dem päpstlichen Stil hinlängliche Proben gehabt, und er ehrte seinen Stolz durch schweigende Unzugänglichkeit.

Bei diesen höchst gespannten Beziehungen der römischen Kirche zu Byzanz überrascht der Bericht im Buch der Käpste: der Exarch Eutychius habe dem Kapst sechs gewundene Säulen von Ondy zur Ausschmückung des S. Peter geschenkt. Vielleicht hatte er sie seinem Vorgänger versprochen, als er sich mit ihm versöhnte, und sie stammten eher von einem Monument in Rom als von Ravenna her. Gregor verschösnerte damit die Consession des Apostels, indem er sie neben die bereits vorhandenen alten sechs Säulen verteilte. Er ließ auf sie silberbeschlagene Valken legen, und in getriebener Arbeit auf der einen Seite die Vildnisse des Heilands und der Apostel, auf der andern aber die der Muttergottes und der heiligen Jungfrauen darstellen. Indem er überhaupt die Kirchen Kom's mit neuen Heiligenbildern reichlich versah,

¹ Sex columnas onychinas volubiles concessas ab Eutychio exarcho, duxit in ecclesiam b. Petri Apostoli. Noch heute ahmen die häßlichen gewundenen Säulen des Bernini über der Confession die Säulen des Tempels von Jerusalem nach; doch nehme ich mit Vignosi zu jener Stelle gern an, daß die columnae volubiles vielmehr stiratae, gereiste, waren.

waren diese zugleich gemalte Demonstrationen gegen Byzanz. und man mag sich leicht vorstellen, daß Werke von Künstlern selten mit größerer Leidenschaft oder Andacht angeschaut wurden. In scheinbarer Rube baute Gregor ein neues Dratorium im S. Beter, auf der linken Seite neben dem Triumf= bogen, wo sich die Männer versammelten, und er häufte darin mit Absicht Reliquien zu Ehren des Heilands, der Jungfrau, der Märtirer auf. Denn Conftantin Copronymus begnügte sich nicht mehr mit der Verfolgung der Bilder, son= dern durch logische und politische Notwendigkeit weiter und weiter fortgeriffen erklärte er kühn allen Reliquien und den Beiligen felbst ben Rrieg. Der Papst dagegen schmückte jene Capelle mit köstlichen Bildnissen, die in Gold und Perlen stralten, er bestimmte für das Dratorium durch Concilienbe= schluß einen täglichen Dienst der Mönche aus den drei Klöstern am S. Veter, und ließ auf drei Marmortafeln diese lituraische Ordnung zu Ehren der Heiligen eingraben. 1

Der Katalog von Gregor's Kirchenbauten oder Wiedersherstellungen ist lang, und mit Genauigkeit werden darin die Gemälde hervorgehoben. Wir begnügen uns jedoch zu besmerken, daß er das Kloster bei S. Chrysogono im Trastevere stiftete, daß er die Basilika des S. Andreas neben dem S. Peter erneuerte, und das Dach des Pantheon mit bleiernen Platten neu bedecken ließ, ein Verdienst um die Erhaltung

¹ Der römische Gelehrte Pietro Sabino sah um 1495 biese brei Marmortaseln beim Umban bes S. Beter ausgraben und copirte sie sir eine Sammlung von Inscriptionen, welche be Rossi in Benedig aufsand. Er gab die merkwiltbigen Inschriften heraus in seiner Schrift: due Monumen. Inedit. spettanti a due concilii Romani de' Secoli VIII e IX, und stellte somit die Acten eines bisher unbekannten Concils vom Jahr 732 wieder ber.

vieses Wunderban's, welches einer slüchtigen Bemerkung wert ist. Wenig davon entsernt stand im Marsseld schon damals, wie noch heute die Diaconie S. Maria in Aquiro. Zur Zeit Gregor's III. war sie nur ein Armenhaus nebst kleinem Oratorium, er erbaute sie von Grund auf neu, vergrößerte sie und schmückte sie mit Malereien. Es ist nur der Zuname in Aquiro, den die Diaconie noch heute bewahrt, welcher unsre Vorstellung reizt. Indem man ihn in Equiro zu verbessern glaubte, meinte man, daß eben dort ehemals die equirischen Pserderennen zu Ehren des Mars gehalten worden seien, aber es scheint uns viel einfacher und wahrscheinlicher, daß der Titel in Aquiro durch den Namen eines Kömers Aquilius oder Aquirius zu erklären sei, welcher sein Haus zur Einrichtung jener Diaconie ursprünglich mochte hergegeben haben.

Indem Gregor, den baulustigen Borgängern ähnlich, sehr große Summen auf die Ausschmückung der Kirchen verwendete, fand die Kunst im Widerspruch zu den Edicten von Byzanz neue Nahrung in Rom, und die Künstler widmeten ihre Talente mit eifriger Dankbarkeit der Kirche, die sie pslegte. Wenn überhaupt der gefunde Menschenverstand ohne Bedenken auf die Seite der Bilderstürmer von Byzanz tritt, die den Eultus einer vollkommnen Religion von allem was heidnisches darin eingedrungen war, zu reinigen unternahmen,

¹ Basilicam S. Dei Genitricis, quae in Aquiro dicitur: Anast. n. 201. Andere Hanhschriften haben falsch Aciro, in Adchiro; Bignosi siest in Cyro. Die Angabe des Martinelli Roma ex eth. 2c. p. 215, daß der Bischof Anastasius (396—401) die Kirche gebaut habe, stützt sich nicht auf den Liber Pontis. Er schreibt in Equiro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Des Andreas Fulvius (Antiq. IV. vom Circus Agon.) Erkfärung bieses Namens von Aquis, was er burch bort aufgesundene eherne Enten unterstützt, bemerke ich nur um ihrer Lächerlichkeit willen.

wird doch das Urteil durch die ewigen Bedürfnisse der Kunst zur Schonung aufgefordert. Die Malerei jener Jahrhunderte stand im Dienst der inneren Cultur des Gefühls; sie erhob die Menschen gerade aus der rohsinnlichen Wirklichkeit eines von Gebeinen und Reliquien starrenden Cultus in die Sphäre des Idealen, stellte über ihren verdunkelten Sinnen ein Reich des Schönen auf, worin sich alles Schreckliche verklärte und in Symbolen erweiterte, und die reizendste der Künste war der verarmten Menschheit noch gelassen, die Barbarei der Unwissenheit und des Aberglaubens mit einem holden Schimmer von Ideen zu mildern, und die Sehnsucht oder die Ahnung des Vollendeten und ewig Klaren wach zu erhalten. Der Kampf der Päpfte gegen Byzanz rettete die Kunft, und Italien, das die bildliche Vielgötterei beibehielt, hat sich bei der mißhandelten Vernunft wenigstens durch das Genie Giot= to's, Lionardo's und Rafael's, wenn auch spät, doch glänzend zu entschuldigen vermocht. 1 Während der Bilderverfolgung im Drient wanderten viele brodlos gewordene Künstler aus Städten und Klöftern des Morgenlandes nach Italien und Rom, wo sie gastlicher Aufnahme gewiß waren. Sie trugen dazu bei, den dürren byzantinischen Dogmenstil der Malerei in Italien zu verbreiten, und sie hinderten durch eine traditionelle Feststellung gewisser Typen vielleicht die selbstständige Entwicklung der abendländischen Kunft. Indeß die Geschicht= schreiber schweigen von den flüchtigen Malerschulen des Oftens, und kein mitleidiger Chronist hat auf das Schicksal von Männern ein Licht geworfen, welche Kleid, Name und Geringachtung der Handwerker trugen, wenn sie nicht Mönche

<sup>1</sup> Die Byzantiner malten indeß auch wieder eifrig, und entschuldigten sich durch ihren Rafael Panselinos.

waren. 1 Aber ihre goldschimmernde Kunft, hie und da noch heute dauernd, ersetzt uns durch Anschauung den Berluft vieler Geschichten, und zeigt uns deutlicher, als diese vers möchten, Form und Gehalt der damaligen Civilisation.

Nicht minder flüchteten sich viele Heiligenbilder aus dem Orient nach dem Abendlande. Manches jener uralten, schwarzen und rohen Gemälde von Christus oder der Jungfrau, das heute in Kirchen Rom's über den Hauptaltären aufgestellt ist, mag zur Zeit der Bilderversolgung aus irgend einer byzantinischen Stadt sich nach Rom gerettet haben; und es ist nicht unwahrscheinlich, daß sich darunter jenes nicht von Händen gemachte Antlitz Christi befand, welches in der Capelle Sancta Sanctorum des Lateran als einer der größten Schäße Rom's bewahrt wird. Ein flüchtiger Byzantiner mochte es eher mitgebracht haben, als daß es von der Hand des unzglücklichen Bischofs Germanus in Constantinopel durch die Luft nach Rom geschlendert wurde; kurz es erschien hier, wie viele andere Stizzen des Apostel Lucas, die ein unsichtbarer angelischer Pinsel ausführte.

Gregor stellte übrigens auch einen großen Teil der Mauern Rom's her, an die sein Borgänger kaum die Hand hatte anlegen können. Dieser abgerissene Bericht beschließt den Katalog der Kirchenbauten des Papsts, und es ist zu bedauern, daß sein Lebensbeschreiber nicht die Tore und Straßen nannte, wo die Ausbesserung geschah. Der Canzellist, welcher die Notiz in die Register der päpstlichen

¹ Das Chronicon Ducum Neap, des Pratiffi ad ann. 728 erzählt, daß wiele fliichtige Mönche aus Byzanz nach Neapel famen, et exportaverunt multa corpora sanctorum — partim de illis iverunt ad Dom. Papam, et partim Neapoli remanserunt.

Ausgaben trug, vermerkte nur, daß der Papkt die Werkleute und die Kosten für den Kalk aus eigenen Mitteln bezahlte. Der Kaiser hätte sie freilich nicht hergegeben, und der Fond des Gothenkönigs Theodorich bestand nicht mehr. 1 Auch die Mauern von Centumcellä oder Civitavecchia stellte Gregor von Grund aus und sehr sest wieder her, unstreitig sowol aus Furcht vor den Saracenen, welche bereits die Insel Sardinien besetzt hatten, als vor einer byzantinischen Landung, und man sieht, er versuhr als ein selbstständiger Gebieter im römischen Ducat.

5. Leo ber Jaurier zieht römische Kirchengüter ein. Der Papst gewinnt Gallese. Er schließt ein Bündniß mit Sposeto und Benevent. Liutprand rückt in ben Ducat. Gregor III. wendet sich um Hilfe an Carl Martell. Seine Anträge. Tob Gregor's III., Carl Martell's und Leo's des Isaurier's im Jahr 741.

Der Schreiber von Gregor's III. Leben vergaß über den Kirchen Kom's die politischen Ereignisse, von denen er nur weniges kurz vermerkt. Aber wir hören von den griechischen Geschichtsschreibern, daß der Kaiser Leo im Jahr 733 eine große Flotte unter dem Besehl des Generals Manes gegen das empörte Italien aussandte, und daß diese Armada im Adriatischen Meer durch Schiffbruch kläglich zu Grunde ging. Von Jorn ergriffen, oder vielmehr, wie die Griechen billig sagen, übermannt von arabischer Habsucht und in äußerster Geldnot, erhöhte der Kaiser das Kopfgeld der unglücklichen Länder Sicilien und Calabrien, ihm noch treu ergebener Provinzen, um ein Drittel, und zugleich zog er die reichen

<sup>&#</sup>x27; Hujus temporibus plurima pars murorum hujus civitatis Romanae restaurata est. Alimoniam quoque artificum, et pretium ad emendam calcem de proprio tribuit. Anast. n. 202.

Patrimonien der römischen Kirche dort und auf jener Insel ein. Domänen, welche eine jährliche Rente von 3½ Talenten oder von 35000 Goldstücken abwarfen. Die Kirchengüter Rom's, in Sicilien sehr groß, waren auch im Neapolitanischen zahlreich, denn S. Petrus befaß Grundstücke in Sorrent und Misenum, bei Capua wie bei Neapel, und selbst auf der Insel Capri. 2 Ein so empfindlicher Verlust wurde durch kleinen Gewinn kaum vergütet: die Langobarden von Spoleto hatten schon lange vorher das Castell Gallese im römischen Tuscien an sich geriffen, und der römische Ducat hatte des= halb mit dem Spoletanischen beständigen Streit. Gregor gelang es, den Herzog Thrasamund durch eine Abstandssumme zur Herausgabe der Burg zu bewegen. Nach der feltfamen Ausdrucksweise im Buch der Päpste befahl er, diesen Ort dem Rörper der heiligen Republik und des in Christi Leibe geliebten römischen Heeres anzufügen. 3 Obwol der Papst Gallese

¹ Τὰ δὲ λεγόμενα πατοιμόνια τῶν ἀγίων καὶ κορυφαίων ἀποστόλων τῶν ἐν τῷ πρεσβυτέρα Ῥώμη τιμωμένων ταὶς ἐκκλησίαις ἔκπαλαι τελούμένα χρυσίου τάλαντα τρία ἤμισυ τῷ δημοσίω λόγω τελεἴσθαι προσέταξεν: Theophan. p. 344. Diefer Confiscation erwähnt ber βαρft ⑤tephan im Cod. Carol. Ep. VIII. p. 111 beim Cenni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Cardinal Deusdedit nahm in seine Collection (Cod. Vat. n. 3833) am Ende saec. XI aus dem Register Gregor's II. viele Notizen über Berpachtungen auf; unter andern: Theodoro Consuli in annis XXVIII Insulam Capris cum monasterio S. Stephani, sür den jährstichen Zins von 109 Goldsolidi und 100 megarici vini. Dem Preschpter Eustachius das Moster S. Martini in Surrento; einer Diaconissa den Ort Icaonia in Campanien; dem Consul Theodor das Moster S. Pancratii dei Misenum auf 28 Jahre. Siehe Borgia Breve Istor. del domin. Tempor. etc. Append. Docum. I. p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hujus temporibus Galliensium castrum recuperatum est — et in compage sanctae reipublicae atque in corpore Christo dilecti exercitus Romani annecti praecepit: Anast. n. 203. Hieraus erfennt man, daß der Exercitus anfing, das Bolf selbst zu bedeuten. Die Ansicht

bem römischen Ducat, welcher doch zum Reich (der Respublica) gehörte, wieder einverleibte, betrachtete er es doch ledig-lich als römisches, wenn auch nicht als päpstliches Besitztum. Der zweideutige Ausdruck sancta respublica aber kann hier so gut von dem Ducat, welchen der Papst als heiliges Patrimonium des S. Petrus zu betrachten ansing, als, wie üblich, von dem Sacrum Romanum Imperium verstanden werden. Zedenfalls spielten die Päpste die Rolle Octavian's, indem sie, factisch unabhängig, die alten Formen des römischen Reichs noch stehen ließen, wie Augustus, factisch Alleinsherrscher, jene der Republik hatte bestehen lassen. Die werdende Herrschaft der Päpste über Kom ist in ein Halbdunkel diplomatischer Kunst gehüllt, in welcher alle drei Gregore vollendete Meister waren.

Die Herausgabe von Gallese war nicht die Wirkung päpstlichen Geldes, sondern eines geheimen Bertrags zwischen dem Papst und dem Herzog von Spoleto. Thrasamund und Godschalf von Benevent suchten die allgemeine Berwirrung Italien's zu benußen, um die Abhängigkeit von dem Langobardenkönige abzuwersen, und Gregor ergriff mit Freuden ihre Pläne, um seinen gefürchteten Feind Lintprand zu schwächen. Er schloß insgeheim ein Bündniß mit den Herzögen, indem er beide reizte, sich gegen Lintprand zu empören. Aber der König rückte gegen Spoleto, und auf die Kunde von seinem Anzuge sloh Thrasamund (im Jahr 739) nach Kom, wo er beim Papst Schutz suchte und fand. Von dem eroberten Spoleto aus forderte Lintprand die Auslieserung des Hochverräters, doch der Papst und das römische Heer,

von Cenni (Monum. Dominat. Pont. p. 14), welcher sagt: Gregorius III. sanctam rempublicam instituit, ist jedoch durchaus salsch.

an dessen Spize Stephanus Expatricius und Dux von Rom stand, verweigerte sie. Die ausdrückliche Erwähnung des Dur neben dem Papst und dem römischen Heer beweist bei dieser Gelegenheit, daß felbst damals noch ein Beamter des griechi= schen Kaisers als Gouverneur des Ducats in der Stadt sich befand, sie beweist ferner, daß Gregor im politischen Ein= verständniß mit dem Exarchen von Ravenna handelte. 1 Die Folge dieser Weigerung war das sofortige Ginrücken Liut= prand's in den römischen Ducat: er plünderte die Batrimo= nien der Kirche, er besetzte vier Städte Amelia, Horta, Boli= martium und Bleda, ließ Truppen in ihnen zurück, und kehrte hierauf ohne Rom belagert, oder gar den S. Beter geplündert zu haben, im August 739 nach Pavia heim. Der Papst aber warf nun jede Maske ab: er stellte Thrasamund das römische Seer zur Verfügung, und dieser Berzog rückte aus der Stadt, sein Land wieder zu erobern. Schon im December befand er sich in Spoleto, nachdem er die übrigen Städte mit Silfe sowol der Römer, als Godschalt's von Benevent unterworfen und die Besatzungen Liutprand's überall vertrieben hatte.

Also im Besitz von Spoleto weigerte sich Thrasamund der Politik des Papsts weiter zu dienen, und weder wollte er sonstige Vertragsartikel erfüllen, noch im Besondern zur Wiedereroberung jener vier Städte die Hand bieten. Während nun Liutprand gegen die doppelten Verräter über die

¹ Dum — a Gregorio Papa atque ab Stephano, quondam Patricio et Duce, vel omni exercitu Romano praedictus Trasimundus redditus non fuisset: Anast. n. 207 im Anfang der Vita Zachariae. Bignofi liest zwar patricio et duce omnis exercitus Romani, aber jene Lesart ist älter und völlig im Charafter der Zeit, so daß ich sie nach dem Tert des Bianchini beibehalte.

Maßen aufgebracht, sich rüstete, Spoleto und Nom von neuem zu züchtigen, geriet der Papst in die äußerste Besorgniß. Er fah ein, daß er durch italienische Verbindungen nicht zu seinem Ziele gelangen konnte; nun hoffte er ängstlich auf die Hilfe des mächtigsten Mannes im Abendland, Carl Martell's, des Besiegers der Saracenen, und des wirklichen Herrschers im Frankenreiche, wenn auch unter der Form des Ministers eines Schattenkönigs. Er batte ihm bereits dringende Bitt= schreiben zugesendet, indem er vielleicht dem Beispiel seines Borgängers vom Jahr 726 folgte. 1 Zwei Briefe Gregor's III. an Carl Martell haben sich erhalten:2 in dem ersten beklagt er sich, daß Carl nicht helfe, und daß er, falschen Vorstel= lungen Liutprand's und seines Neffen Hildeprand's Gehör gebend, die feindlichen Bewegungen der Langobarden dulde und ihnen höhnisch zu sagen erlaube: "es komme doch Carl, zu dem ihr eure Zuflucht genommen habt, fammt dem Kriege= volk der Franken, und wenn sie können mögen sie euch helfen und unfern Händen entreißen." Es wird demnach sowol auf ein früheres Gefuch des Papsts, als auf ein Schreiben oder eine Gefandtschaft Liutprand's zurückgewiesen. Der erste,

¹ Dies nimmt Pagi an, ad ann. 726. n. 13. 14., aber seine Meisung stiltzt sich nur auf eine schwache Bemerkung des Lib. Pont. Vita Steph. III. n. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit ihnen beginnt der Coder Carolinus, eine der wichtigsten Urtunden der Geschichte, umd der Stofz der Wiener Bibliothek. Diese von Carl dem Großen veranstattete Sammlung zählt 99 Briese der Päpste Gregor III., Stephan III., Zacharias I., Paulus I., Stephan IV., Adrian I. und des Gegenpapsts Constantin an die carolingsschen Fürsten Carl Martell, Pipin und Carl den Großen, von 739 die 791. Abgebruckt in Cenni's Monum. Dominat. Pont. und im Cursus Completus Patrologiae ed. Migne T. XCVIII, und sonst mehrsach. Die Ueberschrift jener Briese Gregor's III. santet: Domno Excellentissimo silio Carolo subregulo Gregorius Papa.

verlorne Brief Gregor's nuß geschrieben worden sein, als in Folge des Bündnisses mit den Rebellen von Spoleto und Benevent Liutprand heranzog, die beiden vorhandenen aber fallen ins Jahr 739 oder 740, bevor der König die vier Städte besetzte, weil ihrer Eroberung nicht gedacht wird. Denn der Papst würde um ihren Berlust die lauteste Klage erhoben haben, während er jest nur über Verwüstung von Kirchengütern im Revennatischen und über Plünderungen im Ducat von Kom zu klagen weiß.

"D welch ein unheilbarer Schmerz, ruft er im ersten Brief aus, erfüllt unste Brust ob dieser Beschuldigungen, während solche und so große Söhne ihre geistliche Mutter, die heilige Kirche Gottes und ihr zugehöriges Volk? nicht zu verteidigen wagen. Zwar ist, o teurer Sohn, der Apostelfürst selbst wol durch die ihm vom Herrn verliehene Macht im Stande, sein eigenes Haus und Volk zu verteidigen und die Feinde zu strasen, aber er will die Herzen seiner Getreuen prüsen. Schenke, o Sohn, den falschen Vorstellungen und Einsschiederungen jener Könige keinen Glauben; denn alles was sie dir schreiben ist falsch, indem sie vorgeben, daß ihre Herzöge von Spoleto und Benevent schuldig seien. Dies alles ist erlogen; denn um kein anderes Verbrechen (mag dir, o Sohn, die Wahrheit genug sein!) versolgen sie jene Herzöge, als weil sie im verwichenen Jahr nicht von ihrer Seite über

<sup>&#</sup>x27; Muratori (ad ann. 741) weist ben Carbinal Baronius ab, welcher behauptet, Lintprand habe Rom belagert und ben S. Peter geplindert. Dies aber liest Baronius aus einer Stelle bes zweiten Briefs Gregor's in feinem Sinn heraus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Populus peculiaris, eine bisher nicht gebranchte Phrase, welche die neue Spoche Nom's gut bezeichnet: das römische Vost, Sigentum und pecus des S. Betrus.

uns berfallen, noch gleich jenen das Eigentum der beiligen Apostel verwüsten und ihr zugehöriges Volk plündern wollten, indem eben diese Herzöge erklärten: wir kämpfen nicht gegen die heilige Kirche Gottes und ihr zugehöriges Volk, denn wir haben mit ihm einen Vertrag, und haben von der Kirche selbst den Eid empfangen. Und gerade deshalb wütet der Dolch jener gegen sie. Denn eben diese Her= zöge waren und sind bereit ihnen nach alter Gewohnheit zu gehorchen, aber jene sind aus den angegebenen Grün= den erbittert und wollen uns und sie bei guter Gelegenheit verderben. Indem sie nun beiden nachstellen, berichten sie Ew. Gnaden Falsches, um jene edeln Herzöge abzusetzen und dort ihre schlimmen Duces einzuseten, und noch mehr täglich und überall die Kirche Gottes zu bedrängen, und das Eigentum des heiligen Apostelfürsten Petrus zu ver= schleudern, und sein zugehöriges Volf in Gefangenschaft zu führen."

Der Papst nahm bemnach keinen Anstand Carl Martell also zu schreiben, um seinen eigenen Bertrag mit Rebellen zu beschönigen, den er doch zugleich eingestehen mußte. Er bat in demselben Briefe Carl, einen Sendboten nach Italien zu schicken, damit er sich mit eigenen Augen von den Leiden der Kirche überzeuge, und vor allen slehte er ihn an, die Freundschaft zu dem Langobardenkönig nicht der Liebe zum Apostelfürsten vorzuziehen, sondern den Schuß und die Berteidigung der Kirche Kom's schnell zu überznehmen. Er sandte ihm durch Anchard, den Ueberbringer des Briefs, zugleich die schon lange übliche, aber jeht doppelt bedeutende Auszeichnung katholischer Fürsten, goldene Schlüssel vom Grabe des Apostels, durch welches Symbol er

ihn zum Hiter dieses Heiligtums berufen wollte. 1 Carl Martell ging indeß nicht auf die gefährliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten Italien's ein, sei es durch innern Krieg im Frankenlande abgehalten, sei es durch Alter und Siechtum an raschen Entschlüssen behindert, oder endlich aus Pflichtgefühl für den Langobardenkönig, mit dem er persönlich befreundet war. Denn Lintprand hatte nicht allein den jungen Pipin in Pavia durch das übliche Abschneiden der Haarlocken an Sohnes Statt angenommen, sondern im Jahr 739 die Saracenen aus Südgallien zu vertreiben wirksam mitgeholfen.

Der Papst sendete ein zweites, kürzeres Schreiben an Carl Martell, und auch durch dies konnte er den Franken nicht zum bewaffneten Silfszug bewegen. Nichts mehr und weniger enthalten nun jene beiden Briefe Gregor's III., die einzigen authentischen Aktenstücke über den Schritt des Papsts, welcher später so unabsehdare Folgen nach sich zog. Carl wurde darin aufgesordert, die Freundschaft zu den Langobarden aufzugeben und die Verteidigung der Kirche Rom's zu übernehmen; und weder von einem außerordentlichen Recht noch Titel über Rom, welchen ihm der Papst sollte angeboten haben, ist in diesen Schreiben irgend die Rede. Aber man hat behauptet, Gregor habe Carl Martell Krast des Titels eines Patricius oder Consuls der Nömer die wirkliche

<sup>&#</sup>x27; Sacratissimas claves Confessionis B. Petri. Ich fenne bie Schriftsteller und ihre Grinde für die Behauptung, daß diese Schlüssel anderer Art gewesen seien, als die von Gregor so oft an Fürsten verssandten. Ihre Bedeutung scheint auch mir freilich eine höhere, und zugleich auf den Schutz bes Grades zu beziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nostris obedias mandatis, ad defendendam Ecclesiam, et peculiarem populum. Zweiter Brief.

Signorie über Rom angetragen, und man ftütt diefe Meinung auf den Bericht eines Chronisten, welcher fagt, daß Gregor im Jahr 741 eine zweimalige Gefandtschaft an Carl schickte, mit den Schlüsseln des Grabes, den Ketten S. Betri, und mit großen, ja unendlichen Geschenken, und daß diese nie zuvor im Frankenland gesehene Botschaft Carl das Römische Consulat antrug, unter der Bedingung, vom Kaiser abzustehn. 1 Indeß ein so großer Antrag, neben dem Schutzrecht über Rom auch die weltliche Auctorität darin zu über= nehmen, ist weder mit der Politik Gregor's, noch mit der Ansicht der Zeit zu vereinen. Wir wissen auch nicht, was Carl Martell dem Papst antwortete: ohne Zweifel empfing er die Gefandtschaft als ein bedeutendes Ereigniß, er erwiederte sie durch eine gleiche Gesandtschaft und durch Geschenke, und übernahm die Rolle des Vermittlers zwischen den Langobarden und Rom. Doch Liutprand setzte seinen Marsch gegen

Dies ift ber Continuator Fredegar. Pars. III. c. 110, in ber Ausgabe bes Gregor von Tours von Ruinart: Eo enim tempore bis a Roma sede S. Petri ap. B. Papa Gregorius claves venerandi sepulcri cum vinculis S. Petri (b. i. abgefeilten Gifenspänchen) - legationem -Principi destinavit. Eo pacto patrato, ut a partibus Imperatoris recederet, et Romanum Consulatum praefato principi Carolo sanciret. Cenni Mon. Dom. p. 2 sq. weist bies consulatum, welches Ruinart festhält, gurud. Der 160 Jahre nach Gregor schreibende Unnalist von Met (Monum. Germ. I., ad ann. 741) fette, ohne vom Confulat zu reden, ein decretum Romanor. Principum hinzu, und fast wörtlich stimmt bamit bas Chronic. Moissiacense ad ann. 734. Ruinart, Pagi und Muratori haben nach ber obigen Stelle bie Uebertragung bes Patriciats an Carl Martell wirklich angenommen, und Muratori will dies durch die berüchtigte Stelle im ersten Brief Gregor's bestätigt finden: et ipsas sacratissimas claves confessionis B. Petri, quas vobis ad regnum direximus: zur Herrschaft, nämlich über Rom. Die andere Lesart ad rogum (Bitte) ist abgeschmackt. Ich nehme ad regnum örtlich sc. Franciae.

Spoleto fort, und mitten in der Furcht, der rachsüchtige Feind werde nach Unterwerfung des schnell preisgegebenen Serzogs vor Kom erscheinen, starb Gregor III. plöglich am 27. November 741. Kurz vor ihm war am 22. October Carl Martell, am 18. Juni aber Leo der Jaurier gestorben, und so raffte der Tod die drei größten Männer ihrer Zeit schnell nach einander vom Schauplat der Geschichte hinweg, und ließ dem vierten, Liutprand, sie und ihre oder auch seine Pläne zu überleben nur eine Weile Zeit.

## Zweites Capitel.

1. Zacharias wird Papst im Jahr 741. Er unterhandest mit Lintprand. Er reist zu ihm. Nene sangobardische Schenkung an die Kirche. Zweite Reise des Papsts zu Lintprand. Der König stirbt. Nachis solgt auf dem Tron von Pavia.

Nur vier Tage blieb der Stul Petri nach Gregor's Tode unbesett: die einstimmige Wahl fiel auf Zacharias, des Polychromios Sohn, den letten Sprer oder Griechen, welcher die Papstkrone trug. Wenn man dem Erarchen seine Erhebung anzeigte, so hielt man es doch nicht mehr für nötig, die Bestätigung abzuwarten. Das Buch der Päpste hat Zacharias mit dem schönsten Lobe geehrt, und obwol es das Leben eines jeden Nachfolgers Petri mit einer gleichsam officiellen Anpreisung beginnt, war jenes doch aufrichtig und wahr. Denn die Geschichte dieses Mannes zeigt, daß er Glück und Frieden einer zehnjährigen Regierung zum großen Teil seiner Entschlossenheit, mehr noch seiner Milde, Klugheit und außerordentlichen Beredsamkeit verdankte. Er war überhaupt ein gebildeter Mann, auch in den theologischen Wissenschaften gelehrt, und es rührt von ihm die Uebersetung der Dialoge Gregor's in die griechische Sprache ber.

Liutprand hatte sich eben aufgemacht, Spoleto wieder zu unterwerfen und Rom zu züchtigen; es war bemnach die

dringenoste Aufgabe des neuen Bapstes, folde Gefahr zu entfernen. Der Tod Carl Martell's und die Verwirrung in Betreff des fränkischen Regiments, welches nun dessen drei uneinigen Söhnen Carlmann, Pipin und Griffo, zugefallen war, benahmen Zacharias jede Aussicht auf Unterstützung von iener Seite, während zugleich von Byzanz ber an keine Hilfe zu denken war. Deshalb beschloß er mit Liutprand auf gütlichem Weg sich zu vertragen. Er schickte ihm eine Gesandtschaft, und man kam zu folgendem Vergleich: der König versprach die vier Städte des römischen Tuscien's herauszugeben, wofür der Papst den Herzog Thrasamund fallen ließ und das römische Heer mit den Langobarden zu seiner Un= terwerfung vereinigte. Dies Ende nahm der Vertrag der Kirche mit Thrasamund: derselbe Mann, welchen Gregor eben erst gegen die Beschuldigung des Hochverrats so eifrig verteidigt hatte, wurde von dessen Nachfolger zum Hochverräter erklärt, der Politik ohne weiteres aufgeopfert, ja durch die römischen Waffen selbst gestürzt. 1

Thrasamund erkannte, daß er verloren sei, er warf sich dem Könige zu Füßen, und wurde mit der Tonsur und Kutte begnadigt. Sosort siel auch Benevent unter das Schwert Liutprand's, und der Sieger kehrte hierauf nach Tuscien zurück. Indeß er machte keine Miene, die vier Städte auszuliesern: Zacharias verließ daher Nom, den König an die Erfüllung des Bertrags in Person zu mahnen. Als Liutprand von des Papsts Aufbruch vernahm, ließ er ihn durch seinen Sendboten Grimoald ehrsurchtsvoll nach Narni

¹ Der arme Muratori muß bei biefer Gelegenheit sein Urteil über bie römische Politif unterbrücken, und er seufzt: tralascio altre osservazioni. ad ann. 741. — Anast. in Zacharia n. 208.

geleiten, dann durch ein festliches Gefolge von Serzögen mit friegerischem Bomp nach Interamnium (Terni) im Spoletanischen führen, wo er ihn selbst vor der Basilika des S. Valentin feierlich empfing. Die hinreißende Beredsamkeit des heiligen Vaters triumfirte über die fromme Seele des Königs, und Liutprand war durch Alter und Wechselfälle des Lebens bereits gebeugt; er gab die Städte Horta, Ameria, Polimartium und Bleda zurück, doch nicht dem griechi= schen Kaiser ihrem rechtmäßigen Herrn, sondern er schenkte sie der Kirche und verbriefte diese Schenkung durch eine Ur= kunde, welche man in dem Dratorium des Heilands im S. Peter niederlegte. 1 Dies war demnach die dritte lango= bardische Schenkung an den Papst, aus Rechten der Eroberung, und es wurde fremdes Eigentum mit beschönigenden Tite'n versehn. Noch mehr wußte Zacharias von dem greisen Könige zu erlangen: das Patrimonium der Sabina, welches bereits dreißig Jahre lang im langobardischen Besitze war, das von Narni, von Dsimo, von Ancona, von Nu= mana und Valle Magna bei Sutri, Kirchengüter, die Liut= prand im Kriege an sich genommen hatte. Er besiegelte diese Großmut durch die Bestätigung eines vierzigjährigen Friedens mit dem Ducat von Rom, und er gab den Bitten des Pap= stes alle römische oder griechische Gefangene frei, worunter die Ravennatischen Consuln Leo, Sergius, Victor und Agnel= lus sich befanden. So groß war die Nachgibigkeit des Königs, und so groß das Genie Rom's: jeder Bissen, welchen

¹ Praedictas quatuor civitates, quas ipse ante biennium abstulerat (also im 3asr 740) eidem sancto cum eorum habitatoribus redonavit viro. Quas et per donationem firmavit in Oratorio Salvatoris, sito intra ecclesiam b. Petri apostoli. Anast. n. 210.

Liutprand an der päpstlichen Tafel verzehrte, kostete ein Stück Land, aber der alte König erhob sich vom Tisch und fagte mit artigem Lächeln: er erinnere sich niemals so kostbar gespeist zu haben. 1 Am Montag reiste der Papst zurück, begleitet von Agiprand dem Herzog von Chiusi, und von einigen Gastalden, welche ihm hierauf die vier Städte eine nach der andern selbst übergaben. Seit jenem Leo, der einst Attila von Rom entfernt hatte, war kein Papst von den Römern mit gleichem Jubel empfangen worden, wie Zacharias: er zog, "mit ber Palme bes Siegs" in bie Stadt ein, und das Zujauchzen des Volks fagte ihm, daß Rom bereits eine papstliche Besitzung sei. Im S. Beter sprach er zu den versammelten Römern, am folgenden Tag zogen sie in Brocession vom Pantheon durch das Marsfeld, an den Maufoleen des Augustus und des Hadrian vorbei, zur Basilika des Apostelfürsten. Es war das Jahr 742.

Im folgenden Jahr wiederholte Zacharias seine Reise, kühn gemacht durch so großen Erfolg, und durch dringende Umstände dazu aufgesordert. Liutprand, der nur mit dem römischen Ducat einen Separatfrieden geschlossen hatte (und dies beweist, daß er ihn als selbstständiges Gebiet betrachtete) bedrängte jetzt den Exarchat von Navenna, die Aemilia und die Pentapolis. Der Exarch Eutychius rief augenblicks

¹ Ubi cum tanta suavitate esum sumpsit, et hilaritate cordis, ut diceret ipse rex, tantum se nunquam meminisse commessatum: Anast. Der Lib. Pont. bemerkt, daß der König eine halbe Miglie am Steigbilgel des Papsis herging. So that auch später Pipin dem Papsi Stephan als sein vicestrator. In der berüchtigten Schenkung Constantin's thut solche Stallknechtdienste bereits jener Kaiser dem S. Silvester: ημείς στράτωρας διρφίνιον (!) ὑπελθόντες καὶ τὰ χαλιτὰ τοῦ ἴππου αὐτοῦ κατέχοντες (Fabricius Bibl. Graeca. T. VI. p. 6).

die Vermittlung des Papstes an, und seine Schreiben begleiteten die Briefe des Erzbischofs Johann, der Stadt Ravenna und der übrigen bedrohten Städte. Nachdem nun Zacharias an Liutprand vergebens Gefandte und Geschenke abgeschickt batte, ging er selbst. Er übergab zuvor die Regierung der Stadt während seiner Abwesenheit dem Patricius und Dur Stephanus, und reifte nach Ravenna ab. 1 Der König wollte dem lästigen Gast ausweichen, den der Erarch bereits mit allen Ehren eingeholt und in die Basilika des S. Apollinaris geführt hatte, aber kein irdisches Hinderniß konnte einen Heiligen aufhalten, welchem eine Wolfe unterwegs als Sonnenschirm diente, und feurige Heerschaaren am himmel vor= anzogen. 2 Rühn drang der Papst in die langobardische Hauptstadt Pavia ein, wo er in der Vigilie des Kests beider Apostelfürsten, am 28. Juni, anlangte und in der Basilika des S. Betrus in Caelo aureo das Amt verrichtete. Die Seele des Königs wich nach langem Sträuben der Kunst des Papsts, dessen Beredsamkeit sie mit Zauber umstrickte, er aab die gemachten Eroberungen dem griechischen Reich zurück. und selbst von Cesena und seinem Gebiet, um welches es sich handelte, behielt er nur ein Drittel als Pfand, um auch dies nach der Rückfehr der Friedensboten von Byzanz der Republik wieder berzustellen. 3

Als Zacharias von dieser ruhmreichen Fahrt nach Rom

<sup>&#</sup>x27; Die bebeutenden Worte beim Anastasius sind: relicta Romana urbe jam dicto Stephano Patricio et Duci ad gubernandum: ich wiederhole, baß ich diesen Stephan als griechischen Beamten betrachte, aber seine Stelslung zum Papst bedarf nun keiner Erklärung mehr.

<sup>2</sup> Dies erzählt des Papsts Lebensbeschreiber mit naivem Ernst.

<sup>3</sup> Parti reipublicae restitueret: hier also ist respublica noch bas römische Reich. Aber im Jahr 764 spricht ber Papst Paul I. schon von einer pars nostra Romanorum (Cod. Carol. XXIV. bei Cenni XXXVIII).

heimgekehrt war, feierte er nochmals das Fest beider Apostel. Sein Gebet aber um die endliche Erlösung des Volks von Navenna und von Nom erhörte, wenigstens nach dem Glauben seines Lebensbeschreibers, bald darauf der Himmel, indem er Liutprand dahinrafste. Der edelste Fürst der Langobarden starb nach einer 32 Jahre langen Negierung, erschöpft und matt, und der Stern der Langobarden ging mit ihm unter. Sein Tod erfüllte Nom mit Jubel, die Freude steigerte sich, als wenige Monate darauf sein Nesse Hideprand vom Tron gestürzt und Nachis Herzog von Friaul darauf erhoben wurde, ein sanster Mann von mystischen Neigungen. Und kaum war seine Erhebung bekannt geworden, als Zacharias ihn durch eine Gesandtschaft beglückwünsichte, als Gegencompliment aber die Bestätigung eines zwanzigjährigen Friedens für ganz Italien erhielt.

2. Pietät gegen die Titel des Reichs. Friedliches Verhältniß zu Byzanz. Carl kommt nach Rom und wird Mönch auf dem Monte Soracte. Rachis wird Mönch in Monte Casino. Astolfus folgt Rachis auf dem Tron im Jahr 749. Anerkennung der Usurpation Pipin's durch den Papst. Zacharias stirbt 752.

Die Loofe des Landes lagen in der Hand des glücklichsten der Päpste. Es hätte ihm nicht zu viel Anstrengung gekostet, auch den letzten Schein byzantinischer Oberhoheit abzuwersen, aber seine Zeit besaß nicht die Energie für eine neue politische Form, und so mächtig war noch die Larve des alten Nömertums, daß die ausgelebte Justitution des Neichs als eine heilige Ueberlieserung in den Begriffen des Menschengeschlechts dauerte. Die Namen der bilderstürmenden Kaiser wurden noch mit Ehrsucht auf den Bullen und in den Acten der Synoden verzeichnet, und selbst noch in

späterer Zeit, als die Franken den Schutz der Kirche bleibend übernommen hatten, fuhren die Päpste fort, solche Vietät gegen das Reich zu üben, bis diefer Gebrauch unter Hadrian I. im Sahr 772 aufhörte. 1 Der Papst selbst verhüllte seine weltlichen Pläne mit Vorsicht, er gebot sicherer im Schatten des Reichs, das als oberste Auctorität über allen irdischen Dingen anerkannt, ihm selber materiellen Besitz bestätigte. Zacharias empfing sogar vom Reich noch rechtsträftige Schenkungen: Constantin V. Copronymus, eben erst Sieger über den Usurpator Artabasdus, dessen Name Rom, unbekümmert um die Legitimität, in die Acten des Concils vom Jahre 743. eingetragen hatte, war noch eifriger Ikonoklast als sein Bater, aber er sah sich genötigt, dem Papst freundlich zu sein, er schenkte ihm auf sein Gesuch den Grund und Bo= den zweier Städte Nympha und Norma. Sie lagen in der volseischen Campagna der Stadt und hatten dem Staat gebört, wie überhaupt in der heutigen Maritima das damalige Gebiet der Kirche nicht sehr groß gewesen zu sein scheint. 2

Zu so viel Triumfen jeder Art fügte das Glück dem

<sup>&#</sup>x27; Hatian's Bulle wegen gewisser Güter Farsa's vom Jahr 772: imperantibus domno nostro piissimo Augusto Constantino a Deo coronato magno Imperatore 2c. Bon Gregor III. und Zacharias sinden sich mehre Acta mit solcher chronologischen Formel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Donationem in scriptis de duadus massis, quae Nymphas et Normias appellantur, juris existentis publici eidem sanct. et beat. Papae S. Romanae eccl. jure perpetuo direxit possidendas: Anast. n. 220. Die cyflopischen Manern der volscischen Norda machen noch heute erstaunen. Der Ort warb verlassen und neben ihm Norma gebaut. Auch dies wurde verlassen und weiter unten entstand Nympha. Aber dies verssant als eine Mumie von Stadt in sein reizendes Grab von Ephen, worin man es noch heute sehen kann. Im 8. saec. scheint Nympha und nicht Norma bewohnt gewesen zu sein, und wahrscheinlich trieben darauf die Saracenen das Bolt in das seste Norma zurück. Man sehe Westphal und W. Gell am betrefsenden Orte.

Papft Zacharias noch zwei große geistliche Siege über die Fürsten von dieser Welt. Wie seine Vorgänger den Römern Könige Britannien's auf den Stusen des S. Peter im Novizengewand dargestellt hatten, so zeigte auch Zacharias ihnen die Wunderkraft der römischen Kirche an zwei Mächtigen, welche wie fromme Lämmer den Quell der Buße in Rom trinken kamen. Der eine war Carlmann, Rachis der andere.

Carlmann, ältester Sohn des großen Carl Martell, ent= schloß sich im Jahr 747 der Bürden seiner Sorge und Reue vom beiligen Petrus sich entledigen zu lassen. Bonifacius, der Apostel der Deutschen, war einer der Hebel in diesem geistlichen Trauerspiel, welches Pipin zum alleinigen Erben feines Baters machte, und Rom dankbare und köstliche Gewinnste eintrug. Carlmann fam, zur Entsagung gestimmt, nach Rom von einigen Getreuen begleitet: er warf sich dem Papst zu Füßen, er flehte um die Erlaubniß, sein Haupt scheeren, die Mönchstutte nehmen, in einer römischen Gin= siedelei sterben zu dürfen. Zacharias gewährte sie gern, und Carlmann begab sich, nachdem er dem Apostel ein silbernes Ciborium von 70 Pfund Gewicht zum Geschenk dargebracht hatte, als Mönch in eine reizende und klassische Wildniß des römischen Tuscien's. Acht und zwanzig Millien von Rom entfernt erhebt sich, nahe bei der Flaminischen Straße und den vielgewundenen Tiberstrom zu Küßen, der heilige Berg Drefte. Einsiedlerisch, ernst und schön scheint er über dem weiten Todtenfelde von Rom als eine Sphing gelagert. Da= mals hieß er noch mit dem römischen Namen Soracte, aber die klassischen Erinnerungen an diesen dem Sonnengott ge= weibten Berg birpinischer Hirten waren erloschen, und kaum mochte sich ein Römer bei seinem Anblick der Verse erinnern, bie Horaz und Birgil ihm geweiht haben. <sup>1</sup> Er mochte vielmehr die Legende wiederholen, daß der flüchtige Bischof Silvester, ehe Constantin das Christentum bekannte, in der Einsamkeit des Soracte als Anachoret sich versteckt gehalten hatte. <sup>2</sup> Seine isolirte und entzückende Lage war für das Eremitenleben geschaffen; daher entstand dort bereits frühe eins der ältesten Klöster der römischen Campagna, von dessen Abt Nonnosus schon Gregor der Große einige Wunder zu erzählen wußte. <sup>3</sup>

Dies nun war die Felsenwildniß, welche der Mönch Carlmann als sein Grab erwählte. Er baute dort dem S. Silvester ein Kloster, oder vergrößerte das schon bestebende: aber die Lage des Bergs hart an der Flaminischen Straße, welche von Interamnium herabkommt, setzte den Büßer allzusehr den neugierigen Besuchen nach Kom pilgerneder edler Franken aus, so daß er nach einigen Jahren zu den Benedictinern von Monte Casino übersiedelte. Er hatte, wie man sagt, drei Klöster in derselben Gegend gestistet,

Vides ut alta stet nive candidum
Soracte —

Horat. I. 9.

Summe Deûm, sancti custos Soractis Apollo &.
Virgil Aeneis XI. 785.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davon spricht noch Habrian in seinem Brief an den Kaiser Constantin und an Frene, in den Act. Synod. II. Nicaen. beim Labbe VIII. p. 750: misit ad montem Soractem, ubi S. Silvester — persecutionis causa — receptus 2c.

<sup>3</sup> S. Gregor (Dialog. I. c. '7) beschreibt es als auf dem Gipfel gelegen, nennt es aber nicht nach dem S. Silvester. Auf einem der Abhänge stand ein Aloster des S. Erasmus (Gregor. ep. 24. I. Ind. 9). Wann der Name S. Oreste aussam, ist ungewiß; er entstand aus einer dort gesundenen Inschrift SORACTE..., woraus die schlaue Unwissenheit des Mittelalters einen Heiligen, den S. ORESTE construirte. Für den Ausentshalt von Büssern ist der Name Orest klassisch und tressend.

S. Stephan am Juße des Bergs an einem Ort Amarianum, am Berg Grifianellum das Kloster des S. Andreas, und ein drittes dem S. Victor geweihtes. Im Jahr 762 übergab jedoch der Papst Paul alle diese Klöster des Soracte dem König Pipin zu dem Zweck, dort nordische Pilger, Arme und Mönche zu unterhalten; aber bald darauf stellte der König das Hauptkloster dem Papst wieder zurück, der es mit dem römischen von S. Silvester in Capite verband. Noch heute dauert San Silvestor auf dem Berg Soracte, wenn auch verändert, auf derselben Stelle als eins der merkwürdigsten Denkmäler des hohen Mittelalters von Rom.

Wenn die Welt durch den Entschluß des fränkischen Prinzen befremdet wurde, sollte sie bald durch ein auffallenderes Beispiel der Entsagung in Erstaunen gesetzt werden: Rachis selbst, der König der Langobarden, legte Krone und Schwert ab, um seine Unfähigkeit mit der Kutte S. Benedict's zu verhüllen. Es war im Jahr 749, als dieser Fürst, durch undekannte Gründe gezwungen, den Frieden brach, die Pentapolis bedrohte und Perugia umlagerte. Zacharias säumte nicht, ihn wie Liutprand in Person abzumahnen. Er eilte

¹ Die Bulle Paul's im Cod. Carol. XII bei Cenni XXXII. Mabisson Annal. Bened. XXII. n. 12, und wiederum von der Schenkung Pipin's Cod. Car. XVI. bei Cenni XLI. Cginhard im Leben Cart's c. 2 sagt: monachus factus in monte Soracte apud aecclesiam S. Silvestri constructo monasterio. Bei den Chronisten heißt der Berg Zirapti und Sarapte; so auch in der Chronis des Mönchs Benedict vom saec. X (Mon. Germ. V. p. 693—719). Dies Product der Muße jenes Klosters auf dem Soracte zog Perts aus der Chigiana hervor. Es reicht bis zum Ende des 10. saec. Die Unwissenheit des Mönchs ist groß, sein barbarisches Latein ergötzt. Indeß ich kenne Documente aus dem Archiv Subiaco (saec. 9 und 10), von römischen Rotaren ausgesetzt, welche völlig gleich barbarisch sind.

in das Lager von Rachis, und der König ergab sich seinen unwiderstehlichen Bitten. Die Gewalt der Rede des ausgezeichneten Mannes, die Heiligkeit und Würde, die ihn umgab, erschütterten den Langobarden so tief, daß er nach wenig Tagen erklärte, die Krone niederlegen zu wollen: eine wahrhaft merkwürdige Zeit und höchst eigentümlicher Zustand des menschlichen Gemüts. Die doppelte Bewegung des Orients, hier die Angriffe des Kaisers gegen die Heiligen, dort der Andrang der Saracenen gegen das Herz des Abendlandes hatten die Menschen wiederum in eine mystische Aufregung gebracht. Der Kirche wurden um diese Zeit viele Geschenke (oblationes pro salute oder mercede animae), und viele Seelen geweiht, überall entstanden neue Klöster, und die Kutte S. Benedict's übte eine magische Gewalt über die Phantasie der Fürsten aus.

Der fromme Rachis, seine Gemalin Tasia, seine Tochter Rotrudis warsen am Grabe Petri in Rom ihre königlichen Gewänder ab, und ließen sich vom Papst mit Mantel und Schleier des Mönchtums bekleiden. Auch sie gingen nach Monte Casino, wo der Langobardenfürst, in einem Weinberg des Klosters die Erde grabend, mit dem Anblick des Franken Carlmann sich tröstete, wenn er ihn demutsvoll Knechtsdienste verrichten sah, während die königlichen Frauen in einem nahen Ronnenkloster verschwanden. Uber die Reue, die Rachis später über seinen Schritt empfand, zeigt deutlich, daß er ihn nicht ganz freiwillig gethan hatte; und die Langobarden waren wol

<sup>&#</sup>x27; Anast. n. 223. Leo Ostiensis Chron. Casin. lib. I. c. 7 u. 8. Bon anderen Fürsten, die um diese Zeit Mönche wurden, nennt man Hunold von Aquitanien und Anselmus von Friaul, Stifter des berühmten Klosters Nonantula bei Modena.

zufrieden, die Stelle eines Schwächlings durch einen kühnen Fürsten ersetzt zu sehn.

Astolfus, Bruder des Rachis, bestieg den Tron von Pavia mit dem festen Vorsatz, das Ziel zu erreichen, von welchem seine frommen Vorgänger durch den Papst zu nachgiebig sich hatten zurückschrecken lassen, und seine seindseligen Absichten zwangen Rom die Beziehungen zu den Fransken wieder aufzunehmen. Seit dem Tode des Carl Martell hatte der Papst (und dies ist sein größtes Verdienst in den Augen der heutigen Italiener) sie nicht mehr erneuert, ja der Gedanke an fränkische Intervention war gänzlich zurückgetreten. Gin wichtiges politisches Ereignis veränderte plößlich die Lage aller Dinge, und übte auf Rom und Italien eine folgenschwere Wirkung aus.

Pipin, im Besit aller Macht im Reich der Franken, nach Beseitigung seiner Brüder einziger Erbe der Güter und Pläne seines großen Vaters, sah die Zeit gekommen, wo er nach der Königskrone greisen durste. Das alte Geschlecht der Meroväer war verrottet, und der letzte Schattenkönig Childerich III. nur die verachtete Puppe des Königtums. Sin öffentlicher Kronwechsel, von Pipin längst eingeleitet, sollte nun kühn vollzogen, die Usurpation aber durch die Zustimmung päpstlichen Urteils wie durch göttliches Drakel gerechtsertigt werden. Sinem freien Volk tapferer Krieger stand es zu, die Krone des Landes vom Haupt eines Unsähigen zu nehmen und dem frästigen Sohn eines Helden darzubieten, ohne sich viel um die lange Neihe von Schatten oder

¹ Der Cob. Carol. hat einen einzigen Brief bes Papsts Zacharias an ben Majordomus Pipin, die Bischöfe und Fürsten Francien's vom Jahr 748, aber er betrifft nur firchliche Dinge.

Ahnen eines Hauses zu kümmern, welche sie einer dem andern vererbt hatten. Doch zweifelte das Gewiffen der Großen wie der Geringen, ob ein Eid könne gebrochen werden, und Pipin aller Dinge sicher, war eben dieses Volksgewissens unsicher, das er beschwichtigen mußte. Er sandte also im Jahr 751 den Bischof von Würzburg Burchard, und Folrad den Abt von St. Denis nach Rom, den Papst zu fragen, ob das Volk der Franken, Willens den untüchtigen König Childerich seines Trons zu entsetzen, und dessen ruhmreichen Herzog zum König zu ernennen, vom Sid der Treue könne losge= bunden werden. Zacharias erklärte fich zustimmend; ber Papst bekannte, daß die Quelle aller, auch der königlichen Macht im Volk selber sei, doch er unterwarf dieses Recht seiner bei= ligenden Bestätigung. Nicht die Furcht vor Astolf allein bewog ihn einen Tronräuber als König anzuerkennen, viel= mehr ergriff er die Gelegenheit, das höchste Schiedsrichteramt zwischen Königen und Bölkern sich zuzusprechen, oder zu nehmen, da es ihm geboten ward. So erhöhte das Bedürfniß eines fühnen Usurpator's die Stellung des römischen Bischofs in's Unermessene; jener Augenblick wurde einer der wichtig= sten Momente in der Geschichte des Papsttums, und jenes unglückliche Beispiel wirkte durch lange Jahrhunderte folgen= schwer nach; denn es erlaubte den Päpsten die Ansicht auf= zustellen, sie hätten die göttliche Macht Kronen von Gottes Gnaden zu geben und zu nehmen.

<sup>&#</sup>x27; Die heutigen Bonapartisten werden über die Zärtlichkeit des Gewissens der Franken lächeln, und der Graf Morny wird sie absolut abgeschmackt sinden. Das System Pipin's ist das Fundament sür die Usurpatoren mit dem Namen Napoleon, nur haben diese keine Zukunst, wie die Carolinger sie hatten, und der große Gesetzgeber Carl würde einen Bergleich mit Napoleon entriffet abweisen.

Zacharias erlebte wahrscheinlich noch die Arönung Pipin's zum König der Franken. Er starb am 14. März 752, und kurz vorher scheint Pipin, vom heiligen Bonisacius gesalbt, die Krone Childerich's sich aufgesetzt zu haben, nachdem er diesen unglücklichen Nachkommen Chlodwig's für den Rest seines Lebens in ein Kloster verschlossen hatte.

3. Zacharias' Bauten am lateranischen Palast. Seine Bersuche, die Campagna zu colonisiren. Die domus cultae. Benetianische Sclavenmärkte in Rom.

Obwol Racharias zehn friedliche Jahre regiert hatte, ließ er doch nur wenige Denkmäler seines Vontificats in Rom zurück. Seine thätigste Sorgfalt hatte er dem Patriarchium des Lateran gewidmet. Der Wohnsitz der Päpfte verdiente allerdings mit größerer Pracht ausgestattet zu werden, seit= dem ihre Macht so sehr gewachsen war. Die lateranischen Baläste, unmittelbar an die Basilika Constantin's austoßend, waren seit Silvester fortdauernd von den Bävsten bewohnt worden. Um äußersten Ende der Stadt und hart am asina= rischen Tor batte das Papsttum in ihnen seinen Herrschersit aufgeschlagen; sie bildeten den eigentlichen Mittelpunkt ihrer geistlichen wie weltlichen Regierung, während der Vatican das Centrum des Cultus, oder der Sik des Apostelfürsten war. Das Patriarchium enthielt die Archive der Kirche, die Schatkammern, und war Wohnung der Päpste wie ihres Hofftaates. Nach und nach erweitert umfaßte es neben der großen Bafilika des Salvator, mehre kleinere Kirchen, viele Dratorien, Triklinien oder Speisefäle, mehre Capellen, worun= ter die äußerste die berühmte Hauscapelle der Bäpste war, nämlich die von S. Lorenzo oder später Sancta Sanctorum

Le Cointe Annal, Eccl. Francor, ad ann. 752.

genannt, eine wahre Schatkammer von Reliquien. In unmittelbarer Nähe stand das Baptisterium, das Aloster des Johannes des Täusers und des Evangelisten, serner das Aloster des S. Andreas und Bartolomäus, welches Honorius I. gestistet hatte, und wahrscheinlich schon ein anderes des S. Stephanus, und ein viertes des S. Sergius und Bacchus. So bildeten alle diese Gebäude, wie der heutige Vatican eine kleine Stadt für sich, von allerdings labyrintischer Anlage.

Zacharias erneuerte das Patriarchium völlig, er vermehrte es durch Neubauten und schmückte es prächtiger aus. Vor ihm hatte schon Gregor II. ein dem S. Peter geweihtes Dratorium neu ausgebaut, er selbst aber erneuerte ein Triklinium vor der sogenannten Basilika des Theodorus, und errichtete einen Porticus nebst Turm, den er vor die Façade des Palasts daute, die gegen die Kirche des heiligen Kreuzes in Jerusalem gekehrt war. Man nannte diesen Teil des Patriarchium's im späteren Mittelalter vorzugsweise den Palast des Papsts Zacharias, oder in der Volkssprache Casa maggiore. Der Porticus war mit Gemälden geschmückt, aus ihm stieg man zum Turm hinauf, worin sich noch ein zweites Triklinium befand, in welchem die Länder der Erde in Farben dargestellt waren. Reben den Treppen aber besand

¹ Den Plan sinbet man im Severano delle 7 chiese I. p. 535. Er wurde von dem Architecten Francesco Contini aus dem Stadtplan Bufssalini's, aus Zeichnungen in S. Pietro in Montorio und in der Batican. Bibliothet, so wie nach Traditionen ausgeführt. Ich überlasse dies Labyrint, wie billig, den Topographen, und verweise noch auf Tab. XXXVII der "Basiliten des christlichen Rom" von Gutenschn und Knapp.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ducitur ad palatium Zachariae Papae, quod vulgariter dicitur Casa major: Ordo Roman. XIV beim Mabilion Mus. Ital. II. p. 260.

 $<sup>^3</sup>$  Fecit autem a fundamentis ante scrinium Lateranense porticum atque turrim  $_{2C}$ . Anast. n. 218.

sich unten das Oratorium des S. Silvester, das gleichfalls reich mit Gemälden verziert wurde.

Während Zacharias mit diesen Bauten beschäftigt war, entdeckte man zufällig in einem der Gemächer eine Kapsel, worin der Schädel des heiligen Georg eingeschlossen lag; dies versicherte wenigstens die griechische Inschrift. Der Papst versammelte sosort das römische Volk zu einer Procession, und der kostbare Schatz wurde unter dem Gesange von Hymnen nach der Diaconie des S. Georg hinübergebracht, wo er sich noch heute besindet, und "wo der allmächtige Gott zum Ruhm seines Namens durch diesen hochheiligen Märtirer unermeßeliche Wunder und Segnungen zu wirken seither geruhte."

Neue Kirchen baute sonst Zacharias nicht; wir haben überhaupt gesehn, daß die Architectur in Rom seit geraumer Zeit stille stand. Die Stadt war bis ins siebente Jahrhun= dert binab mit Kirchen erfüllt worden, so daß man genug zu thun hatte, die vorhandenen zu erhalten. Zacharias er= neuerte die Kirche des S. Eusebius auf dem Esquilin, und schmückte andere mit großer Bracht seidener Teppiche, womit man entweder die Altäre bedeckte, oder die man zwischen den Säulen der Kirchenschiffe ausspannte. Mit diesen Stoffen wurde ein großer Luxus getrieben; ihr schweres goldstroßen= des Gewirk von byzantinischer Kunst entsprach völlig dem Zeitalter der Musive. Man stellte auf ihnen biblische Scenen dar, und ausdrücklich bemerkt das Buch der Papfte, daß auf der Altardecke, welche Zacharias für den S. Beter machen ließ, in goldenem Gewirk und mit köstlichen Sdelsteinen die Geburt Christi abgebildet war. 1

 $<sup>^4</sup>$  Der technische Ausbruck ist vela — vela serica alytina (von  $\check{\alpha}\lambda\nu\tau\sigma\varsigma,$  insolubilis).

Denkwürdiger, als das bisher erzählte, ist Racharias Sorge um den Anbau der verwilderten Campagna Rom's. Seitdem sich die Stadt ihrer Zufuhren aus Afrika längst, und ihrer Kornkammern in Calabrien und Sicilien eben beraubt sab, mußte es den Päpsten viel daran liegen, die agrarischen Hilfsquellen zu mehren. Die zerstreuten Güter der Kirche lieferten freilich Vorrat, der aus Tuscien und Latium auf den Straßen herbeigeschafft wurde, aber das Bedürfniß stieg, denn die Einwohnerschaft Rom's wuchs mehr und mehr, und viele Landbewohner flüchteten vor den Lango= barden in die Stadt. Die Verödung der Campagna war auch damals noch nicht so groß, als sie es beute ist, doch sie nahm mit reißender Schnelliakeit zu, weil die freien Gi= gentümer fehlten. Die Kirche zwar eignete sich durch Kauf und Schenkung immer mehr Grund und Boden an, doch sie vermochte dem Notstand nicht abzuhelfen, weil sie die Coloni= sirung nicht nach einem großen Spstem betrieb; und was hierin durch Zacharias und später durch Hadrian I. geschah trat nur vereinzelt auf. 1 Zacharias errichtete zum Zweck der Colonisation sogenannte Domus cultae, das heißt Gehöfte, in denen die Colonen wohnten, welche die umliegenden Aecker bebauten. Ihrer waren fünf: die erste Lauretum nebst der Massa Kontiniana, zubenannt Laonaria; 2 die zweite

¹ Bon Gregor's II. Pachtregister habe ich gesprochen. Dieser Papst machte um 715 ben Lampen im S. Peter eine Stiftung von 48 Grundsstücken, die die gegen Anagni hin zerstreut lagen. Die alte Marmorsinschrift ist heute in der Borhalle des S. Peter eingemauert, die Bulle aber vollständig abgedruckt im Bullar. saer. Basil. Vaticanae I. 7. Alle diese Güter hatten Olivencustur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Katalog der Tenuten bes Ager Romanus von Eschinard führt auf: Fontignano in S. Paolo. Ueber biese Stiftungen berichtet der Lib. Pontis.

hieß S. Cecilia. Diese war durch Testament dem S. Peter zugefallen, und der Papst hatte dies Grundstück noch durch Ankauf vermehrt. Von dem Bethause jener Heiligen, welches bereits dort stand, erhielt der Weiler den Namen, und er war nicht unbeträchtlich, denn Zacharias errichtete darin noch eine zweite dem S. Abbachrus geweihte Landsirche. Wir haben demnach die Geschichte der Entstehung eines Campagna-Fleckens vor uns; er lag am fünsten Meilenstein der Tiburtinischen Straße.

Vierzehn Millien von Rom entfernt, im Tuscischen Patrimonium, errichtete Zacharias eine dritte Domusculta, die nicht bezeichnet wird, und endlich erwarb er die Massen Antius und Formiä, und bildete auch aus ihnen zwei Domus= culte, wahrscheinlich in der Gegend der alten Städte dieses Namens. Aber der Fortgang dieser ökonomischen Unlagen, wie die weitere Thätigkeit des Papsts in' diesem Sinn ist uns unbekannt; zu seiner Zeit lebte, nach der Versicherung feines Biographen, das Volk in großer Ruhe und Freude, und er hat eine Handlung dieses thätigen Mannes aufgezeichnet, welche seiner Menschlichkeit hohe Ehre macht. Damals wurde noch rücksichtslos Sclavenhandel getrieben; die venetianischen Kaufleute, deren Schiffe sich bereits nach allen Rüften des Mittelmeers wagten, bereisten die Städte des Abendlands, um Sclaven aufzukaufen, die sie bann an die Beiden Afrika's vorteilhaft absetzen. Der Handelsgeist spottete der religiösen Bedenken, und auch Neapel sah bald wie ein muhamedanischer Hafen aus, so lebhaft wurde dort der Ber= kehr mit den Arabern Afrika's und Sicilien's. Selbst nach Rom kamen die Venetianer zu jenem Zweck; indem sie einen Waarenmarkt eröffneten, kauften sie zugleich driftliche Sclaven

und Sclavinnen von deren Herren auf. Aber kaum hatte der Papst dovon gehört, als er diesen Handel verbot: er gab den Benetianern den Kauspreis wieder, den Sclaven aber die Freiheit. Im Uebrigen sehn wir, daß Sclaven=märkte in Rom noch wie zur Zeit Gregor's des Großen gehalten wurden, den nicht gegen den Menschenhandel überhaupt trat der Papst auf, sondern gegen den Berkauf von getaufsten Christen an heidnisches Bolk.

4. Stephan II. wird Papst im Jahr 752. Aftolsus erobert Ravenna und fordert die Unterwerfung von Rom. Stephan such Hilfe bei Byzanz, dann bei Pipin. Er reist über Pavia in's Frankenland. Er salbt den König Pipin und bessen Söhne im Jahr 754. Sein Schutzvertrag mit Pipin. Der Titel: Patricius der Römer.

Zu Zacharias' Nachfolger wurde ein Presbyter Stephan gewählt, da er aber schon drei Tage nach seiner Wahl starb, wird sein Name in der Reihe der ordinirten Päpste bezweifelt. Der römische Diaconus Stephan II. (nach einigen Kirchenschriftstellern freilich der dritte) nahm seine Stelle ein.

Während der Regierung dieses höchst gewandten Mannes trat Rom in eine neue Spoche, doch ist die Geschichte der Stadt noch immer an jene der Entstehung des Kirchenstaats gebunden. Astolsus, zum Aeußersten entschlossen, hatte eben mit Kühnheit und Glück erreicht, was seine Vorgänger verzgebens erstrebt hatten. Schon am 4. Juli 751 konnte er aus dem eroberten Ravenna ein Decret erlassen: der Mittelpunkt der byzantinischen Herrschaft in Italien war endlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veneticorum — negociatores — multitudinem mancipiorum, virilis scilicet, et foeminini generis emere visi sunt, quos et in Africam ad paganam gentem nitebantur deducere. Quo cognito — prohibuit — quod justum non esset, ut Christi abluti Baptismo paganis gentibus deservirent. Anast. n. 222.

in die Gewalt der Langobarden gefallen, und mit ihr der Erarchat und die Pentapolis. 1 Der lette der Exarchen Eutychius verschwand, das elende Regiment griechischer Cunuchen, die den Titel Patricius geschändet hatten, hörte nach zwei Jahrhunderten seines Bestehens auf. Kaum nun hatte Ustolf diese Länder an sich genommen, als er nach dem Süden aufbrach, um die Stadt Rom, ihren Ducat, und alle noch übrige byzantinische Besitzungen zu erobern, denn mit dem Besitz von Ravenna beanspruchte er auch die Titel der Herrschaft, welche einst dem Erarchen zustanden. Seinen Marsch, im Juni 752, hielt jedoch der Papst Stephan durch Bitten und Geschenke auf. Der König borte die Ermahnungen der Gefandten, des Diaconus Baulus, eines Bruders des Papsts, und des Primicerius der Notare Ambrosius, er wantte in seinem Entschluß, er gab nach, und beschwor so= gar einen vierzigjährigen Frieden mit dem römischen Ducat. Aber schon nach vier Monaten reute ihn seine Schwäche: er sandte Boten nach Rom, er verlangte gebieterisch jähr= lichen Tribut von einem Gold-Solidus für jeden Kopf der Römer, und er erklärte, die Stadt sammt ihrem Gebiet seinem Reich einverleiben zu wollen. 2

Auf diese Drohung schickte Stephan an ihn die Aebte

<sup>&#</sup>x27;Muratori hat dies Datum zuerst sessgestellt durch ein Dipsem von Farsa, worin Ustolf datirt Ravennae in Palatio, IV. die mensis Julii anno selicissimi regni nostri III per Indict. IV seliciter. Antiq. Ital. Diss. 67, beim Fatteschi N. X. p. 264 und beim Fantuzzi T. V. n. VIII. Die verstümmelte Geschichte des Agnessus schweizt von einem so bedeutenden Exeignis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et suae jurisdictioni civitatem hanc Romanam, vel subjacentia ei castra subdere indignanter asserebat. Der Lib. Pont. ift von jett ab ziemlich genau und zuverläffig. €iehe auch bas Chron. Vulturnense lib. III. p. 401. Murat. Script. I. p. 2.

der beiden damals berühmtesten Benedictiner-Alöster Italien's. von Monte Casino, und von S. Vincenzo am Bulturnus im Ducat von Benevent. Sie wurden nicht vorgelaffen, sondern mit dem Berbot den Papst zu sehn, in ihre Klöster schimpflich beimgesandt. 1 Unterdessen kam der Silentiarius Johannes von Byzanz nach Rom mit kaiserlichen Aufträgen an den Bapft und mit Briefen an den König, die Rückgabe der dem Reich entriffenen Provinzen betreffend. Stephanus schickte den Gefandten in Begleitung seines Bruders Baulus an das Hoflager Aftolf's, und wie vorauszusehn, war ihre Sendung nutlos. Die Gefahr Rom's wurde dringender, der Bavst sah sich nach Rettung um, und es ist ein offenbarer Beweis, daß er Rom noch nicht vom griechischen Reich als abgelöst betrachtete: er wandte sich an den Kaiser in Byzanz, indem er ihn anflehte, seinem Versprechen gemäß Rom und die ganze Provinz Stalien dem Keinde mit Waffengewalt zu entreißen. 2 Er stand nicht an, Rom noch einmal dem byzan= tinischen Joch darzubieten, und um den Preis der Nettung feiner eigenen Stellung würde er jenes von neuem feinem Vaterland aufgelegt haben — eine Gesinnung, welche Stephan dem Tadel seiner patriotischen Landsleute ausgesett hat.

Die Kunde von dieser Gesandtschaft an den Kaiser ers bitterte Astolf noch mehr; er schickte wiederholt Aufforderuns gen zur unbedingten Unterwerfung nach Rom, und im Zorn

¹ Das berühmte Kloster bes S. Bincentius am Bulturnus, in ber Diöcese Fernia, war die Stistung dreier langodardischer Brüder Tato, Taso und Palbo um 703. Es zählte eine Zeit lang gegen 500 Mönche. Paul. Diacon. VI. c. 40 und das aus der Barberina von Muratori edirte Chronicon des Klosters.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deprecans imperialem clementiam, ut juxta quod ei saepius scripserat, cum exercitu ad tuendas has Italiae partes, modis omnibus adveniret 2: Anast. n. 232.

verschwor er sich, alle Römer über die Klinge springen zu laffen. In diefer Bedrängniß versammelte Stephanus das Volk in einer der Basiliken der Stadt, wo er ihnen predigte, wie Gregor der Große einst in ähnlicher Lage gethan hatte. Rom bot von neuem das düstre Schauspiel von Bußund Bittprocessionen dar. Un einem Tage zog das Bolk, die Häupter mit Asche bestreut, unter Wehgeschrei, nach der Basilika der S. Maria Maggiore: an das Kreuz hatte der Papst den schriftlichen Friedensvertrag des Königs geheftet, und baarfuß ging er der Litanei vorauf, auf feinen Schultern das "nicht von Händen gemachte" Bildniß des Heilands tragend, und es ift das erstemal, daß dieses berühmte Beiligenbild in dem Buch der Päpste genannt wird. 1 Aber Stephan blieb nicht bei Processionen stehn: ebe Constantin seinen Boten Bescheid gab, erkannte er, daß der griechische Raifer nicht im Stande sei, ein Beer nach Italien zu fenden und die Eroberung Justinian's von neuem zu unternehmen. Die Geschichte Europa's nahm ihren Zug unaufhaltsam nach dem Westen zu den lebensträftigen germanischen Bölkern; die Byzantiner aber wurden ihren dogmatischen Grübeleien

¹ Procedens in lactania cum sacr. imagine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, quae acheropita nuncupatur: Anast. n. 233. Das alte Bilb ist ans Holz gemalt, sinster, bärtig, mit fürchterslichen Angen und langer Nase byzantinischen Stils. Seine Abbildung gibt Marangoni in der Istoria della Capella di Sancta Sanctor. Rom. 1747. Im ganzen Mittesalter diente es dei Processionen, an der Bigilie der Assuntader wurde es mit Wasser und Basilisum auf dem Forum abgewaschen, wie einst die Statue der Cybele im Almo (Ordo Roman. XI. beim Masbillon Mus. It. II. p. 151). Andreas Fulvius Ant. Rom. I. de Ostia am Ende; Martinessi Roma ex ethn. sac. p. 157. Marangoni Cose Gentil. c. 28. p. 105. Die nächtliche Procession wiederholte sich seit Leo IV. sieden Jahrhunderte lang, die Pius V. sie abschaffte, da sie in Bacchanalien ausgeartet war.

und einem langen Widerstand gegen die Muhamedaner überslassen, der, peinvoll und rühmlich zugleich, Kom sicherte, das sich aus den Armen der Griechen in die der Franken warf.

Stephan erinnerte fich lebhaft der Beziehungen seiner Borgänger zum Frankenreich, dessen Krone Livin mit Austimmung des Papsts eben genommen hatte. Sein politisches Urteil wog die Vorteile der Oberhobeit des entfernten Byzanz gegen die Nachteile des Einflusses der Franken ab. welche gefährliche Nachbarn werden konnten. Aber die dringende Not Rom's zwang ihn zu dem Schritt, dessen glänzende Folgen er damals nicht begriff. Er fandte durch einen Vilger Briefe an Vivin, ibn zur Silfe aufrufend und felbst eine Rusammenkunft mit ihm begehrend; doch diese ersten Schrei= ben vom Jahr 753 sind uns nicht aufbewahrt. Pipin ergriff den Antrag mit Freude; er schickte den Abt Droctegang von Görz nach Rom, in der Stille mit dem Papst zu unterhandeln, 1 er sandte bald darauf den Herzog Autharis und Chrodegang, Bischof von Met, welche ihn nach Francien sicher geleiten sollten. Der Usurpator des Trons von Childerich hatte es nötig gefunden, durch eine feierliche Salbung von der eigenen Hand des heiligen Laters das Murren der Franken zu beschwichtigen. Die Verhältnisse verketteten sich feltsam hier und dort, und wechselseitiges Bedürfniß wie. Dankbarkeit einiger Menschen gestaltete die Geschichte der Bölker um. Doch hervorragende Personen und ihre Bläne find im Gang der Geschichte nur Symbole von großen

Darauf beziehen sich bie beiden Briefe Stephan's an Bipin (Cod. Carl. X.) und an die Herzöge des franklichen Bolks (XI.), welche Cenni passend vorangestellt hat.

Bewegungen der Menschheit: im Hintergrund jener Beziehungen des schutbedürstigen Rom und der jungen Dynastie der Carolinger stand das germanisch römische Reich, welches bald als Resultat sich ergab, und stand die Suprematie der abendländischen Kirche, welche alle geistlichen Elemente des neuen "christlichen" Kaiserreichs sich unterwarf. Das allmälige Werzben dieses Doppelsystems aus solchen Ansängen materieller Natur und augenblicklicher Bedürsnisse bildet eins der lehrereichsten Capitel von der Praxis der Weltgeschichte.

Rom befand sich in großer Aufregung. Die Römer, deren Ruftimmung zu dem außerordentlichen Vorhaben der Papft wahrscheinlich einholte, erinnerten sich wol der Reisen ihrer Bischöfe nach Byzanz, aber nie war ein Papst über die rauben Alpen gestiegen, zu einem Volk des Westens sich zu begeben. Die Reise zu einem frankischen Usurpator war gefährlich, und konnte nicht zu ehrenvoll erscheinen. Während nun Stephan sich im Herbst 753 zu ihr rustete, traf ber Silentiar Johannes mit feinen Boten von Byzanz ein; statt der Waffen brachte er den kaiserlichen Befehl an den Papst, sich selbst an den Hof Astolf's zu begeben, um ibn für die Rückgabe des Erarchats zu stimmen. 1 Stephan machte dem griechischen Gefandten schwerlich Mitteilung von seinen geheimen Unterhandlungen mit Bipin, dessen Boten Autharis und Chrodegang ihn nun auf der Reise zu jenem begleiten follten. Er nahm sie, den kaiferlichen Gefandten, mehre Bürdenträger der Kirche, und Optimaten der römischen Miliz mit sich, um zunächst zu Astolf zu gehn, und nachdem er am Grabe des Apostels gebetet hatte, brach er am 14. October

<sup>&#</sup>x27; Jussionem Imperialem heißt ce im Anastafine nach bem üblichen Stil.

auf, versehen mit einem Paß des Langobardenkönigs. Als sein Borgänger Zacharias zu Liutprand reiste, hatte er einem Dux das weltliche Regiment der Stadt übertragen, aber Stephan übergab "das ganze Bolk des Herrn dem guten Hirten unserm Heiland und dem Apostelfürsten Petrus."

Ehe er, durch die langobardischen Truppen reisend, die den Ducat besetzt hielten, Pavia erreichte, sandte ihm der König den Befehl zu, sich nicht zu unterfangen, ihm wegen der Zurückgabe des Exarchats und der anderen Städte der Republik ein Wort zu sagen; aber der heilige Vater ver= sicherte, daß es fruchtlos sei, ihn einschüchtern zu wollen. Er überhäufte den "nicht zu sagenden" König mit Geschenken und Bitten, während der kaiferliche Silentiar sie als traurige Figur unterstütte. Doch der tropige Langobarde ver= schloß sein Ohr; er wollte auch nicht die Abreise des Papsts nach Francien gestatten, auf deren Bewilligung ihrerseits die Boten Pipin's entschieden drangen. Er abnte die Folgen dieser Reise, aber er vermochte sie nicht zu hindern. Stephan reiste am 15. November 753 von Pavia ab, mit sich neh= mend den Bischof von Oftia Georg, Villarius den Bischof von Nomentum, den Primicerius der Notare Ambrosius, mehre Presbyter und Diaconen, und wahrscheinlich auch die Optimaten des Heers, welche den Adel Rom's zu repräsentiren hatten. Mit großer Schnelligkeit davon eilend, gelangte er an die Alpenpässe; im Kloster von S. Mauritius, wo er Vipin treffen sollte, kamen ihm nur dessen Boten, der Abt Folrad

<sup>&#</sup>x27; Commendans cunctam dominicam plebem bono pastori Dominio nostro etc. Der im Cod. Carol. oft gebrauchte Ausbruck Dominica plebs für die Nömer ift gleich jenem peculiaris populus sehr bezeichnend.

und der Herzog Rothard entgegen, ihn auffordernd weiter nach Francien zu kommen, wo er den König im Schloß zu Pontigon (Pons Hugonis) finden würde. 1 Dort von der ganzen königlichen Kamilie mit Ehren empfangen (es war der 6. Januar 754) wurde er nach Paris geführt, wo er seine Wohnung in dem berühmten Kloster bes Sanct Dionysius bezog. Das Buch der Räpste nennt hier zum erstenmal den Namen jener verhängnifvollen Stadt; es zwingt uns hier einen Zeitraum von mehr als taufend Jahren zu überfliegen, um die späte Wirkung der Reise Stephan's in einer seltsamen Abspiegelung zu erkennen: es ist der Usurpator Napoleon, zu welchem der Papst Bius VII. reist, und es sind fast die= felben Zwecke. So scharf ist die Gedächtnißkraft des Eigennutes, daß sie die Titel für eine Usurpation noch aus dem Dunkel der fernsten Jahrhunderte hervorzuholen weiß, und so härtnäckig der Glaube der Menschen, daß der Duft eines beiligen Salböls nicht in taufend Jahren verdampfte.

Stephan falbte den König Pipin, sein Weib Bertrada, seine Söhne Carl und Carlmann, und er gebot dem fränfischen Bolk unter Androhung des Fluchs nie einen König aus anderem, als dem carolingischen Geschlecht zu wählen. Zum Dank für diese feierliche Beseftigung seines nun durch Gottes Gnaden erblichen Trons erklärte sich Pipin bereit,

¹ In S. Maurice starb am Fieber ber Dipsomat und Primicerius Ambrofius. Seine barbarische Grabschrift (in ben Arupten bes Batican) sagt:

Ex hac urbe processit suo secutus pastorem

In Roma salvanda utrique petebant regno tendentes Francorum Sancta perveniens loca B. Mauritii aulae secus fluvii Rhodani

Litus, ubi vita noviliter ductus finivit mense Decemb. 2c. 2c. Galletti del Primicer. p. 41. Ich sch schage vor ductus statt doctus zu lesen.

den Papst mit allem Nachdruck gegen die Langobarden zu verteidigen. Schon im Schloß Carifiacus fam man überein, was mit dem Exarchat und der Pentapolis geschehen solle, sobald diese griechischen Provinzen den Langobarden durch Kriegsgewalt würden entrissen sein. 1 Bipin aber trat in ein vertragsmäßiges Verhältniß zur römischen Kirche und ihrem Oberhaupt. Er leiftete für sich und seine Nachkommen einen feierlichen Eid, den Schutz und die Mehrung der Kirche übernehmen zu wollen, und der Papst gelobte, daß weder er noch einer seiner Nachfolger die neue Dynastie werde fallen lassen. Ein gegenseitiges Schutz und Trutbündniß wurde abgeschlossen. 2 Db aber kraft des Vertrags dem Könige sonst positive Rechte eingeräumt wurden, ist zweifelhaft. Die Oberbobeit des byzantinischen Kaisers wurde noch im Princip an= erkannt, doch trot ihrer ernannte Stephan den Frankenkönig zum Defensor, Protector oder Advocaten der Kirche und ihres weltlichen Eigentums. Mit Einsicht begriff er einen geschichtlichen Augenblick, er maßte sich kühn die Rechte des Kaisers an, und verlieh Pipin und seinen Söhnen den Titel eines Patricius der Römer, welchen der Erarch bisher geführt hatte. Es schien, als wollte er ihm dadurch die weltliche

<sup>&#</sup>x27; Jaffé Regesta Pontif. Rom. nimmt ben 14. April als Datum bes Bertrags von Carifiacus an. Fantuzzi Mon. Ravenn, VI. n. IC. gibt die bekannte falsche Schenkungsurkunde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies spricht auch Stephan III. im Jahr 770 in seinem Briese an Carl und Carlmann (Cod. Carol. 45. Genni 49) beutlich so aus: vos b. Petro, et praesato vicario ejus, vel ejus successoribus spopondisse, se amicis nostris amicos esse, et se inimicis inimicos, sicut et nos in eadem sponsione sirmiter dinoscimur permanere. Und Paul I. erstärt sich ebenso Cod. Car. XVI, bei Cenni XLI (und im solgenden Bries). Dasiir übernahm Pipin die desensio et exaltatio Ecclesiae im geistlichen und materiellen Sinn, wie dies aus ungezähsten Stellen in Paul's Briesen hervorgeht.

Macht übertragen, die jener Erarch als Vicar des Kaisers bisher in den italienischen Provinzen ausgeübt batte, und ihm das Schwert in die Hände geben, das der byzantinische Patricius so schlecht gegen die Langobarden geführt hatte. Die erklärte Stellung des Frankenherrschers zu Rom, zum Ducat und Exarchat wurde also durch einen römischen Titel ausgesprochen, aber es ist auffallend, daß derselbe in den papstlichen Briefen des Coder Carolinus niemals mit dem Beariff des Defensor verbunden wird. Denn nie wird bestimmt darauf hingedeutet, der König habe kraft seiner Eigenschaft als Patricius der Römer die Pflicht der Verteidigung Rom's, sondern die Politik der Bapfte leitete diese aus dem göttlichen Beruf, deffen Symbol die Salbung gewesen, oder aus dem Vertrag mit Stephan ber, und sie schien das Patriciat absichtlich zu umgehn, weil sie es nicht als eine politische Gewalt, sondern als Ehrentitel wollte angesehen wissen. 1 Carl der Große nannte sich auf Urkunden jedoch mehrmals Patricius Romanorum, Defensor Ecclesiae, und ein späteres Formular spricht den Zusammenhang beider Begriffe deutlich aus. Dies steht in der "Graphia der goldenen Stadt

¹ Ich habe alle Briefe des Cod. Carol. durchgesessen und sinde, daß Pipin nur mit dem Prädicat Desensor dere Protector bezeichnet wird. Man sehe bei Cenni S. 74, 79, 82, 141, 146, 150, 160, 167, 170, 181, 182, 183, 184, 187, 189, 190, 191, 196, 199, 208, 210, 212, 220, 222, 227, 233 2c., ilberall desensor! Ich verwerse die Ansicht des Ducange, das Patriciat sei schon damals das Dominium gewesen. Borgia Breve Istor. 2c. p. 51 und Memorie stor. di Benevento p. 13 sq. sieht in dem Patriciat die Advocatur der Kirche, und dies ist richtig siir die Zeit Bipin's. Anastasius erwähnt nicht einmal die Ernennung der Könige zu Patriciern. Das ohne Zweisel unächte Stiftungsdiplom von S. Silvestro in Capite (beim Giacchetti Hist. di S. Silvestro de Capite p. 16) gibt Pipin den Titel Desensor Romanus; damals hätte man sicher gesagt: Desensor S. Dei Ecclesiae Romanac.

Rom," einer Schrift aus der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts, welche unter anderem auch das Ceremoniell der Inveftitur eines Patricius durch den Kaiser enthält. Wenn derfelbe ernannt werden soll, so berichtet das Document, küßt er zuerst dem Raiser Küße, Knie, endlich den Mund, sodann gibt er allen Römern den Ruß, und sie alle sagen: "Sei willkommen!" Der Raiser sagt: "Es schien uns zu mühevoll, daß wir allein das uns von Gott verliehene Amt verwalten sollten. Deshalb machen wir dich zu unserm Helfer, und verleiben dir diese Ehre, damit du den Kirchen Gottes und den Armen Recht gebest, und davon sollst du sodann beim höchsten Richter Rechenschaft ablegen." Er be= kleidet ihn hierauf mit dem Mantel, steckt ihm an den rechten Zeigefinger den Ring, und gibt ihm mit eigener Hand eine papierene Schrift, worin geschrieben steht: "Sei ein erbarmender und gerechter Patricius." Sodann fest er ihm einen gol= denen Reifen aufs Haupt, und er entläßt ihn. 1 Dies Ceremoniell wurde wahrscheinlich in den Zeiten entworfen, als Otto III. den fantastischen Plan ausführen wollte, das Rai= fertum mit allen prunkenden Formen des byzantinischen Hofs in Rom wiederherzustellen, und als er die Würde eines Ba= tricius wirklich wieder erneuerte. Wir dürfen daher nicht glauben, daß Pipin unter solchen Formeln mit dem Patriciat bekleidet wurde; aber dieselben Begriffe eines Helfers der

¹ Qualiter patricius sit faciendus. Beim Ozanam Docum. inédits etc. p. 182. Dieselbe Formel gibt wörtlich Ducange im Glossar., aus einem Cod. Vatic. bes Paul Diaconus de Gest. Lang., und Mabillon De re dipl. c. IX. n. 3. Damit ist zu vergleichen Constant. Porphyrog. de Cerimon. Aulae Byz. I. 47. p. 236 sq. Die neuere Forschung setzt bie Formel mit Necht in bas Ottonische Zeitalter: Blume Mein. Mus. silr Jurispr. V. S. 123. Carl Hegel 2c. I. S. 316 und Giesebrecht Gesch. b. beutschen Kaiserzeit I. S. 812.

Kirche schwebten dem Papst Stephan vor, während er es klug vermied, mit dem Patriciat der Franken jene Gewalt in Nom zu verbinden, welche die Exarchen ausgeübt hatten. Er legte Pipin die ehrenvollen Pflichten auf, aus denen sich bald darauf Nechte ergaben, und das Patriciat der Frankenfürsten wurde allmälig aus einer bewaffneten Advocatur zur Gewalt oberherrlicher Jurisdiction, welche die Päpste nur zögernd zugestanden.

5. Bergebliche Unterhanblungen mit Aftolf. Rickfehr Stephan's. Pipin zieht nach Italien. Aftolfus nimmt den Frieden an. Die erste Schenkungsnrkunde Pipin's im Jahr 754. Der Langebardenkönig rückt in den Ducat ein. Belagerung Rom's im Jahr 755. Berwüftung der Campagna. Plinderung der Katakomben Rom's. Schreiben Stephan's an die Franken.

Petrus schreibt an die Frankenkönige.

Ebe Pipin mit seinen keineswegs willigen Franken nach Italien aufbrach, versuchte Aftolfus die Plane des Papsts am fränkischen Hof zu kreuzen. Der Mönch Carlmann wurde gezwungen Monte Casino zu verlassen, und als langobardi= scher Gesandter zu seinem Bruder Pipin zu gehn, ihn von einem Vertrag mit Rom abzubringen. Der Unglückliche büßte den zu gewissenhaft ausgeführten Auftrag mit Einsperrung in das Kloster von Vienne, wo er in kurzer Zeit starb. Zu Aftolf aber sandte Pipin wiederholt Boten, ob er zur Heraus= gabe der Eroberungen zu bewegen sei; er bot ihm sogar ein beträchtliches Abstandsgeld, wenn er "den Eigentümern das Eigentum" zurückstellen wolle, doch zum Glück für die Kirche blieb Aftolf unerschütterlich. Die Ereignisse entwickelten sich ruhig aus der Natur der Dinge, und weder der Papst noch die Franken ahnten, daß die tapfere Nation der Langobarden durch Zwiespalt, Priesterränke, Klima Italiens gebrochen,

und daß das Reich Alboin's nur noch eine fürchterliche Larve war.

Stephan wurde mit frankischem Geleit entlassen, und in Rom von dem jubelnden Volk mit dem Ruf empfangen: Gott Dank! es kommt unser Bater, und nächst Gott unser Heiland; Bipin selbst aber drang mit seinem Heer durch die Alpenpässe von Val di Sufa, jagte die geschlagenen Langobarden nach Pavia, und umlagerte die Stadt im Sommer. Unfähig die Belagerung auszuhalten nahm jett Aftolf den Frieden, den man ihm bot: er verpflichtete sich eidlich zur Herausgabe von Ravenna und anderen Städten. 1 Dies find die allgemeinen Ausdrücke im Buch der Päpste, welches also von einer schon damals dem Papst gemachten Schenkung nichts weiß; indeß geht aus zwei Briefen Stephan's vom Ende des Jahres 754 hervor, daß Pipin nach dem Friedens= schluß im Herbst 754 eine Schenkungsurkunde wirklich ausgestellt hatte. Nur läßt sich darin nicht erkennen, ob die Herausgabe auf die Kirchengüter oder auf die griechischen Provinzen sich bezog, und mit keiner Silbe wird Ravenna's und des Erarchats erwähnt. Der papstliche Stil ließ den Begriff Respublica in diplomatischer Unbestimmtheit verschwim= men, indem er den Titel der "Nepublik der Römer," oder des Reichs nach Belieben als ein Abstractum festhalten oder auf den irdischen Staat des Apostelfürsten, das heißt zunächst auf den Ducatus Romanus beziehen konnte.2

<sup>&#</sup>x27; Sub terribili — sacramento, atque in eodem pacti foedere per scriptam paginam affirmavit se illico redditurum civitatem Ravennatium cum aliis diversis civitatibus: Anast. n. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. VII. IX., beim Cenni VI. VII. Die Schenkungsurkunde ist zweisellos: et necesse est, ut ipsum Chirographum expleatis. Die Ausbrücke für die Herausgabe sind reddere et contradere.

Bivin war faum von Bavia abgezogen, als Aftolf wie aus einem Traum erwachte. Der leidenschaftliche Charafter konnte den Schimpf nicht ertragen; seine Begier nach dem schlecht bewahrten Raub riß ihn zum augenblicklichen Bruch des Vertrages hin. Er weigerte sich die Städte herauszugeben, er erließ ein allgemeines Aufgebot an alle Langobarden, und noch am Ende des Jahrs 754 überzog er den römischen Ducat, wo er Narni an sich nahm und seine Bölker mit Raub und Brand die Provinz verheerten. Er marschirte mit troßiger But gegen Rom berab, den Juchs zu züchtigen, der die Beute aus dem Rachen des Löwen zu ziehn sich erdreistete. Stephan aber batte gleich nach Aftolf's Weigerung jene beiden Briefe an die Könige der Franken geschrieben, sich beklagend, daß der Langobarde nichts erfülle, sondern den Ducat mit Rrieg überzogen habe. Das Latein diefer Schreiben ift bar= barisch, der Stil schwülstig, wie in allen andern der Carolinischen Sammlung, und die übertriebenen Prädicate von "Guer honigflüffigen Gnaden, honigfüßem Blief und Antlit" beweisen, wie widerlich die Formeln des Verkehrs in der da= maligen Zeit waren, wo der Bombaft der byzantinischen Sof= canzelei sich noch mit der biblischen Phrase der Priester ver= einigte.! Stephan mischte in diesen Honig indeß auch bittre Vorwürfe über die Leichtgläubigkeit Bipin's, er erinnerte ihn daran, daß er die gefahrvolle Reise zu ihm gethan, ihn zum Könige gefalbt, daß Betrus vor allen Königen der Erde ihn zum Beschützer der Kirche erwählt habe, und er beschwor ihn

¹ Vestra mellistua bonitas, vestris mellistuis obtutibus, nectareas mellistuasque regalis Excellentiae vestrae syllabas. Der Gipfel aller Barbarei ist ber Ausbruck deistuo "von Gott triesend", gebraucht in ber letzten Spifel Habrian's vom Papst Gregor. Der Christianissimus sür ben Frankenkönig ist schon stehendes Prädicat.

schnell dafür zu sorgen, daß dem Apostelfürsten sein Necht gegeben werde." Die Schreiben gingen nach Frankreich ab, aber während ihre Boten eilten, standen schon die Langobarben vor den Mauern Rom's.

Zwei Jahrhunderte waren verflossen, seit Rom in den Tagen des Totila die lette, langwierige Belagerung erlitten hatte; denn alle folgenden Stürme der Langobarden waren nicht nachdrücklich, und die Umlagerung schnell abgekauft ge= wesen. Nun aber kam Astolf mit aller Macht entschlossen Rom zu nehmen, und die Langobarden boten zum lettenmal alle ihre Kräfte auf, diese heilige Stadt zu erobern, welche das Schickfal selbst ihnen so lange verwehrt zu haben schien. Die Römer sahn am 1. Januar 755 den Anzug der Feinde; sie kamen in drei Schlachthaufen, zuerst die Langobarden Tuscien's auf der Triumphalischen Straße, dann das Hauptheer unter dem Könige auf der Salarischen Straße, die Beneventer endlich von der Bia Latina herab. Nicht dreißig Jahre zuvor waren eben diese Langobarden auf denselben Wegen nach Rom geeilt, den Papst und die Stadt gegen den Exarchen zu schirmen, jetzt erschienen sie, in einen allgemeinen Beerbann vereinigt, als rachedürstende Verderber. 2 Die Namen einiger Tore Rom's tauchen plötlich wieder auf, und erwecken die Erinnerung an vergangene große Heldenkämpfe. Indem die Keinde die Stadt völlig zu umschließen hofften, stellten sie sich so auf: Astolfus vor dem so oft bestürmten Salarischen

<sup>&#</sup>x27; Ut princeps Apostol. suam justitiam suscipiat — eine geschickte Phrase, Rechtstitel und Besitz umsassend. Auch die deutschen Chronisten gebrauchen sie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. IV. VI., beim Cenni VIII. IX. Die Spoletaner sind nicht genannt, boch waren sie wol in den Tusciae partibus mitsbegriffen.

Tor mit dem Hauptquartier, zugleich die Tore links und rechts, also die Mauern mindestens von der Porta Tiburtina, bis zur Pinciana und Flaminia bedrohend; die Langobarden Tuscien's jenseits des Tiber vor der Porta Portuensis, vor dem Tor des S. Pancratius, bis zum hadrianischen Castell; die Beneventer endlich verbreiteten sich vom lateranischen Tor bis zu dem von S. Paul.

Der König erinnerte sich an das Glück Alarich's, er hoffte durch die Salara einzudringen, er ließ denen in der Stadt sagen: öffnet mir das Salarische Tor, lagt mich ein, gebt mir den Papst beraus, und ich will euch schonen, wo nicht so werde ich eure Mauern niederstürzen und euch alle zusammenhauen, dann aber will ich sehn, wer euch aus meiner Hand errette. Und die Langobarden höhnten zu den Mauern hinauf: "seht, nun haben wir euch umschlossen, nun bolt die Franken, daß sie euch von unserm Schwert er= lösen." Die Römer (ihre Mauern hatte Gregor III. vor wenig Jahren bergestellt) antworteten den Prasereien durch entschlossene Verteidigung; die städtische Miliz, bereits durch einige Kämpfe in den Waffen erprobt, legte jest von ihrem Baterlandsgefühl ein ehrendes Zeugniß ab. Aber wir wissen nichts von ihrer Führung, und nicht ein Dur oder Tribun, nicht der Name eines römischen Hauptmanns wird uns genannt. sondern der schmeichelnde Papst zeigt dem Könige Bipin in seinem Schreiben nur den fränkischen Abt Wernher, der als sein Gesandter sich noch in der Stadt befand, wie er aus Liebe zum heiligen Vetrus sich den Panzer umschnallt, die Mauern Rom's umgeht, Tag und Nacht auf der Wache, und die Rolle Belifar's, oder vielmehr des "Athleten Christi" übernimmt. 1

¹ Praefatus vero Warneharius — ut bonus Athleta Christi decertavit totis suis viribus: am Schluß beider Briefe.

Die Langobarden stürmten indeß wiederholt mit Sturm= maschinen, doch die uralten Mauern Rom's schüttelten ihre But ab. Die Farben, in denen die Briefe Stephan's die Berheerung der Campagna Rom's malen, sind greller als einst jene der Schilderung Gregor's des Großen waren, doch kaum übertrieben. Die Campagna erfuhr mehr als zwei Monate lang die schonungslose Verwüstung eines rachfüchtigen Keindes; die sparsame Colonisation der Kirche wurde bis in den Grund zerstört, die Wirtschaften ausgerottet, und dies unglückselige Gefilde Rom's erhielt den Todesstoß. Der Keind verbrannte die Domusculte, zertrat die Saaten, rottete die Weinberge aus, trieb die Heerden und die Anechte der Apostel fort, und erschlug was ihm unter das Schwert fiel. Die Rirchen und Alöster außerhalb der Stadt wurden geplündert, die Mönche und Nonnen allen Mißbandlungen Preis gegeben, nur S. Paul und S. Beter schonte man mit ehrfürchtiger Scheu. Die Langobarden schienen ihrer ursprünglichen Wildbeit und selbst des keterischen Arianismus plötlich sich wieder zu erinnern, sie fürchteten sich nicht Kirchengewänder oder Gefäße zu ihrem profanen Gebrauch oder Mummenschanz zu verwenden, und sie trieben felbst mit dem Abendmalsleib ihr gottloses Spiel. Die griechischen Söldlinge unter ihnen fanden eine Lust darin, im Angesicht der Apostel ihre Verachtung gegen die Heiligenbilder kund zu geben, sie durchstachen diese mit ihren Schwertern und verbrannten sie unter Gelächter auf Scheiterhaufen. Zu gleicher Zeit aber, und es gibt keinen Widerspruch, der greller, und keine Scene, die charakteristischer für jenes Jahrhundert wäre, durchwühlten eben diese Langobarden mit frommer Wut die Kirchhöfe der Mär= tirer, nach heiligen Anochen suchend, die sie dann, sie eifriger

verwahrend als Gold, unter beliebigem Märtirertitel nach den Kirchen ihrer Heimat zu bringen und teuer zu verkaufen bofften. Diese Menschen gruben mit der Gier von Goldgräbern; es genügte, daß ein Stelett auf romischem Boden ausgegraben war, um ihm Wunderkräfte zuzuschreiben, und so mochte es geschehn, daß die Gebeine von Menschen, die zu ihrer Zeit als Sünder in die Katakomben hinabgestiegen maren, plöblich als Reste himmlischer Heiliger wieder ans Licht kamen. Die Sucht nach dem Besitz von solchen Anochen (ein Sahrhundert später war sie zu einer Art von Krankheit ge= worden) war den bigotten Langobarden schon lange eigen: im Jahr 722 hatte Liutprand den Leichnam des heiligen Augustin von den Saracenen der Insel Sardinien um teures Gold er= kauft, und unter dem Jubel der Menschen in der Basilika bes S. Petrus in Coelo aureo zu Pavia niederlegen lassen; und Aftolf benutte die Belagerung Rom's, um so viel heilige Leichname, als gefunden wurden, aus den Cometerien schar= ren und nach der Lombardei führen zu lassen; freilich konnte Rom einiger Karren voll Gebeinen wol entbehren. 1

Fünf und fünfzig Tage lang, bis zum 23. Februar hatte bereits die Belagerung gedauert, als der Papst Stephan, die sehnlich erwartete Hilse der Franken zu beschleusnigen, an Pipin und seine Söhne, an Clerus, Adel und Bolk der Franken im Allgemeinen, und noch im Besondern an Pipin Schreiben schiefte, die der Abt Wernher und zwei

¹ Pestifer Aistulfus — nam et multa corpora sanctorum effodiens, corum sacra mysteria ad magnum animae suae detrimentum abstulit. Anast. n. 249. Ich fann nur im Fluge ansühren, daß im Jahr 653 fränkliche Mönche aus dem dannals verlassenen Monte Casino die Leichen des S. Benedict und der S. Scolastica stahlen und nach Gastien brachten. S. Muratori Antiq. med. aevi. V. p. 7 sq.

römische Boten über Meer davon trugen. Diese aufgeregten Briefe, mitten in der Belagerung verfaßt, spiegeln die ge= schichtliche Lage lebhaft ab, und sie sind daher höchst wertvolle Documente, aus benen wir auch die Schilderung der Ereignisse geschöpft haben. Der erste Brief ist im Namen Stephan's. aller Bischöfe, Presbyter, Diaconen, aller Duces, Chartularii, Comites, Tribune, des ganzen Volks und Heers der Römer geschrieben; den zweiten Brief schrieb der Rapst in seinem eignen Namen, beide aber gehören derselben Redaction an, da sie nur in geringen Dingen von einander abweichen. Indem Stephan die Könige zur schleunigen Hilfe aufforderte, erinnerte er sie an ihre Pflicht, Rom zu retten, da er "den Schutz der heiligen Kirche Gottes und seines Volks der römi= schen Republik nächst Gott in ihre Sände gelegt habe," und er schreckte sie sogar mit der Rechenschaft vor dem jünasten Gericht, wenn sie zögerten. Auf diese Briefe ließ der Papst noch einen dritten folgen: die Bedrängniß schärfte seine Ginbildungskraft bis zu der feltsamsten Erfindung, er dictirte den Brief dem Apostelfürsten Petrus felber. Weder die Kete= rei des Arius, noch des Nestorius, noch andere, welche die katholische Religion selbst im innersten Wesen bedrohten, hatten S. Petrus je vermocht, eine Spistel zu schreiben; und felbst als der Kaiser Leo sein eigenes Standbild in Rom zu zerschlagen drobte, hatte er kein Zeichen des Zorns von sich gegeben. Aber er erhob sich bei der dringenden Gefahr seiner Stadt oder seiner Patrimonien, und richtete eine Spistel an die Könige der Franken, seine "Adoptivsöhne." Mit Recht darf man diesen köstlichen Brief, eine Heroide des Christen= tums, als eins der gültigsten Zeugnisse von dem Geift nicht allein jenes Jahrhunderts, sondern auch der Kirche betrachten,

welche sich nicht scheute, "die heiligsten Motive der Neligion für Angelegenheiten des Staats zu verwenden."! Das Urzteil strenger Menschen darf den Papst um diese Fiction mit Gerechtigseit tadeln, obwol sie der bizarren Phantasie jener rohen Zeit im Allgemeinen, wie dem originellen Einfall selbst zu gut gehalten werden muß. Das barbarische Latein des Briefs freilich würde selbst Petrus, der nur hebräsch oder griechisch zu schreiben verstand, mit Erröten abgelehnt haben, und der Schwulst hätte ihn verlegen müssen, der seine Epistel an die Franken wie eine Weihrauchwolse umbüllt. Indem er diese Fürsten zum schleunigen Hilfszug lebsaft aufrust, verstärft er seine Bitten durch die aller übrigen Heiligen:

"Auch unsere Herrin, die immer jungfräuliche Gottesgebärerin Maria vereint ihre verbindlichsten Beschwörungen mit den unsrigen, protestirt, ermahnt und besiehlt, und mit ihr zugleich die Trone und Herrschaften und das ganze Heer der himmlischen Miliz; nicht minder die Märtirer und Besenner Christi, und alle die Gott wolgefällig sind, und diese ermahnen, beschwören, beteuern mit und: insosern ihr um diese Stadt Rom, die uns von Gott anvertraut ist, und um die Schase des Herrn, die sie bewohnen, bekümmert seid, und um die mir von Gott anvertraute heilige Kirche Gottes,

¹ Dies sagt der Abt Fleury Hist. Eecl. an. 755 n. XVII: l'Église y signifie non l'assemblée des fidèles; mais les diens temporels consacrés à Dieu; le troupeau de Jésus Christ sont les corps, et non pas les ames — et les motifs les plus saints de la religion employés pour une affaire d'état. Muratori ilbersäft dies descate Materie dem Franzosen, indem er sagt: "fichersich ist nichts geeigneter, unsere Ideen zu verfehren, und in unserem Geist silfe und absondersiche Eindisdungen zu erzeugen, als der Durst und die Liebe zu zeitlichen Giltern, die uns angeboren sind."

so eilt, befreit und erlöset sie von den Händen der verfol= genden Langobarden, daß nicht (es sei ferne!) mein Leib. der für den Herrn Jesus Christus gelitten hat, und mein Grab, wo er auf Gottes Befehl ruht, von ihnen besudelt, daß nicht ferner mein angehöriges Volk zerriffen und von eben diesen Langobarden gemordet werde, welche so schänd= lichen Meineids schuldig sind, und als Uebertreter der göttlichen Schriften sich erwiesen haben." Nachdem der Apostel sich zu diesen Bitten herabgelassen hat, erhebt er sich indeß am Schluß mit dem ernsten und feierlichen Antlit der Drobung: .. Wenn ihr aber, was wir nicht alauben, irgend eines Verzugs oder einer Ausflucht euch schuldig macht, und nicht fogleich unfrer Mahnung gehorfamt, diese meine Stadt Rom, und das in ihr wohnende Bolk, und die heilige mir von Gott übergebene apostolische Kirche und zugleich ihren Oberpriester zu befreien, so wisset, ihr seid Kraft der beiligen Dreieinigkeit, durch die Enade des Apostelamts, welche mir von dem Herrn Christus ist verliehen worden, wegen des Ungehorsams gegen unsere Aufforderung, des Reiches Gottes und des ewigen Lebens verluftig. Aber Gott und unser Herr Jesus Christus, der uns mit seinem teuern Blut er= lösend zum Licht der Wahrheit geführt hat, und der uns zu Predigern und Erleuchtern der ganzen Welt eingesetzt hat, gebe euch foldes zu wissen, zu erkennen und sogleich anzuordnen, daß ihr schnell berbeieilet, diese Stadt Rom, und das ganze Volk, und die heilige mir vom Herrn übergebene Kirche Gottes zu erretten, so wahr als er dann erbarmens= voll durch meine Kürbitte euch als den Getreuen seiner Provinz sowol hier langes Leben, Heil und Sieg bewahren, als im fünftigen Säculum die gemehrten Geschenke seines Lohnes euch mag verdienen lassen, mit seinen Heiligen und Auserwählten. Gehabt euch wol." So schrieb Petrus, und man sieht, welche Gestalt die christliche Religion in Kom bereits angenommen hatte — Gott und der erhabene Heiland traten weit in den Hintergrund des menschlichen Borstellens, und die Verweltlichung der religiösen Dinge hatte bewirkt, daß S. Petrus als Haupt des firchlichen Instituts und als eigentlicher Princeps eines irdischen Staats in den Vordergrund trat.

6. Aftolfus hebt die Belagerung Rom's auf. Eintreffen von byzantinischen Gesandten, und beren Enttäuschung. Aftolf unterwirft sich. Die Pipinische Schenkungsurkunde. Uebergabe der geschenkten Städte an die Kirche. Ustolfus sirbt im Jahr 756. Der Mönch Rachis greift wieder nach der Krone. Unerkennung des Desiderius als Langobardentönig. Stephan's II. Tod im Jahr 757.

Der Brief des Apostels war eine richtige Berechnung der Politik, Pipin konnte ihn benutzen, seine murrenden Franken zu einem neuen Zuge anzutreiben. Dem ruhigen Verstand eines Königs selbst jener Zeit zwang die seltsame Ersindung vielleicht ein Lächeln ab, aber er durste nicht S. Petrus vor der Menge blosstellen, auch wenn er nicht fürchtete, "Leib und Seele dem ewig unauslöschlichen tartarischen Feuer mit dem Teufel und seinen Pest-Engeln auszusetzen." Wospertrüftete er den Heereszug. Die Kunde von seinem Ausbruch

<sup>&#</sup>x27; Cod. Carol. III, beim Cenni X: Petrus vocatus Apostolus a Jesu Christo Dei vivi filio . . . vobis viris excellentissimis Pippino, Carolo et Carolomanno tribus Regibus, atque sanctissimis Episcopis, Abbatibus, Presbyteris, vel cunctis generalibus exercitibus et populo Franciae. Die alte Lesart beim Anastasius subtili sictione Pipino — intimavit 2c. läst sich auf diesen Brief gut beziehen, aber Bignosi corrigirt gewiß richtig: subtili relatione 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phrasen besselsen Briefs: ne lanientur, et crucientur corpora, et animae vestrae in acterno atque inextinguibili tartareo igne cum diabolo, et ejus pestiferis Angelis x.

aber reichte hin, Aftolf zur Aufbebung der fast dreimonat= lichen Belagerung Rom's zu zwingen. Er marschirte mit seinem Heer eilig nach dem Norden, die Franken von den Grenzen zurückzuhalten. Zu derselben Zeit aber, als sich Pipin bereits den Alvenvässen näherte, trafen in Rom drei kaiser= liche Gefandte ein: der elende Imperator Constantin versam= melte mit Leidenschaft Concile wegen Abschaffung der Bilder und Reliquien, aber er hatte weder die Kraft, das verlorne Italien wieder zu gewinnen, noch überhaupt Ginsicht in die wahre Lage der Dinge. Seine Gefandten waren für den Hof Vivin's beauftragt und abgeschickt, nachdem ihm Ustolf's Friedensbruch und sein Einmarsch in den Ducat gemeldet worden war. Mit dem Inhalt des Vertrags zwischen Pipin und dem Papst unbekannt, bildete er sich ein, die Herausgabe des Erarchats gelte wirklich "der heiligen Republik des römischen Reichs," und nicht jener, deren Titel die Kirche zweideutig für ihren Besitz gebrauchte. In seiner Ungewißbeit hatte er daher seine Minister zuerst nach Rom geben laffen, um die Unterstützung des Papsts bei dem Frankenfönig in Anspruch zu nehmen.

Wenn die tiefe Einmischung Pipin's in die Angelegenheiten Italien's und sein Freundschaftsverhältniß zum Papst ihn in seiner stolzen Einfalt überhaupt erschreckte, so konnte ihm die Bedrängniß Rom's durch Aftolf einigermaßen willkommen sein, und seine Boten eilten nun zu Pipin, ihn für einen Bertrag mit Byzanz zu gewinnen. Der Kaiser hoffte wahrscheinlich die Franken in seinem Dienst gebrauchen zu können, wenn ihn auch das Beispiel der Oftgothen zur Zeit des Zeno nachdenklich machen mußte, und es ist gewiß, daß er die Frankenfürsten zu einem nochmaligen Zug gegen Ustols

in seinem Interesse zu bewegen dachte. In Rom erschreckte die Gesandten die unerwartete Nachricht, Bipin marschire bereits zum zweitenmal gegen die Grenzen Italien's: die erstaunten Diplomaten warfen sich in ein Schiff, und Stephan gab ihnen seinerseits einen Boten mit, scheinbar sie bei Pipin zu unterstüten. Sie eilten nach Massilia, sie börten bier, daß der König schon in Italien eingedrungen sei. Indem ihnen der Zusammenhang der Dinge klar wurde, und sie erfuhren, daß Bipin vom Papst selber gerufen sei, gerieten fie in Bestürzung; i sie suchten den apostolischen Runtius zurückzubalten, und Gregorius, einer dieser unglücklichen Minister, jagte mit schnellen Pferden ihm voraus. Er er= reichte das Frankenbeer im siegreichen Marsch auf Bavia, er beschwor den König unter Anerbietungen kaiserlicher Erkennt= lichkeit, Ravenna, den Erarchat, und die übrigen Städte dem rechtmäßigen Serrn zurückzugeben. Aber Bivin befräf= tigte jest ohne Rückhalt mit feierlichem Eide, er habe beide Beereszüge nicht um eines Menschen willen, sondern allein aus Liebe zum beiligen Betrus (und es läft sich die Wirkung der himmlischen Spistel verspüren), wie zur Rettung seiner Seele unternommen, und nicht um die Schäte der Erde würde er sein dem Apostel gegebenes Wort jemals brechen; vielmehr alle jene Städte wolle er nicht dem Raifer, sondern dem beiligen Betrus, der römischen Kirche, dem Papst übergeben. Selbst der feine Byzantiner erstaunte über diese neuen staatsrechtlichen Maximen; er ward entlassen, er eilte nach Rom, den Bapst zu sehn, und Stephan schlug seinen Blick nicht vor ihm zu Boden. 2

<sup>&#</sup>x27; Diese dipsomatischen Enthillungen verdanken wir ein paar nawen Sätzen beim Anastasius n. 250.

<sup>2</sup> Das Leben Stephan's im Anaftafius erzählt biese interessanten Vorgange

Astolfus indessen, zum zweitenmal in Pavia eingeschlossen, streckte mit wiederholter Dhumacht die Waffen, im Herbst 755. Er wurde gezwungen, den früheren Vertrag gewissenhaft zu erfüllen, und zu jenen Städten noch Comia= clum oder Comacchio hinzuzufügen. Der Schreiber von Stephan's Leben fagt bier zum erstenmal, daß Pipin eine schriftliche Schenkungsurkunde ausstellte, worin der beiligen römischen Kirche und allen Bäpsten für alle Zukunft der Besitz der Städte ausgeschrieben ward, und daß dies Document noch zu seiner Zeit (im neunten Jahrhundert) im Archiv der römischen Kirche verwahrt werde. Diese Urkunde verschwand aus Rom spurlos; kein Forscher hat die geographischen oder politischen Grenzen der Schenkung gesehn, und niemand weiß genau weder die geschenkten Städte zu zählen, noch viel weniger zu ermitteln, ob dem Papst nur das Dominium utile in jenen Landschaften, oder das wirkliche Ho= heitsrecht über sie verliehen ward. 1 Das Verhältniß von Rom und dem Ducat, welches dabei gar nicht erwähnt wird, bleibt dunkel, und da Pipin diese Provinz nicht erobert hatte, konnte sich seine Schenkung ebenso wenig auf sie, als

sein fax: asserens isdem dei cultor, mitissimus Rex, nulla penitus ratione easdem civitates a potestate beati Petri et jure Ecclesiae Romanae, vel Pontificis Apostolicae Sedis quoquomodo alienari 2c.

¹ Diese wichtige Frage überschreitet allzusehr die Grenzen der Stadt Rom. Sugenheim ist der Ansicht, daß Pipin dem Papst nur das Dominium utile überließ; Muratori entscheidet sich nicht, neigt aber zu dieser Meinung. Pagi gibt dem Papst das absolute Dominium; von Baronius nicht zu sprechen, noch von Borgia, Cenni oder Orsi. Le Cointe, de Meo und de Marca behaupten dagegen noch die Fortdaner der Oberherrschaft von Byzanz, die ich als Titel oder Princip siir jene Zeit erkenne. Was endlich die singirte pipinische Schenkungsurkunde betrifft, die Kantuzzi in den Monum. Ravenn. VI. 99 mitteilt (a Lunis cum Corsica 2c. die Besnevent), so darf man hente schon davon schweigen.

auf das griechische Reapel oder Gaeta erstrecken. Es kann übrigens nicht geläugnet werden, daß Bipin eine Schenkungsurfunde machte, und daß er Exarchat und Pentapolis, Län= der, auf welche die römische Kirche keinen Rechtstitel besaß, ihr als Eroberer zusprach — eine Handlung, welche durch einige ebenso rechtslose Schenkungen Liutprand's scheinbar motivirt dem Usurvator angemessen war, dem sie nichts kostete. Aber man darf nicht staunen, weder daß Pipin die abgetragenen Rechte eines entfernten und schwach gewordenen Raisers verlette, noch am wenigsten, daß der Papst Länder und Städte sich aneignete, die ihm geschenkt wurden. Denn weil die menschliche Natur überall auf Vergrößerung des Besites gewiesen ist, wäre es töricht zu verlangen, daß ein Bischof darauf habe verzichten sollen. Indeß Betrachtungen anderer Natur steigen bier leicht auf, wo wir an einem Ab= schnitt der Geschichte der römischen Kirche angelangt sind. Dies Institut, die sichtbare, doch nur geistliche Gemeinschaft der Gläubigen, welches in den ersten Zeiten seines Bestehens mit so großer Energie ben römischen Staat bekämpft hatte, war nach und nach zu seinem Unglück in den Politismus hineingedrängt worden. Das Ende des römischen Reichs, wodurch Rom zu einer Stadt der Heiligen gemacht wurde, nachdem es die Stadt der Helden gewesen war, die Entfer= nung und die Ohnmacht von Bozanz, endlich die Zerftückelung Italien's hatten dem römischen Bistum freien Spielraum gelaffen, und die fortgesetzte Kraft bedeutender Bapfte hatte das Ziel erreicht, aus Rom für alle Zeit einen Priesterstaat zu machen. Mit diesem verweltlichte die Kirche, demoralisirten sich ihre Häupter, und die Päpste, irdische Regenten geworden, konnten nicht mehr ausschließlich den reinen Charakter

der apostolischen Bischöse tragen. Indem sie ihre widerspruchsvolle Doppelnatur fortan in das materielle Treiben der Politik hinadzog, wurden sie mit Notwendigkeit in entwürdigende Kämpse um die Behauptung ihrer irdischen Titel, in innere Bürgerkriege mit der Stadt Rom, und in dauernden Hader mit der politischen Welt überhaupt hineingerissen. Die vollendete Thatsache der Stiftung eines Kirchenstaats erweckte den Hunger der Kirchen nach Besit, und im Lauf der Zeit wollte jede Abtei und jedes Bistum ein unabhängiger Priesterstaat sein. Das Beispiel Kom's ward eifrig nachgeahmt, und tausend Schenkungsurkunden wuchsen im Mittelalter über Nacht auf.

Den Vertrag zu vollziehn, beauftragte der Frankenkönig den Abt Folrad, seinen Rat und Capelan; er ging in die meisten Städte der Bentapolis, der Aemilia und des Erar= chats, empfing ihre Geißeln, nahm ihre Schlüffel, und legte diese nebst der Urkunde vor der Confession des S. Petrus zu Rom nieder. Dies find die Ereignisse, welche der Stellung des Papsttums plöglich eine neue materielle Grundlage gaben, und wie auf die Geschichte Italien's, so auch im Befondern auf die der Stadt Rom einen mächtigen Einfluß ausübten. Es begann mit dem Jahr 755 eine neue Beriode der innern und äußern Berhältnisse Rom's; ihre Form, dunkel und zweifelhaft, wird in einem späteren Capitel er= örtert werden, und nur dies mag ausgesprochen sein: am Ende des Jahrs 755 erlangte der Papst die Herrschaft über die Stadt Rom, ohne daß auch jest ihre völlige Losfagung vom griechischen Reich durch irgend eine der handelnden Par= teien klar ausgesprochen worden wäre.

<sup>1</sup> Davon find merkwilrbige Beispiele bie Schenkungen von Subiaco und von Monte Cafino.

Astolfus überlebte seine Schmach nicht lange. Schon am Anfang des Jahres 756 konnte Stephan dem Frankenkönig berichten, daß sein grimmiger Feind gestorben sei. Er that dies in sehr kräftigen Ansdrücken des Hasses und der Freude. "Jener Tyrann, rief er aus, der Genosse des Teufels, Aftolfus, der das Blut der Chriften verschlang und die Kirchen Gottes zerstörte, ist von Gottes Dolchstoß durch= bohrt, und in den Schlund der Hölle hinabgefahren, in eben den Tagen, da er vor einem Jahr sich aufmachte, diese römische Stadt zu verderben." 1 Doch der heißblütige und unbesonnene Fürst starb, nach einem Sturz auf der Jagd, in den Armen frommer Mönche. Er hatte die Klosterbrüder fehr geliebt, und er hinterließ zu seinem Nachruhm viele von ihm gestiftete und reich beschenkte Klöster. 2 Nur der Born des Papsts verfolgte den Todten im Grabe, weil er mehre Städte noch nicht berausgegeben hatte, und also konnte Folrad nicht von allen die Schlüssel empfangen und vor dem Grabe des Apostels niedergelegt haben.

Aftolf besaß keine rechtmäßigen Erben; aber das langobardische Heer von Tuscien übernahm es, den leeren Tron zu besetzen, indem es dem Dux Desiderius die Krone gab. Kaum hatte jedoch der verschollene Rachis davon gehört, als er seine Gelübde, die ihn zur ewigen Entsagung in Monte Casino verdammten, vergaß. Er raffte seinerseits Truppen zusammen, und die erstaunte Welt erwartete das ärgerliche

¹ Etenim tyrannus ille, sequax diaboli, Haistulphus devorator sanguinum Christianorum, Ecclesiarum Dei destructor, divino ictu percussus est, et in inferni voraginem demersus... Cod. Carol. VIII, beim Cenni XI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sed valde dilexit Monachos, et in eorum est mortuus manibus: Anonym. Salernit.

Schauspiel, einen Mönch um den Wiederbesitz der vor Gott abgelegten Krone das Schwert ziehen zu sehn. Freilich durfte er in einer Zeit nicht allzuhart getadelt werden, wo selbst der Nachfolger des Apostels in dessen Namen seine Hand nach irdischen Fürstentumern ausgestreckt hatte. Desiderius rief sofort die Vermittlung des Papstes an; er bot ihm reiche Geschenke und die augenblickliche Auslieferung jener von Aftolf vorenthaltenen Städte, wenn er ihm zur eisernen Krone verhälfe. Der Pact wurde eilig durch Stephan's Abgesandte Folrad, seinen Bruder Paul, und Christophorus in Tuscien unterzeichnet und beschworen. Rachis, durch apostolische Drobungen niedergeschmettert, büllte sich seufzend wieder in seine Kutte, und seine Partei, schwächer als jene des Desiderius, ließ sich durch die Versicherung schrecken, daß im Notfall ein Teil des römischen Geeres sich gegen sie aufmachen würde, sammt einer Schaar Franken unter Folrad. Es hatte also dieser geiftliche Diplomat Pipin's, der noch immer in Rom verweilte, frankische Krieger zu seiner Begleitung, denn die bereits in Rom ansäßige "Frankenschule" konnte unter jener Schaar nicht gemeint sein. 1 Nun nahm Desiderius den Tron von Pavia unbehindert ein, und der Papst eilte die zugesagten Städte Faenza mit dem Castell Tiberianum, Gabellum und den ganzen Ducat von Ferrara zu besetzen, wodurch er "mit der Zustimmung Gottes die Republik erweiterte." 2 Bald darauf starb Stephan der Zweite, am 24. April 757. Die Kirche hat das Haupt dieses klugen

<sup>&#</sup>x27;Et praedictus Fulradus venerabilis cum aliquantis Francis in auxilium ipsius Desiderii, sed et plures exercitus Romanorum si necessitas exigeret . . . Anast. n. 255.

<sup>2</sup> Annuente Deo rempublicam dilatans . . . Anast. Hier ift mit Respublica zum erstenmal entschieben ber Kirchenstaat bezeichnet. Im

Priesters nicht mit dem Glorienschein umgeben, den sie seinem Borgänger Zacharias zuerkannte, aber er selbst konnte seine Mitra mit dem weniger ätherischen, doch wirklichen Goldreisen eines irdischen Fürsten krönen.

Cod. Carol. XXXVI, bei Cenni XV heißt es (p. 144): dilatationem hujus provinciae, was offenbar ber Ducat ist, und Rom und ber Ducat werben Cod. Carol. XX, bei Cenni XXXVII genannt: haec miserrima et afflicta provincia. Nächst Imola und jenen genannten Städten sollte Desiderins herausgeben auch: Osimo, Ancona, Humana, Bononia. Alle diese Orte sehlen in der Aufzählung der pipinischen Schenkung beim Anast. n. 254, und dies beweist, daß der sogenannte Anastasius nicht die Schenkungsurkunde Pipinis vor sich hatte.

## Drittes Capitel.

1. Paulus I. besteigt ben Stul Petri, im Mai 757. Schreiben ber Römer an Pipin. Freundliche Beziehungen bes Papsts zu diesem Könige. Desiberius bestraft die rebellischen Herzöge von Spoleto und Benevent. Er kommt nach Rom. Politisches Versahren Paul's. Verhältniß bes Papsts und Rom's zu Byzanz. Frieden mit Desiberius.

Stephan lag noch auf dem Sterbebett im lateranischen Palast, als die ungeduldigen Römer bereits zur Wahl seines Nachfolgers schritten. Eine Partei entschied sich für den Archidiaconus Theophylact, die andere für den Diaconus Paulus, Stephan's Bruder. Es gehörten zu dieser die meisten Judices oder Optimaten Nom's, und wahrscheinlich stammten die Brüder selbst von einer vornehmen Familie ab. Nachdem nun Stephan gestorben und im S. Peter beerdigt worden war, setzen die Optimaten nach einem kurzen Widerstand der Gegenpartei die Wahl des Paulus durch, der am 29. Mai 757 die Ordination erhielt. Zwei Brüder solgten sich auf dem Stul Petri; die anscheinende Gesahr, die darin sür das demokratische Wesen des päpstlichen Wahlreichs erblickt werden konnte, ging vorüber, wiederholte sich jedoch in den Zeiten, als die Barone der Campagna Kom beherrschten.

Paul I. zeigte noch vor seiner Ordination dem Wolthäter und Berteidiger der Kirche, dem "neuen Moses und David"

feine Erhebung an, und er that dies in benfelben Formeln der Höflickfeit, wie seine Vorgänger gewohnt waren die ihrige dem Erarchen zu melden. Er anerkannte damit, daß der Frankenkönig in beffen Stelle getreten war, ohne daß ihm jedoch dadurch das Recht der Bestätigung eingeräumt wurde. Paul schrieb an Pipin mit ängstlicher Rücksicht: von dem gesammten Volk erwählt habe er es bennoch für aut befunden. Immo den fränkischen Boten bis zu seiner Weihe in der Stadt zurückzuhalten, damit er sich von seiner und aller Reinheit und Anhänglichkeit an die Franken völlig überzeugen könne: und er versicherte dem König, daß er und sein Volk mit Seele und Leib, ja bis zum Tode in der Treue, Liebe und Eintracht zu ihm beharren werde. 1 Pipin antwortete burch ein billigendes Gratulationsschreiben, und bald darauf durch die Aufforderung an Paul, Gevatter seiner kleinen Tochter Gifela zu werden. Die höflichen Formeln des Verkehrs jener Zeit waren, nach den Begriffen der unfrigen, roh und seltsam: das Scheeren von Haarlocken galt als Sym= bol der Adoption, und die Uebersendung der Windeln eines Täuflings als ehrenvolles Zeichen der Ernennung zum Pathen. Der Papft empfing die Wickeltücher einer kleinen Prinzeffin mit ehrerbietigem Dank wie ein köftliches Weihgeschenk, und legte dies Kleinod nach vollzogenem Meßopfer vor dem versammelten Volk in die Confession der heiligen Petronella nieber. 2

Unter den Schreiben, die unmittelbar nach Paul's

<sup>&#</sup>x27; Der erste von Paul's 31 Briefen, im Cod. Carol. XIII, beim Cenni XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. XXVII, beim Cenni XIII: preciosissimum — munus attulit, Sabanum videlicet.

Erhebung an den Frankenkönig abgingen, ist eins von großer Wichtigkeit. Pipin hatte an Adel und Volk von Kom einen Brief gerichtet, worin er sie zur Treue gegen S. Petrus, die Kirche und den Papst ermahnte. Eine solche Aufsorderung kann nicht als bloße Formel angesehn werden, sondern sie läßt eine gewisse Bewegung nnter den Kömern vermuten, die vielleicht auch mit der zwiespältigen Wahl nach Stephan's Tode zusammenhing. Außerdem hatten sich in Stadt und Umzgegend bereits mächtige und ehrgeizige Adelsfactionen gebildet, wie wir sie nach Paul's Tode werden kennen lernen, und Langobarden wie Byzantiner unterhielten ihren Anhang in Rom.

Die zur Treue ermahnten Römer antworteten dem König in einem Schreiben, deffen völlig geiftliche Färbung die Abfassung durch einen Cleriker verrät. Denn die Duces ober Comites jener Zeit, wo fast alle diplomatischen Geschäfte durch Geiftliche besorgt wurden, konnten im Stil nicht geübt sein, und sie übertrugen wol einem schreibseligen papstlichen Notar den Ausdruck ihrer officiellen Gefühle. Sie fagten Bipin, oder waren gezwungen ihm zu sagen: "In Wahrheit, Herr König, der Geist Gottes hat in Euerm honigtriefenden Herzen Wohnung genommen, weil Ihr mit so beilsamem Rat unfre Wolgesinnung zu ermahnen euch bemüht. Gewiß, o Erlauch= tigster der Könige, wir bleiben feste und treue Knechte der beiligen Kirche Gottes und Eures genannten dreimal seligen und mitenglischen geistlichen Baters, unseres Herrn, Baul's, des höchsten Pontifer und allgemeinen Papstes, weil er selbst unser Vater und bester Hirt ift, und für unser Seil täglich zu streiten nicht aufhört, wie sein Bruder heiligen Andenkens, der selige Herr und Papst Stephanus, und weil er uns hegt und beilfam regiert, als seine ihm von Gott anvertrauten

rationellen Schafe, er felber von Milde und Erbarmen gegen alle erfüllt." 1 Die Römer erklärten sich zu Knechten ber Kirche und des Papsts, den sie als ihren Dominus bezeich= neten, während sie Pipin nur ihren Verteidiger und den Selfer der Kirche nannten. In ihrem Brief wird keine Stimme der Selbstständigkeit neben der Ergebenheit gegen den Papst laut, nur die Anmahnung des Königs beweist, daß die weltlichen Stände entweder Anteil am Regiment der Stadt hatten, oder daß ihr Einfluß im Allgemei= nen sehr groß war. Indeß mögen auch jene Ausdrücke servi und dominus nur Phrasen der Höflichkeit gewesen fein. Es ist vielmehr etwas anderes, was dies Schreiben als wichtig erscheinen läßt; die Ueberschrift lautet: dem erlauchten und hocherhabenen Serrn, und von Gott eingesetzten großen Sieger Pipin dem König der Franken, und Batricier der Römer, der ganze Senat und die ganze Allgemein= heit der von Gott bewahrten römischen Stadt. 2 Der Name des Senat's taucht als der einer Körperschaft plöglich aus bem langen Schweigen der Geschichte auf; doch wir erkennen, daß unter ihm nicht mehr die alte Reichscurie, sondern nur der Adel Rom's verstanden ward.

Die Verhältnisse Paul's zu Pipin waren freundlichster

¹ Cod. Carol. XXXVI, beim Cenni XV: nos — firmi, ac fideles servi S. Dei Ecclesiae, et praefati ter beatissimi, et coangelici spiritalis patris vestri, Domni nostri Pauli etc. — fovens nos, et salubriter gubernans... Dagegen wird Pipin nur genannt noster post Deum defensor, und auxiliator.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Domno excellentissimo, atque praecellentissimo, et a Deo instituto magno victori Pippino Regi Francorum, et Patricio Romanorum, omnis Senatus, atque universa populi generalitas a Deo servatae Romanae civitatis. Muratori wirft ben Brief mit Unrecht ins Jahr 763.

Natur; ihre Boten und Briefe gingen hin und her, und manche Artigkeiten wurden ausgewechselt. 1 Selbst die erste Creirung eines Cardinals auf Betrieb eines fremden Fürsten kann unter der Regierung Paul's demerkt werden. Pipin hatte für den Presbyter Marinus um den Titel und die Einkünste der trasteverinischen Kirche des S. Chrysogonus gebeten, welche von Gregor III. war erneuert und mit einem Kloster verbunden worden. Paul bewilligte das Gesuch, er sandte das detreffende Decret nach Frankreich; aber bald darauf enthüllte sich der neue Cardinal als Verräter, da er mit dem kaiserlichen Gesandten Georg conspirirt hatte, und der Papst dat den König, diesen Geistlichen als Vischos in irgend eine entsernte Stadt seines Reichs zu verbannen. 2

Alle die erwähnten Briefe des Papsts enthalten übrigens mehr oder weniger Klagen über Desiderius. Der König der Langobarden hielt den Papst mit Bersprechungen hin, ohne ernstlich daran zu denken, die Städte Bologna, Jmola, Osimo und Ancona herauszugeben. Im Uebrigen war er mit vollem Recht gegen das Bersahren Kom's erbittert; denn schon Stephan hatte die Herzöge von Spoleto und Benevent zum Abfall von

¹ Der Papst schenkte Bilcher. Antiphonale et Responsale — Grammaticam Aristotelis, Dionysii Areopagitae libros, Geometriam, Orthographiam, Grammaticam etc. Cod. Carol. XXV, Tenni XVI. p. 148. Paul schiefte außerdem Pipin einen köstlichen Degen, das erste Beispiel der noch heute üblichen Degenweihe, serner an die Prinzen wertvolle Ringe. Diese Geschenke sprechen schon die weltliche Spoche des Papstum's aus (Cod. Carol. XV, Tenni XVIII. p. 159). Der Degen bebentet die Militia Pipin's. Bei den spätern Kaiserkrömungen nahm der Papst ein bloßes Schwert vom Altar des S. Betrus und umgürtete damit den Kaiser als Desensor der Kirche und als Miles des d. Petrus. Siehe die seierliche Scene und Formel im Ordo Roman. XIV. beim Mabillon Mus. Ital. II. p. 402 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. XXV und XXXIX, bei Cenni XVI und XIX.

ihrem rechtmäßigen Herrn gereizt und sie bewogen, sich unter die Oberhoheit des Königs der Franken zu stellen.

Desiderius brach im Jahr 758 gegen diese rebellischen Herzöge auf; seinen Weg durch die Pentapolis nehmend, schonte er nicht Städte noch Felder mit Verwüftung, worüber sich der Papst bei Pipin bitter beklagte. Er zog endlich in Spoleto ein, warf den Herzog Alboin in den Kerker, und marschirte gegen Benevent. Der dortige Herzog Liutprand entwich in seine äußerste Stadt am jonischen Meer Sydrun= tum, welche schon damals Otorantum genannt wurde, und schloß sich daselbst ein. Nachdem nun Desiderius Arichis zum Dur in Benevent eingesetzt batte, rief er den kaiserlichen Gefandten Georgius aus Neapel zu sich und schlug ihm ein Bündniß vor: der Kaifer sollte darnach ein Seer nach Italien senden, das allgemeine Aufgebot der Langobarden sich mit ihm zur Eroberung von Navenna vereinigen, zugleich aber eine Flotte aus Sicilien Sydruntum mit Macht bebelagern.

Trot dieser Unterhandlungen kam Desiderius bald darauf nach Rom, sich mit dem Papst zu unterreden, und Paul hatte ihn wol selbst gerusen, um ihn wegen seines Berbaltens in Betreff der beiden Herzogtümer zu beschwichtigen, und zur Herausgabe jener vier Städte zu bewegen. Aber der König wich jeder Entscheidung vorsichtig aus, indem er vor allen Dingen die Auslieserung der Geißeln verlangte, die Astolf nach Francien hatte geben müssen. Der bedrängte Papst erheuchelte seine Zustimmung, er gab seinen Boten

<sup>&#</sup>x27; Dies geht aus Paul's Briefen hervor: Cod. Carol. XV, bei Cenni XVIII: sicque Spoletinum et Beneventanum, qui se sub vestra a Deo servata potestate contulerant.

einen offenen Brief an Bipin, worin er diesem erklärte, daß sein erlauchter Sohn Desiderius friedlich und demutsvoll nach Rom gekommen sei, daß er gegen Freilassung der Geißeln Imola zurückzugeben versprochen habe, und daß demnach jene zu entlassen er dringend bitte. 1 Er besiegelte die Unwahrheit dreist mit dem Spruch der Bibel: selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen; aber heimlich gab er denselben Boten ein anderes Schreiben mit, worin er Pipin die Kassung des ersten erklärte, die Verwüstungen der Bentapolis, die Unterhandlungen des Desiderius mit Byzanz er= zählte, und ihn beschwor die Geißeln nicht herauszugeben, sondern den Langobarden mit allem Nachdruck zur Wiedergabe der vier Städte anzuhalten. 2 Diese offenen Geständnisse Paul's können das Urteil strenger Christen durch die Frage in Verlegenheit setzen, ob dem Papst unter irgend welchen Verhältnissen die Sünde der Notlüge gestattet sei; die hohe Moral der Märtirer würde sie verneint haben. Und es ist überhaupt klar, daß der irdische Besit, in dessen trübe Sphäre der Nachfolger Betri hinabgestiegen war, mit seinen evangelischen Tugenden bereits in den gefährlichsten Widerspruch geriet.

Desiderius suhr fort die Städte zu behalten, sogar Patrimonien der Kirche frisch zu besetzen, und Paul seine Klagen an den Hof Pipin's zu senden, bis im März 760 ein Vertrag zwischen den streitenden Parteien zu Stande kam, vermittelt durch die fränkischen Boten Remigius und Auchar. Desiderius hatte nicht allein sich bereit erklärt, alle Patrimonien

Diefer Brief im Cod. Carol. XIX, beim Cenni XVII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brief XV, beim Cenni XVIII: Sed bone Excellentissime fili, et spiritalis compater, ideo istas literas tali modo exaravimus, ut ipsi nostri missi ad vos Franciam valerent transire.

und Städte der römischen Republik im April der dreizehnten Indiction herauszugeben, sondern bereits einige, wahrscheinlich drei Städte überliefert, und nur Imola zurückbehalten. 1 Der Grund zum Hader blieb, aber die Kirche war doch einer endlichen Lösung nahe gerückt, nur daß die Byzantiner nicht aufhörten, ihre Drohungen zu erneuern. Die Beziehungen des Papsts zu den Kaisern Constantin und Leo waren seltsamer Natur. Das Buch der Räpste, welches die politischen Ereignisse während der Regierung Baul's mit Stillschweigen übergebt, weiß nur zu sagen, daß er öfters Nuntien nach Byzanz schickte, um jene Imperatoren zur Wiederherstellung des Bildercultus aufzufordern, von dem Awiespalt beider Teile wegen des Erarchats oder Rom's aber spricht es nicht. Und auch in einem Briefe an Vivin erklärt der Papft mit auffallender Bestimmtheit: "die schändlichen Griechen verfolgen uns um nichts anderes, als wegen des heiligen und orthodoren Glaubens, und wegen der frommen Tradition der ehrwürdigen Väter, welche sie zu vertilgen begierig sind."2 Dies mag zum Zweifel berechtigen, ob der byzantinische Kaiser wirklich der Herrschaft über Rom beraubt gewesen, denn wenn der Papst die volle Gewalt in Rom hatte, so muß man sich verwundern, daß er als Grund des kaiserlichen Zorns nicht die Losreisung des Ducats und Exarchats angab.3 Allein es lag in der Politik des Papstes,

<sup>&#</sup>x27; Hierauf bezieht fich Brief XXI, bei Cenni XX; aber ftatt bes Jahrs 759 bei Cenni hat Muratori bas Jahr 760 und die 13. Indiction angenommen, und ihm folgt Troya Cod. Dipl. Long. Tom. V. n. DCCXL.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non ob aliud nefandissimi nos persequuntur Graeci, nisi propter sanctam et orthodoxam fidem etc. Cod. Carol. XXXIV, bei Cenni XXV.

<sup>3</sup> Muratori ftellt biefe Zweifel auf: Annal, ad ann. 759, 762. Er

die wahre Veranlassung des Hasses von Byzanz mit dem Schleier religiöser Urfachen zu verhüllen; die Trennung des Exarchats vom Reich war ausgesprochen worden, nicht so diesenige des römischen Ducats. Die Bäpste fuhren fort. dem Kaiser die scheinbare Oberhoheit in Diplomen und auf Münzen zu lassen, und die Kaiser als Oberhäupter des Reichs nahmen aus Stolz den Schein an, als ob ihnen Rom noch eigen war. Aber der Thatsache nach empfingen sie weder Tribut aus der römischen Proving, noch übte in der Stadt irgend einer ihrer Beamten eine Gewalt mehr aus. Sie sahen Rom so gut sich entrissen, als es Ravenna war, und sie mußten an dessen Wiedereroberung bei gelegener Zeit denken. Doch Nom war entfernt, oder gegen Angriffe von Neapel aus durch das freundliche Benevent gedeckt, während Ravenna, durch seine Lage wichtiger, nahe zu erreichen und leichter zu erobern war. Im Jahre 761 waren Gerüchte von feindlichen Absichten kund geworden. Der Papst forderte eilig Pipin auf, sich bei Desiderius zu verwenden, daß er im Notfall Hilfe leiste, und auch den Herzögen von Spoleto und Benevent befehle, ihm, dem Papst, als Nachbaren beizustehn: ein dreifacher Beweis, daß Baul für Rom selbst fürchtete, daß Frieden mit Desiderius bestand, und endlich daß jene Herzogtümer wiederum die Oberherrschaft des Langobardenkönias anerkannten. Vergebens suchte der Kaiser den Erzbischof von Navenna für sich zu gewinnen; Sergius ehemals vom Papst Stephan in Rom unter Gewahrsam gehalten, aber von

wundert sich ferner, daß Paul nur von Rüstungen der Byzantiner gegen Ravenna, nie aber von Rom redet. Indeß sindet sich eine Stelle, wo sehr wol nicht blos von Angrissen gegen Ravenna gesprochen wird. Ich meine Cod. Carol. XXXIV, bei Cenni XXV: Graeci — super nos, et Ravennatium partes irruere cupiunt.

Paul sogleich wieder in sein Amt eingesetzt, beeilte sich die kaiserlichen Schreiben nach Rom zu senden. Die Rüstungen der Kaiser wurden eingestellt, es wäre auch ein Zug gegen Italien nicht ungeschickter unternommen worden, als während des Kriedens mit den Langobarden.

Seither hatte Baul keine Veranlassung mehr, vor byzan= tinischen Drobungen zu erschrecken. Er erwähnt der Griechen überhaupt nur noch einmal, indem er mit auffallender Ruhe Bipin schreibt, er habe gehört, daß sechs Latricier mit drei= hundert Schiffen und der sicilischen Kriegsflotte von Constantinopel nach Nom beordert unterwegs seien, aber er wisse nicht, was sie wollten, noch welches der Grund ihrer Expedition sei, nur dies sei ihm gemeldet worden, daß sie Befehl bätten zuerst nach Rom, dann aber nach Francien zu segeln. 2 Die Sorglofigkeit, mit welcher ber Papst von dieser Unternehmung berichtete, würde auch dann Verwunderung erregen, wenn Rom mit Byzanz in den friedlichsten Beziehungen sich befand. Es ist offenbar, daß Baul das Gerücht als ein Märchen belächelte, und sowol die sechs Patricier, als die ungeheure Anzahl der Schiffe erscheinen völlig fabelhaft. Griechen machten keinen Verfuch, Italien durch Waffengewalt wieder zu erobern, und der Papft hätte im lateranischen Palast ruhig schlafen können, wenn nicht Desiderius von Zeit zu Zeit den Frieden wieder störte. Es wurde Bipin mit neuen Klagen belästigt, und eine lange Unterhandlung wegen der Batrimonien, der gegenseitigen Forderungen, Entschädigungen

<sup>1</sup> Bon den Absichten der Byzantiner handelt außer dem obigen Brief auch XXVIII, bei Cenni XXVI, endlich XXIV, bei Cenni XXXVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quod sex Patricii deferentes secum trecenta navigia, simulque et Siciliensem stolum, in hanc Romanam urbem absoluti a Regia Urbe ad nos properant. Ibid.

und Grenzbestimmungen durch die Beauftragten der drei Mächte geführt, dis im Jahr 764 oder 765 nach Rückgabe auch der Stadt Jmola die Kirche für einige Zeit des Friedens versichert ward.

2. Bauten Stephan's II. und Paul's I. in Rom. Der Batican und S. Peter. Der erste Gleckenturm in Rom. Die Capelle der S. Petronilla. Bersetzung der Heiligen aus den Katakomben nach der Stadt. Gründung bes Klosters S. Silvestro in Capite.

Wir haben die politische Thätigkeit Paul's verfolgt, und widmen den folgenden Abschnitt seinen und seines Bruders Bauten in Rom, deren einige sehr merkwürdig gewesen sind. Seit dem die Päpste Herren in Rom und im Exarchat geworden waren, begann eine neue Periode künstlerischer Thätigkeit, denn die wachsenden Sinkünste der Kirche erleichterten die Bauten. In dem Maße freilich, als man restaurirte oder neue Kirchen aufführte, mochten die alten Monumente durch Plünderung leiden, dies um so mehr, als die Erlaubniß zu ihrer Benutung weder bei einem Exarchen, noch beim Kaiser mehr nachgeholt zu werden brauchte.

Die päpftlichen Brüder bauten viel. Stephan II. hatte unter andern die Basilika des S. Laurentius hergestellt, und eine nicht kleine Anzahl von Pilgerhäusern, von ihnen zwei am S. Beter, vergrößert oder neu gegründet; der immer wachsende Zudrang der Pilger machte dies nötig. Vor allem aber hatte dieser Papst seine Baulust auf die vaticanische Basilika gerichtet. Der Batican war bereits damals zu einem eigenen Stadtgebiet außerhalb Rom's angewachsen. Die Kirche des Apostelsürsten umgaben Capellen und kleinere Kirchen, Episcopien, Pilgerhäuser, Mausoleen, Klöster und eine Ansiedlung aller der Menschen, welche dort Beschäftigung und Nahrung

.

fanden. Zur Zeit Gregor's III. standen dort schon drei Klöster: ein dem S. Johann und Paul geweihtes, ein Kloster des S. Martin, und das des älteren Stephanus mit dem Zunamen Cata-Galla-Patritia, oder fälschlich auch Cata-Barbara-Patritia, wie vielmehr ein anderes Kloster des jüngeren Stephan zu nennen ist. Der Papst Stephanus II. sügte ihnen ein viertes hinzu; sein Name wird nicht genannt, es führte aber wahrscheinlich den Titel S. Thecla oder Jerusalem. Es wird ihm auch eine Erneuerung des Atriums zugeschrieben, und der Bau eines Glockenturms über der Basilika, den er mit Gold und Silber überzog. Dies wäre der erste eigentliche Glockenturm in Rom. Es scheint gewiß, daß man Türme neben den Basiliken der Stadt im achten Jahrhundert zu dauen ansing, und noch heute sieht man manche, deren viereckige, unverzüngte Gestalt mit den

¹ Anast. Vita Gregor. III. n. 194. Panvinius de Basil. Vatican. III. c. 8 im Tom IX Spicileg. Roman. gibt die Namen der Möster nach einer Marmorinschrift Gregor's III. aus seinem Dratorium. Es ist jene von de Rossi herausgegebene (in den due docum. inediti Tavola II). Aussihrlich handelt von diesen Möstern Cancellieri de Secretariis novae B. Vat. p. 1484 sq. Den Namen Cata Galla Patricia erstärt man aus einem Grundssich der Galla, Tochter des Patricius Symmachus, welche am S. Peter als Nonne sebte. Ich bestätige dies durch die wenn auch verworrenen Angaben des Chronicon Benedicti vom M. Soracte, welcher dies um das Jahr 1000 zu erzählen weiß: ad omnipotentes Dei servitium sese apud d. Petri ap. accelesia in monasterio tradidit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Befanntlich wird die erste Anwendung der Kirchenglocken dem Paulin von Nola zugeschrieben. Nicht vor saec. 7 waren indeß die großen Glocken in Gebrauch. S. Baronius ad ann. 614. Audoen in Vita S. Eligii anno 650 neunt Campanae; ebenso Beda um 700. Man sagte signa pulsare ad missam publicam. Ich sinde auch tangere, im Ordo Rom. I. beim Madisson II. p. 19: media nocte surgendum est, et tangitur signum. Die Mönche brauchten die Glocken seit 740 allgemein; s. 30h. Bapt. Casasi de profan. et sacris veter. Ritibus Romae 1644. p. 236 sq.

römischen Bogenfenstern nebst den kleinen Säulen, die sie teilen, schon dem achten oder neunten Jahrhundert angehören. Mit dem Bau der Türme aber wurde das Princip der alten Basiliken verlassen, und ein rascher Schritt zu dem romanischen Stil der seudalen Epoche gethan, welcher die Türme vorzugsweise eigen sind. Sie entstanden auch bei Klöstern und Kirchen zum Teil schon aus dem Bedürsniß der Befestigung, und seit Carl dem Großen sproßten in Kom allerwegen Türme auf, Bauten, die das Altertum nur zur Sicherung der Mauern und Tore angewendet hatte.

Stephan wird endlich die Gründung der lange Zeit berühmten Capelle der S. Petronilla neben dem S. Peter zugeschrieben. Diese Heilige verdankte einer Tradition ihr ausgezeichnetes Anschn in Rom: die arglose Stimme des Bolks sagte dem Apostelfürsten nach, daß er eine sleischliche Tochter erzeugt hatte, die von seinem eigenen Namen Petronilla genannt wurde. Das schöne Mädchen rührte das Herz eines jungen und edeln Heiden Flavius; er begehrte ihre Hand, aber die Jungfrau sorderte drei Tage Bedenkzeit, welche sie im Gebet hindrachte, dis sie der plötliche Tod erlöste. Ihre Leiche wurde an der ardeatinischen Straße, eine und eine halbe Millie vor dem lateinischen Tor bestattet, auf demselben Cömeterium, wo auch die heiligen Eunuchen Nereus und Achilleus, Täusslinge des Apostelfürsten, begraben lagen. Aber

¹ Bon bein Glockenturm Stephan's am S. Beter berichtet ber Cod. Freher, und Thuan. II. bes Lib. Pontif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baronius ad ann. 69 rettet S. Betrus von einer natürlichen Tochter, aber das Breviar. Roman. behauptet sie. Ihr Fest wird am 31. Mai geseiert. Petrus soll seine Tochter selbst begraben und auf ihren Sarsophag geschrieben haben: aureae Petronillae siliae dulcissimae. Tertullian und Hieronymus sprechen von seinem Weibe.

es führte den Namen von Betronilla, welcher schon früh eine Kirche dort erbaut ward. 1 Zu Gregor's III. Zeit war die Berehrung der Tochter Betri sehr groß, und endlich beschloß Stephan II. ihr eine prächtige Capelle neben der Basilika ihres Vaters zu erbauen, worin er ihren Leichnam niederlegen wollte; denn da der Bruder des Petrus, Andreas, bereits eine prächtige Capelle daselbst besaß, mochte man auch der Tochter des Apostelfürsten eine gleiche gönnen, um so die heiligen Familienglieder neben einander zu versammeln. Stephan wählte dafür den Ort, wo der Kaiser Honorius das Mausoleum hatte errichten lassen, welches die Asche seiner Frauen Maria und Thermantia umschloß. Diese Gruftcapelle mußte bereits verfallen sein, und so errichtete Stephan bort eine innen achtectige, außen runde Capelle für seine Seilige. Sie batte eine Söbe von 55 Balm, eine Breite im Durch= messer von 75 Balm, war gewölbt und enthielt acht Capellen und ebensoviel Altäre. 2 Aber Stephan ftarb über dem Bau, Paul weihte ihn kurz vorher, ehe er selbst die Pathenstelle bei der Prinzessin Gisela übernahm.3 Dies Heiligtum war

<sup>&#</sup>x27; Ueber das Cömeterium der S. Petronilla f. Boldetti Osservaz. sopra i Cimiteri de' SS. Martiri II. c. 18. p. 551. — Wunderöl von der Lampe der S. Petronilla wird schon um 600 angeführt; es heißt im Berzeichniß solcher Dele beim Marini Papiri 2c. S. 208 geradezu: Sce Petronillae filiae Sci Petri Aposto...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Ort des Bau's wird im Lib. Pont. Mossilius genannt, d. h. das Mansoleum (Severano le 7 chiese p. 92). Cancellieri de secretar. Veter. Bas. Vatican. hat dieser Rundsirche eine sange und gesehrte Abhandsung gewidmet und mit Entschiedenheit verneint, daß sie aus dem gestabelten Tempel des Apollo entstand.

<sup>3</sup> Infra autem sacrati corporis auxiliatricis vestrae B. Petronillae, quae pro laude aeterna memoriae nominis vestri nunc dedicata dinoscitur. Cod. Carol. XXVII, bei Cenni XIII. Ich rate benen, welche bie geiftliche Baterschaft bes S. Petrus behaupten, diese Ansicht durch die Beziehung auf Paul's geiftliche Baterschaft von Gisela zu unterstützen.

ausdrücklich zum Ruhm von Pipin, dem Adoptivsohn der Kirche oder des S. Vetrus gestiftet worden, weshalb noch in späteren Zeiten die Könige Frankreich's den Patronat desselben führten. Die Leiche der Heiligen wurde darin niedergelegt, und dies geschah zu der Zeit, als Paul viele Katakomben Rom's, die von den Langobarden während der Belagerung übel zugerichtet worden waren, erneuerte. Er ließ eine große Bahl von todten Beiligen in die Stadt schaffen, um sie dort unter die Kirchen und Klöster zu verteilen. Rom erscholl Wochen und Monate lang von den Hymnen der Processionen, welche diese schauerlichen Züge begleiteten, und durch die Tore kamen Wagen nach Wagen berein, die mit Schädeln und Knochen. oder mit Sarkophagen belastet waren. Diese dunkeln Scenen werfen einen tiefen und gespenstischen Schatten über das da= malige Mittelalter Rom's, und auch die lebhafteste Einbildungskraft darf nicht hoffen, ihrer Wirklichkeit nabe zu kom= men. Die Translocation der Todten Rom's machte in der Welt Aufsehn; das Verlangen der fernen Bölker in Gallien und Germanien wurde durch Berichte aufgeregt, und die Angeln, Franken und Deutschen sandten Boten nach Rom, einige Teile von jenen Schäten zu erflehen. Knochen von Römern, die Ueberreste von Menschen jedes Standes, Alters und Wesens wanderten in die tiefen Wildnisse Germanien's, um mitten in jenen Wäldern unter Klosteraltäre versenkt und mit Andacht verehrt zu werden, wo die Gebeine der Legionen des Barus und des Drusus moderten; und über= haupt war es eine seltsame Wanderung der römischen Tod= ten im Abendland. Das menschlich feine Gefühl der Griechen würde sich vor diesem Schauspiel entsett, und der flare Verstand der alten Römer es verachtet oder nicht

begriffen haben. Und auch wir eilen von diesen Leichen gern hinweg.

Baulus stiftete im Jahr 761 ein nachmals berühmtes Rloster, das noch heute in der vierten Region Colonna unter dem Namen S. Silvestro in Capite besteht. Diese Gegend, im Altertum zur siebenten Region Bia Lata gehörend, war damals schon einigermaßen angebaut: sie lag an der Bia Flaminia gegen das eigentliche Marsfeld bin, und es scheint, daß sich die Lucullischen Gärten des Pincius bis dort binab erstreckten. Die zerbrochene Wasserleitung der Aqua Birgo durchzog diese Gegend. Dier stand die väterliche Wohnung Baul's: schon sein Bruder foll in ihr den heiligen Dionpsius, Rusticus und Cleutherius zu Ehren ein Kloster angelegt baben, und es ist sehr wahrscheinlich, daß er aus Erkenntlichkeit gegen Pipin wie aus Dankbarkeit für seine Genesung im Rloster des S. Dionusius bei Paris diesem Heiligen ein abnliches in Rom zu errichten unternahm. Aber die römische Legende mochte den ersten Bischof von Athen und angeblichen Apostel von Paris oder Frankreich daraus verdrängen, und den S. Dionysius Areopagita in den heiligen Papst dieses Namens verwandeln, dem eine Capelle in der Klosterkirche geweiht wurde. Paul vollendete den Bau seines Bruders und nannte ihn dann nach den zwei heiligen Bäpsten

¹ Der Mönch Benedict vom Soracte beschreibt im 10. saec. die Lage so: Stephanus — cepit hedisscare domum ecclesiam; in onore S. Dionisii, Rustici et Heleutherii, in hurbe Roma, juxta via Flaminea, et ereio (horologium des August?), non longe ab Agusto, juxta formas species decorata, sicut in Francia viderat. Mon. Germ. V. c. 20. Agusto ist das Mausoleum des Augustus, welches also schon im saec. X Agosta genannt werden mochte; später hieß es Austa. Ich lege Gewicht darauf, daß Benedict die Gründung Stephan's mit seinem Ausenthalt in Frankreich verbindet.

Stephanus und Silvester. In dies Kloster aber setzte er griechische Mönche, vielleicht vom Orden des Basilius.

Das Kloster Paul's führte übrigens verschiedene Namen. Es hieß auch S. Dionysii, und Cata pauli, weil es neben Paul's Wohnung errichtet worden war, und inter duos hortos. Seit dem dreizehnten Jahrhundert wurde es in Capite benannt, weil das Haupt Johann's des Täusers nach vielen Wanderungen durch die Länder der Erde, wo es reichlich Teile von sich zurückließ, zulegt in diesem Kloster festgehalten wurde.<sup>2</sup>

3. Paulus I. stirbt im Juni 767. Usurpation bes Dux Toto und seiner Brilder. Der Pseudopapst Constantin. Gegenrevolution in Rom. Christophorus und Sergius überrumpeln Rom mit langobarbischer Hise. Die Langobarben setzen Philippus im Lateran ein. Stephan III. wird Papst.

Der Papst Paulus starb am 28. Juni 767 im Kloster bei S. Paul vor den Mauern, wohin er sich unbedacht vor der großen Sommerhitze zurückgezogen hatte. Die Päpste jener Zeit besaßen noch keine Paläste auf den kühlen Bergen der Campagna, und es dünkte Paul der Aufenthalt bei jener Basilika eine Erfrischung, obwol die Gegend (sie wird heute

<sup>&#</sup>x27; Ubi et Monachorum congregationem construens, Graecae modulationis psalmodiae Coenobium esse decrevit. Anast. Vita Pauli n. 260. Das Archiv von S. Silvestro bewahrt das Stiftungsdipsom, ein zweiselhastes Pergament, vollständig abgedruckt beim Labbe Conc. VIII. p. 445 sq. Ueber dieselbe Kirche schrieb aussührlich, doch untritisch Carletti Memorie storiche critiche. Rom. 1795.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Kloster rühmt sich auch des Bildnisses von Ebessa. Merkwürdiger ist indeß eine auf die Säule des Antonin bezügliche Maxmorinsschrift vom Jahr 1119, auf die ich später zurücksomme. — Der Lid. Pont. schreibt Paul den Bau einer Kirche der Apostel Petrus und Paulus neben dem Tempel der Roma an der Bia Sacra zu. Sie muß dort gestanden haben, wo jeht die S. Francesca Romana unweit des Titusbogens, in den Ruinen des großen Tempels der Benus und Roma steht.

von den Benedictinern während des Sommers als tödtlich gefloben) schon damals ungefund war. Ein Kieber raffte ihn hin an der Bigilie des Festes der Apostel, und weil damals Rom von Tumult erfüllt war, starb er von allen ver= lassen, außer von seinem getreuen Presbyter Stephanus. 1 Sein Tod wurde von einem Teile des Volks aufrichtig betrauert, da er ein Pfleger der Kranken, der Armen, der Gefangenen gewesen war, und man sagt, er besuchte in Verson heimlich Nachts die Kerker, um zum Tode verurteilte Verbrecher zu befreien — ein Beweis, daß den Bäpsten gegenüber dem weltlichen Gericht das Begnadigungsrecht zustand. Baul's Leiche wurde in Gile und ohne alle Körmlichkeit in S. Paul bestattet, aber nach drei Monaten auf dem Tiber nach dem S. Peter gebracht; und dort in einem Oratorium beigesett, welches Paul der Jungfrau Maria zuvor erbaut, und wo zu ruben er selbst gewünscht hatte.

Die höchst stürmischen Ereignisse nach Paul's Tode zeigten nun die Folgen von der weltlichen Stellung des Papsttums, von der Befreiung Rom's aus der Hand der Byzantiner und Langobarden, und endlich von der vermehrten Macht der Optimaten. Die weltlichen Elemente in Rom, lange Zeit in einen tiesen Schlaf versenkt, erwachten wieder zum Bewußtsein, als das Papsttum eine irdische Gestalt annahm und seine Hand nach solchem Besitze ausstreckte. Die Römer, Adel wie Bürger, waren unter den

¹ Omnes eum derelinquentes, nisi ego, so sagt Stephan III. im Concilium Lateranense ann. 769, ed. Cenni Rom. 1735, p. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sed et carceres, atque alia claustra per eadem noctium secreta visitabat. Et si quos ibidem conveniebat retrusos a mortis ernens periculo liberos relaxabat. Anast. n. 258. Desgleichen befreite er oft burch Losfauf Schulbner a jugo servitii: es bauerte bas Schulbgefet also fort.

Waffen, welche sie wieder zu ihrer Verteidigung gegen Langobarden und Griechen ergriffen hatten, zum Gefühl der Kraft gekommen, und das Bedürsniß nach politischer Selbstständigkeit und eigenem Regiment machte sich hie und da offenbar. Seit dieser Zeit gibt es eine Geschichte der Aristokratie in der sogenannten Republik Rom; die innern Fehden der Stadt, die Kämpfe des Papsttums mit dem Adel derselben oder mit den Baronen der Campagna nehmen nun ihren Ansang, und die Päpste sahen sich gezwungen, dem widerstrebenden Kom die Fremdherrschaft eines Dominus oder Imperator auszulegen.

Kaum war das Gerücht verbreitet, daß man dem Papst Paul die Augen zudrücke, als eine mächtige und ehrgeizige Abelsfamilie ihre Pläne auf Rom und den Stul Petri auszuführen eilte. Ihr Haupt war der Dur Toto, dessen Name langobardische Abstammung zu verraten scheint. Er war aus Nepi gebürtig, besaß dort und in der tuscischen Landschaft überhaupt reiche Güter und viele Colonen, aber auch in Rom einen Balast. Die meisten großen Familien ber Stadt batten wahrscheinlich schon feste Schlösser in der Campagna, und wiederum kauften die Landbarone, zu denen Toto ur= sprünglich gehörte, sich Paläste in der Stadt. Wenn wir einen Blick in einen römischen Palast des achten Jahrhunderts werfen könnten, möchten wir leicht über seine robe Schmucklosigkeit erstaunen. Die schönen Bibliothekzimmer wie die Bäder waren verschwunden, und die verwilderten Frauen aus der Familie Toto's ruhten nicht nachlässig auf indischen Polstern, über Moden und Wettrennen sich unterhaltend; ihre Gemächer waren nicht mehr mit dem kostbaren Reiz orientalischer Gefässe und Meubel, sondern mit schwerfälligem Gerät ernster oder bizarrer Form erfüllt, und die Wände

mit düstern Seiligenbildern bedeckt, während sie selbst nonnenhafte Matronengewänder trugen, deren goldbrokatene
Schwere sie seierlich umhüllte. Manche der Paläste Rom's
zeigten freilich noch die Spuren der Borzeit; die Erinnerung
an die früheren Bewohner, die Cetheger, Decier, Probi,
Maximi war zur Haussage geworden, vielleicht an dieses
oder jenes alte Familien-Marmorbild geknüpft, und die
Paläste selbst, Rom's Metamorphosen mitmachend, waren hie
und da zu Klöstern, oder zu Hospitälern, oder in burgartige
Wohnungen verwandelt, in denen ein brutales Geschlecht von
zweiselhaftem Stamm sein Wesen trieb.

Mit seinen Brüdern Constantin, Passivus und Pascha= lis einverstanden, hatte nun Toto, ehe noch Paul gestorben war, seine Leute aus Nevi und vielen andern tuscischen Orten zusammengerafft, er war in Rom durch das Tor bes S. Pancratius eingedrungen, er hatte sich in feinen Palaft, welchen die bewaffneten Landleute umringten, geworfen. Sier erwählte er mit feiner Partei am 29. Juni Constantin zum Bapft, und eilte den Bruder unter dem Geleit seiner robusten Campagnolen in den lateranischen Balast zu führen. Dies geschah nicht ohne Scenen räuberischer Gewaltthätigkeit von Seiten der wilden Schaar, und Rom wurde von Schrecken und Tumult einer fühnen Ufurpation weltlicher Ratur erfüllt. Die unerhörte Frechheit wurde noch dadurch vermehrt, daß Constantin Laie war; aber Toto zwang den Bischof von Präneste Georg, welchen er eilends nach dem Lateran holen ließ, seinen Bruder in einen Cleriker zu verwandeln und ihm in der Capelle des S. Laurentius wider alle canonischen Borfdriften nacheinander die Weihen eines Subdiaconus und Diaconus der Kirche zu erteilen. Nie war eine Metamorphofe

schneller zu Stande gebracht: der erwählte Papst ließ sich unter dem Schrecken der Waffen seines Bruders sofort den Sid der Treue von den Römern schwören, er zog hierauf am Sonntag den 5. Juli mit den bewaffneten Tusciern nach dem S. Beter, wo derselbe Georg, nebst den Bischösen Enstratius von Albano, und Citonatus von Portus ihn feierlich ordinirten.

So nahm ein tonsurirter Landbesitzer der Campagna den Stul Petri ein, den er ein Jahr und einen Monat lang behaupten durfte. Seine gewaltsame Erhebung wagte in Rom niemand zu hindern, noch wird von einem Einspruch eines fränkischen Boten etwas vernommen; vielmehr die Thatsache, daß ein damals anwesender Gesandte der Franken ruhig als Bote mit dem ersten Schreiben Constantin's nach Francien abging, und ferner diese, daß solche Sendboten nur vorübergebend in Rom erschienen und oft vom Papste selbst herbeigewünscht wurden, beweist wie sehr der König der Franken und Patricius der Römer die Stadt ihrem eignen Regiment überließ. Während der ganzen Dauer der Usurpation wird überhaupt nichts von einem Einschreiten Pipin's oder von der Sendung eines Bevollmächtigten gehört; es sind die römischen Parteien selbst, vor allem die ersten Würdenträger des papstlichen Palasts, die allein handelnd auftreten. 1

Der Eindringling Conftantin saß jedoch kaum auf dem Stul Petri, als er es nötig fand, die Gunst Pipin's zu

<sup>&#</sup>x27; Diese Umstände sprechen gegen eine directe politische Gewalt des Patricius Pipin über Kom. Außer dem Lid. Pont. ist sür diese Ereignisse das höchst merkvürdige Fragment der Acten des Lateranischen Concils vom Jahr 769 zu benutzen, zuerst von Cajet. Cenni herausgegeben, und vollsständig abgedruckt in Mansi's Suppl. Concil. T. I. p. 642 sq. Von Toto heißt es: quidam Nempesini oppidi ortus Toto nomine etc.

gewinnen. Er zeigte ihm, wie sein Vorgänger, doch mit einer gewiffen unruhigen und flehenden Geberde seine Erhebung an und bat um die Fortsetzung des freundlichen Schußverhältnisses zu Rom, indem er zugleich versicherte, daß er nicht minder als seine Vorgänger alle treue Ergebenheit dem Defensor der Kirche und neuen Moses bewahren werde. Er sagte ihm, daß er nach Paul's Tode vom Bolk der Kömer und der umliegenden Städte zu deffen Nachfolger gewählt sei, aber er verschwieg die Umstände seiner Erhebung. Da auf dies Schreiben von Pipin keine Antwort erfolgte, ließ Constantin ein zweites abgehn. Die unglückliche Buppe seines Bruders, der ihm die Tonfur hatte geben laffen, um felbst des weltlichen Regiments in Rom sich zu bemächtigen, stieß ängstlichere Seufzer aus. Es war eine halbe Wahrheit und die Ahnung seines schrecklichen Untergangs, wenn er schrieb: "durch ungestüme Gewalt sei er, von unzähligem einmütigem Volk, gleichsam wie von einem Sturm auf die fürchterliche Höhe des Papsttums geschleudert worden."1 Er erneuerte nun in diesem Schreiben den pflichtschuldigen Ausdruck ehrerbietigen Grußes, und bitte den König denen nicht ein Dhr zu leihen, welche etwa Nachteiliges von ihm berichten foll= ten. Zwei seiner Boten, Christophorus ein Presbyter, und der Notar Anastasius gingen mit diesem Briefe ab, doch es wird nicht gesagt, ob eine Antwort Pipin's nach Rom gelangte.

Die Reaction gegen so unhaltbare Zustände ging von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ex improvisa enim violentia, manu a populorum innumerabili concordantium multitudine, velut valida aura venti raptus, ad tam magnum et terribile Pontificatus culmen provectus sum. Unde sicut navis aequoreis procellis fluctuatur, ita ego infelix etc. Beibe Briefe Conftantin's im Cod. Carol. 98. 99.

dem ersten Beamten der Kirche aus. Christophorus war unter Baul Primicerius der Notare und Confiliarius gewesen. das heißt sein erster Kanzler oder sein Staatssecretär nach heutigem Ausdruck; vergebens hatte er den Plänen Toto's widerstrebt, dann sich mit seinen Söhnen an den Hauptaltar. des S. Beter geflüchtet, wo ihm Constantin mit feierlichem Eid das Leben, und die Freiheit bis Oftern in seinem Hause zu wohnen, zugefagt hatte. Da er den Eindringling nicht als rechtmäßigen Papst betrachten durfte, fühlte er sich als den ersten Mann Rom's, welchem die Leitung der Kirche während der Bacanz oblag. Sein Sohn Sergius batte zu= gleich die bedeutende Stelle des Sacellarius oder Sacriftan bekleidet, und beide Männer verschworen sich mit andern Römern zum Sturz des Usurvators. Sie beuchelten Sebn= fucht nach dem Mönchsftande; Constantin, arglos oder froh sie loszuwerden, traute ihrem Schwur: er gestattete ihnen Rom zu verlassen, um sich, wie sie sagten, in das Kloster des S. Salvator bei Rieti zurückzuziehn. Aber diese Männer nahmen dort nur sehr flüchtige Rast, sie eilten zu Theodicius dem Herzog von Spoleto, und in dessen Begleitung weiter nach Bavia.

Desiderius hörte die Klagen und Bitten der Verschwoserenen mit Vergnügen, er erklärte sich bereit, ihnen zur Neberrumpelung Rom's Waffen zu leihn. Er gab ihnen den Presbyter Waldipert zum Begleiter, in der geheimen Absicht, daß dieser in Rom nach Constantin's Vertreibung sür seine Pläne thätig sei, und mit einem Heerhausen von Reatinern, Forconinern und andern Langobarden Spoleto's, zogen Sergius und Waldipert gegen die Stadt. Ihr Unternehmen hatte

<sup>&#</sup>x27; Man lese bie bezeichneten Acten jenes Concils vom Jahr 769.

etwas Tumultuarisches, und der bewaffnete Saufe, den sie führten, wird jenem geglichen haben, mit dem zuvor Toto Rom überfallen hatte. Am Abend des 28. Juli 768 er= schienen sie in der Nähe der Stadt, wo sie vorsichtig die Salarische Brücke besetzten; am folgenden Morgen marschirten sie über die Milvische Brücke und rückten vor das Tor des S. Pancratius. Die dortige Bache, welche von des Sergius Mitverschworenen gewonnen war, öffnete den Ginlaß Begehrenden. Aber die Langobarden faßten furchtsam auf den Mauern festen Kuß und mochten den Janiculus nicht herabsteigen. 1 Auf den Ruf, Feinde seien in der Stadt, eilten Toto und Passivus nach jenem Tor, mit ihnen der Secun= dicerius Demetrius und der Chartularius Gratiofus, Mit= verschworene und Verräter. Ein riesiger Langobarde Rach= impert stürzte Toto entgegen, erlag jedoch den kräftigen Streichen des Herzogs, und die Langobarden die ihn fallen faben, ergriffen bereits die Flucht, als jene beiden Berräter Toto von hinten her mit ihren Lanzen durchbohrten. Da floh Paffivus nach dem lateranischen Balast, seinen Bruder zu retten, weil ihre Sache verloren war. Der zitternde Constantin flüchtete sich mit ihm und dem Bischof Theodor, sei= nem Vicedominus, in die Basilika des Lateran: sie schöpften Obem am Taufstein neben der Capelle des E. Benantius, sprangen wieder auf, stiegen in das Bestiarium des Ba= lastes, dann verschlossen sie sich im nahen Dratorium des S. Cäfarius, wo sie stundenlang um den Altar gekauert

¹ Per muros civitatis cum flammula ascendebant, metuentes Romanum populum, et nequaquam de Janiculo ipsi Longobardi ausi sunt descendere. n. 268. Die flammula, sagt Bignoti in ber Note, war ein purpurrotes Feldzeichen, und er erinnert an die Orissamme ber französischen Könige.

saßen, während der Palast vom Lärm der Wassen und vom Geschrei der Suchenden widerhallte. Die Judices der römisschen Miliz zogen die unglücklichen Männer aus ihrem Bersteck, und unter der Zusage des Lebens nahmen sie dieselben in Gewahrsam.

Mitten in diesem Tumult versammelte Waldipert, ohne des Sergius Wiffen, die langobardische Vartei unter den Römern. Er stellte einen Candidaten zur Papstwahl auf, er zog mit seinem Anhang ohne Weiteres nach dem Aloster des S. Vitus auf dem Esquilin, von wo er den Papst in der Person des Presbyter Philipp heraus holte. Die erstaunten Römer saben einen neuen Papst nach dem Lateran führen, und hörten die Langobarden rufen: Philippus Papa, der heilige Petrus hat ihn erwählt. Im Lateran fand sich schnell ein Bischof, welcher Philipp mit der üblichen Gebet= formel segnete; der Neuerwählte ließ sich dreift auf dem päpstlichen Stule nieder, und nachdem er den Anwesenden die Benediction erteilt hatte, lud er sie der Sitte gemäß zur Tafel, an welcher sowol mehre Würdenträger der Kirche, als Optimaten der Miliz bemerkt wurden. Doch zu seinem Un= glück langte eben jett der Primicerius Christophorus, aus unbekannten Gründen sich versäumend, vor Rom an, und wie er die Wahl Philipp's vernommen batte, schwor er nicht eher die Stadt zu betreten, bis nicht der freche Presbyter aus dem Patriarchium vertrieben sei. Die römische Partei faßte Mut, es kostete dem Chartularius Gratiosus keine Mübe, Philipp zu beseitigen; man sah den Priester mit bestürzter Demut die Treppe des Palasts herunter steigen, und mit schnellen Schritten in sein Kloster zurückfehren.

Um folgenden Tag berief Chriftophorus in seiner Eigen=

schaft als Stellvertreter des Papsts während der Sedisvacanz, Clerus und Volk zu einer Versammlung: ihr Local war wieder jene Stelle in tribus fatis auf dem alten Forum, welche in den letten Zeiten des Reichs einigemal durch Volksversammlungen belebt gewesen war. 1 In seiner Rede ent= wickelte der Primicerius die Zustände seit dem Tode Pauls, und schlug endlich als Candidaten des Pontificats den Presbyter Stephanus vor. Diefer Mann, des Olivus Sohn, Sicilianer von Geburt, war als Jüngling nach Rom gekommen, von Gregor III. in dem neugestifteten Kloster des S. Chrysogonus als Mönch aufgenommen worden, und hatte sodann unter deffen Nachfolgern im lateranischen Balast als ihr Hausbeamter gedient. Paul hatte in seinen Armen den Beift aufgegeben; die strengen Sitten und gelehrten Studien, die ihm wenigstens sein Lebensbeschreiber zuschreibt, empfahlen ihn vielleicht der Menge nicht minder als jene Dienste. Aber es scheint, daß Christophorus und Sergius sich in diesem stillen Mann gründlich irrten, denn ihre Creatur war ein feiner Sicilianer und überliftete fie später völlig. Man holte den einstimmig Gewählten schnell aus der Kirche der heiligen Cäcilia in Trastevere, wo er gerade das Amt eines Presbyters bekleidete, und im Triumf durch die Stadt geführt, nahm Stephan III. in aller Form vom Lateran Befit. 2

<sup>&#</sup>x27; Sicque praefatus Christophorus alia die aggregans in tribus fatis sacerdotes, ac primates cleri, et optimates militiae, atque universum exercitum, et cives honestos, omnisque populi Romani coetum a magno usque ad parvum: Anast. n. 271. Die cives honesti fint afte frimmfäbigen Blirger.

<sup>2</sup> Stephan III. wurde am 1. August gewählt, am 7. August consecrirt: Jaffé Reg. Pontis.

4. Anarchie und Terrorismus in Rom. Strafgericht über die Usurpatoren. Der König Pipin stirbt im Jahr 768. Das lateranische Concil vom Jahr 769. Proces und Verurteilung des falschen Papsts Constantin. Die Spnobalbeschlüsse.

Die sittliche Barbarei, in welche Rom versunken war, enthüllte sich nach der Wahl Stephan's III. durch solche Scenen der Rache und des Fanatismus, wie sie abscheulicher nicht im neunten oder zehnten Jahrhundert erlebt wurden. Kaum war der neue Papst ernannt, als ein Haufe von Wütenden über jene drei Gefangene herstürzte. Man riß dem Bischof Theodor Augen und Zunge aus, warf ihn in das Kloster des S. Andreas auf dem Clivus Scauri und ließ ihn dort mit ungestillten Wunden verschmachten. geblendete Passivus wurde in das Kloster des S. Silvester (in Cavite) geworfen; den ehemaligen Pavst Constantin setzte man, nach dem ersten Verhör, die Beine mit schweren Gewichten belaftet, über einem Weibersattel aufs Pferd und führte ihn unter dem Hohngeschrei der Straßen in das griechische Kloster von Cellanova oder S. Saba auf dem Aventin. 1 Am Sonnabend, den 6. August, dem Tag vor der Ordination Stephan's, wurde er wiederum vor die Versammlung der Bischöfe in den Lateran geschleppt, und nach Ablesung der canonischen Vorschriften sprach man seine Entsetzung aus, worauf ein Subdiaconus ihm das vom Halfe

<sup>&#</sup>x27; Nam Constantinus invasor apostol. Sedis, dum deductus ad medium esset, et magna pondera in ejus adhibentes pedibus in sella muliebri sedere super equum fecerunt, et in Monasterium Cella novas coram omnibus deportatus est. Anast. in Stephano n. 272. Nach Martinessi und democratica magnus Ecclesiar. stand dies Kloster griezhischer Mönche bei der Kirche des S. Saba, eines heitigen Abts aus Cappadocien, der um 532 stard; die Gegend hieß Cella nova und bort besaß Gregor's des Großen Mutter ihr Haus.

gerissene Orarium oder die Stola vor die Füße warf. Tags darauf erfolgte die Ordination Stephan's im S. Pester, und es ward von der Kanzel ein allgemeines Bußsund Schuldbekenntniß des römischen Bolks gelesen, welches der gottlosen Erhebung Constantin's nicht widerstanden hatte.

Die Rache suchte neue Opfer. Alle Anhänger des Usurpators wurden verfolgt; Toto's Mörder Gratiosus, nachmals zum Lohn unter Stephan Dux im Heer oder in irgend einer Stadt, stührte die blutgierigen Schaaren Rom's, welche hereinströmendes Landvolk von Tuscien und der Campagna vermehrte. Die römische Miliz selbst zog in die Campagna aus: der Tribun Gracilis (es gab in den Landstädten Militärtribunen) ein Partisan Constantin's behauptete sich dort noch mit bewassneter Hand, und wahrscheinlich war es Matri, eine durch uralte cyclopische Mauern berühmte Stadt im Hernikerlande, wo dieser Mann Tribun war. Sie wurde

<sup>1</sup> Gratiosus tunc Chartularius, postmodum dux. Anast. n. 269. Es gereicht bem Lebensbeschreiber Stephan's zur Ehre, baß er vor biesen Gräneln zurückschandert.

<sup>2</sup> Nach ber Hanbschrift D. bei Muratori: et Campaniae pergentem Alatro partem Campaniae ubi erat, wie Papencordt in ber "Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter" S. 93 vernutet. Gerade am Abschluß dieses zweiten Bandes erhielt ich Papencordt's nachgelassene Materialien, welche Herr Höhler heransgegeben hat. Die anßerordentliche Gründlichkeit von Papencordt's Forschungen versprach ein bedeutendes Werk über die Geschichte Rom's im Mittelalter, wenn er sich auch nur auf das Politische beschränkte. Der kenntnisseiche Mann wurde jedoch am Ansang seiner Lausbahn durch den Tod hingerafft, ein Berlust unserer Wissenschaft, den ich im Besondern tief beklage; denn seine Geschrsankeit wilrde meinen Berluch erleichtert oder beschränkt haben. Es ziert den Toden der Ruhm, der Erste gewesen zu sein, der diese schwierige Ansgade angriff. Ich wußte übrigens nichts von seinem Plan, als ich im Herbst 1852 dieselbe Idee safte.

gestürmt, Gracilis aber nach Rom geführt. Alle ordentliche Gerichtsbarkeit hatte in der Stadt aufgehört, wo bewaffnete Banden der Campagna zum erstenmal völligen Terrorismus ausübten. Die Campagnolen jener lateinischen Berggegenden (des Latium ferox), welche noch heute von dem starken und patriarchalischen Volk der Ciociaren oder Sandalenmänner bewohnt, viel vom Gepräge des ältesten Mittelalters bewahrt haben, strömten in die Stadt. Entweder hatte sie Gracilis bedrückt, oder ihr Kanatismus war in Aufruhr gebracht worden; sie zogen den Tribun aus dem Kerker, und sich stellend als wollten sie ihn in ein Kloster führen, rissen sie ihm unterwegs die Augen und die Zunge aus. Dies geschah in der Nähe des Colosseum's, und zum erstenmal wird im Buch der Päpste das Amphitheater des Titus mit diesem Namen (Colosseum) benannt. Wenige Tage darauf wiederholte sich die Scene noch schrecklicher. Gratiosus drang mit einem Schwarm von Landmilizen nach dem Kloster Cellanova: sie nahmen den unseligen Constantin aus der Zelle, und im Blut seiner Augen schwimmend blieb er auf dem Plate liegen.

Die But der Nömer richtete sich nun gegen den Langobarden Waldipert, welcher zwar Constantin hatte stürzen helsen, aber das Eintagsphantom Philipp auf den päpstlichen Stul zu seßen gewagt hatte. Die Feinde der langobardischen Partei, Christophorus und Sergius ohne Zweisel an ihrer Spiße, sprengten aus, er habe sich gegen das Leben des Primicerius und anderer Würdenträger verschworen und wolle die Stadt dem Theodicius von Spoleto in die Hände spielen. Ein Volkshause machte sich auf, Waldipert zu greissen, und obwol der Bedrohte sich schnell ins Pantheon

geflüchtet hatte, wurde er vom Altar der Jungfrau, ihr Heisligenbild umklammernd, hinweggeschleppt und in ein schenßsliches Gefängniß geworfen. <sup>1</sup> Nach wenig Tagen entriß man ihn dem Kerker, warf ihn neben dem Weg zum lateranischen Feld auf den Boden, riß ihm Augen und Junge aus und brachte ihn nach dem Hospital des Balerius, wo er seinen Geift aufgab.

Unter diesen gräuelvollen Zuständen begann Stephan III., welcher sie nicht hinderte, seinen kurzen Pontificat, und noch unter ihren frischen Eindrücken schrieb er seinen ersten Brief an die frankischen Fürsten, der uns nicht erhalten ift. Er forderte sie darin auf, einige angesehene Bischöfe ihres Landes nach Rom zu schicken, wo er ein Concil versammeln muffe. Sergius, damals Secundicerius und zugleich Nomenculator der Kirche, brachte dies Schreiben nach Frankreich, aber er fand Pipin nicht mehr unter den Lebenden. 2 Der berühmte König war am 24. September 768 gestorben, die Kronen seines geteilten Reichs hatten seine zwei Söhne am 9. October an sich genommen. Carl (nachmals der Große) und Carl= mann, beibe Patricier der Römer, empfingen Stephan's Boten freundlich, und sie ließen zwölf Bischöfe nach Rom abgeben (unter ihnen auch Tulpin oder Turpin von Reims), welche sich im April 769 in der Stadt einfanden.

<sup>&#</sup>x27; Eumque in teterrimam retrudi fecerunt custodiam, quae vocatur Ferrata in cellario majore. Anast. n. 274. Ein mit Eisengittern versehener Kerfer, und die transenna ober der Durchgang neben dem Lateran spricht für ein dortiges Gefängniß. Die cellae ober cellaria (Keller, Borratsgewölbe) des Lateran, denen der Paracellarius vorstand, werden oft genannt.

Nomenculatoris officium erat convivas invitare, eorumque nomina describere: Mabill. Mus. Ital. II. im Ordo Roman. I. p. 4 unt 13.

Am 12. April trat unter Stephan's Vorsik die latera= nische Synode vieler Bischöfe Italien's und jener von Francien zusammen: sie beschäftigte sich mit der Verdammung Constantin's, mit der Untersuchung der von ihm vorgenommenen uncanonischen Ordinationen, endlich mit der Feststellung der Regel über die Papstwahl. 1 Constantin wurde in der ersten Sitzung vorgeführt, und Chriftophorus machte den Ankläger. Die zornalübenden Briefter durchbohrten mit ihren Blicken das arme Schlachtopfer, welchem einige von ihnen einst die apostolischen Küße geküßt hatten, und das nun zitternd, bleich, halbverhungert, mit leeren Augenhölen vor ihnen stand, einem scheußlichen Gespenste gleich. Und doch mochte er in diesem Augenblick die ewige Finsterniß, die ihn umgab, willkommen beißen. Man fragte ihn, wie er es habe wagen können, als Laie den Stul Petri zu besteigen, und die Kirche durch eine so unerhörte Neuerung zu schänden. Das römische Bolk, antwortete der Blinde, hat mich gewaltsam gewählt und er= hoben, es hat mich in das Patriarchium des Lateran geführt ob all der Bedrückungen und des Schadens, den ihm einst der Papst Paulus zugefügt, und seine Sände ausbreitend fiel er auf sein Angesicht nieder, bekannte sich schuldig und bat um Erbarmen.2 Man hob ihn auf und entließ ihn, ohne an diesem Tag ein Urteil über ihn zu fällen. Am

<sup>&#</sup>x27; Siehe bas oben angeführte Fragment beim Mansi, auch Labbe Concil. T. VIII. p. 483 sq. Anast, gibt ben Inhalt im Wesentlichen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ita coram omnibus professus est, vim se a populo pertulisse, et per brachium populi fuisse electum, atque coactum in Lateranense Patriarchium deductum propter gravamina, ac praejudicia illa, quae Romano populo ingesserat Domnus Paulus Papa. Anast. 277. Daraus geht hervor, daß ein Teil des Bolks, vor allem die Optimaten aufingen, die Herrschaft des Papsts als ein Joch zu empfinden. Die Stelle ist bedeutend.

folgenden aber wurde das Berhör fortgesetzt. Der Unglückliche flüchtete sich geschickt hinter das Beispiel einiger Bischöse,
wie des Sergius von Ravenna und des Stephanus von
Reapel (vormals Dux dieser Stadt und Anhänger Paul's I.),
welche, ebenfalls aus dem Stand der Laien unmittelbar auf
den bischösslichen Stul gestiegen, bennoch geduldet wurden. 
Diese Wahrheit entslammte die Wut der Richter: das heilige
Concil suhr von seinen Sizen auf, und die ehrwürdigen
Bäter schlugen das lichtlose und durch tausendsache Pein geheiligte Antlitz Constantin's mit barbarischen Schlägen, dann
warsen sie den Elenden vor die Kirchenthüre. Sein weiteres
Schicksal, seine noch lange oder kurze Qual im Kerker, ist
in ein wolthuendes Dunkel gehüllt; von der Familie Toto's,
welche die Geschichte des Abels im mittelaltrigen Kom durch
eine blutige Tragödie beginnt, war er der Beklagenswerteske.

Die Synode verbrannte im Lateran die Acten des falsschen Papsis; sie faßte den Beschluß, niemand solle fortan zum Pontificat erhoben werden, der nicht von den untersten Graden der Kirche zum Diaconus oder Presbyter Cardinal bereits aufgestiegen sei. Wegen der von Constantin ordinirten Bischöfe ward bestimmt, daß alle welche unter ihnen vordem Presbyter oder Diaconen gewesen, zu diesen Graden wieder herabsteigen sollten, daß sie aber, wenn sie ihren Gemeinden lieb geworden, nach erneuter sörmlicher Wahl in Nom selbst

¹ Sergins war Laie, verstieß sein Weib und ward Erzbisches. Er verteidigte sich sehr gut in Rom, wo ihn Stephan II. gesangen hiest: Laicus sui, et sponsam habui, et ad Clericatum perveni, et cognitum vodis sactum est, et dixistis, nullum obstaculum mihi esse potest (Agnellus Vita Sergii p. 424). Er starb im Jahr 769. Stephanus, Dur von Neapel und Anhänger Rom's, wurde vom Volf zum Bischos erwählt; er sührt beide Titel im Chronicon ducum Neap. des Pratissi: Stephanus Dominus Dux et Episcopus. Er starb 789.

durch den Papst Stephan die Consecration empfangen könnten. Das Gleiche sollte mit den von Constantin ordinirten Presbytern und Diaconen gehalten sein, aber keiner von den also bestätigten Geistlichen dürse jemals zum Candidaten für den apostolischen Stul aufgestellt werden. Waren diese Presbyter und Diaconen unmittelbar vorher Laien gewesen, so sollten sie das geistliche Gewand, nicht aber ihr Amt zeitlebens behalten. Die Sigung des Concils schloß ein Decret über die Aufrechthaltung des Bildercultus, und nachdem die Acten der Synode unterzeichnet waren, zog Clerus und Bolk, den Papst an der Spiße, mit nachten Füßen nach dem S. Peter, wo die Beschlüsse von der Kanzel verlesen und ihre Richtachtung mit dem üblichen Fluch belegt wurde. Und so hatte Stephan III. die Kirche von der Usurpation gereinigt, aber seine päpstliche Gewalt in Kom keineswegs besesstigt.

## Viertes Capitel.

1. Einfluß und Macht bes Christophorus und Sergins in Rom. Coalition zwischen Stephan III. und Defiberius zu ihrem Berberben. Der Lango-barbenkönig rilett vor die Stadt. Sturz jener Männer, und Schuld bes Papsts an ihrem tragischen Ende.

Nach der Ueberwindung der Faction Toto's und der langobardischen Partei in der Stadt waren Christophorus und Sergius die mächtigsten Männer Rom's. Sie hatten die Gegenrevolution eingeleitet und vollführt, sie hatten den neuen Papst Stephan erhoben, und wahrscheinlich selbst einem angesehenen Optimatengeschlecht angehörend, geboten sie über einen Teil des römischen Volks und über die Waffen vieler Landleute von Tuscien und der Campagna. Die Geschichte und der Sturz beider Männer ist jedoch in ein Dunkel von Ränken eingehüllt, auf welches die dürftigen Berichte jener Zeit nur ein zweifelhaftes Licht fallen lassen. Die einzigen Quellen dafür find die Lebensbeschreiber der Bäpste Stephan und Hadrian, und der erste Brief jenes Papstes in der Carolinischen Sammlung; aber obwol sie in einigen Dingen von einander abweichen, kann doch dem unbeirrten Urteil der Kritik der wahre Zusammenhang nicht entgehn.

Christophorus und Sergius standen dem Papst Stephan,

wie dem König Desiderius gleich sehr im Wege. Jenen, ihre eigene Creatur, wollten sie beherrschen; seine Wahl war an manche Zugeständnisse geknüpft worden und ihm über= haupt keine Macht in Rom gelassen. Diesen erbitterten sie durch mehr als einen Grund: sie hatten die fränkische Partei erhoben und mit Carlmann ein enges Bündniß geschlossen, nachdem von ihnen Waldipert erschlagen und die langobar= dische Partei unterdrückt worden war. Endlich belästigten sie den König mit Einforderungen gewisser vorenthaltener Güter und Abgaben aus den im Langobardischen gelegenen Patrimonien der Kirche, während sie zu gleicher Zeit sich weiger= ten, die Berbindlichkeiten zu erfüllen, die fie ihm für feine gegen den Usurpator geleistete Hilfe schuldeten. Stephan selbst sah das Schutverhältniß Rom's zu den Franken durch Bipin's Tod erschüttert oder in Zweifel gesett. Der gewal= tige und immer bereite Protector der Kirche war nicht mehr, feine Söhne, mit der Befestigung ihres neuen Regiments beschäftigt, lebten in offenbarer Spannung, und ließen auch für Rom die Folgen eines geteilten Reichs befürchten. Stephan erblickte sich in peinlicher Lage; da er weder in Rom, noch im Exarchat und in der Ventavolis, wo der Erzbischof von Ravenna Sergius allen Ginfluß ausübte, 1 Gebieter war, wurde Desiderius wieder schrecklich und gefährlich. Er sah sich also gezwungen, ihm sich zu nähern. Der "nichtzusagende" Verderber der Kirche verwandelte sich für die Zeit ber Not in seinen "erlauchten und von Gott behüteten Sohn,"

<sup>&#</sup>x27; Igitur judicavit iste a finibus Perticae totam Pentapolim, et usque ad Tusciam, et usque ad mensam Uvalani, velut Exarchus. Agnellus Vita Sergii c. 4. p. 430. Die Angabe des Rom allerdings seindlichen Agnellus bestätigt indeß: Ood. Carl. LV. bei Cenni LI. Siehe auch Muratori ad ann. 770. 777.

und die natürlichen Feinde gingen ein politisches Bündniß ein, dessen nächster Zweck der Sturz des Christophorus und Sergius und ihrer aristokratischen Partei war.

Bereits befoldete Desiderius seine Anhänger in Rom. Er hatte den Kämmerer Paul Affiarta bestochen und gebrauchte ihn den Saß Stephan's gegen jene beiden Mächtigen zu schüren; wenn es überhaupt dieses Mittels bedurfte, denn die Dinge lehren, daß König und Papst sich des Kämmerers gemeinschaftlich bedienten, als des Führers der in Rom organi= sirten langobardischen Gegenpartei. Der Verabredung gemäß zog Defiderius nach Rom; vorgebend, am Grabe des Apostels beten zu wollen, kam er mit einem Heer. Auf die Kunde fei= nes Anmarsches boten Christophorus und Sergius das Volk von Tuscien, Campanien und Perugia (wo ein Dur Governator war) auf, ein Beweiß daß sie, wie Toto, in der römischen Campagna einen außerordenklichen Ginfluß befaßen. Sie zogen diese Bölker in die Stadt, schloßen alle Tore, vermauerten sogar eins, und so in Waffen standen sie auf den Mauern zur Verteidigung bereit: und diese That= fachen lebren binlänglich, daß sie, und nicht der Papft die factische Gewalt in Rom besaßen. 1 Auf ihrer Seite stand der Graf Dodo mit den Franken, ein Bote Carlmann's, der nicht zufällig in Rom sein konnte, und es ift der Bemerkung wert, daß neben ihm kein Sendbote Carl's genannt wird.

Nachdem nun Desiderius (es war im Sommer 7692)

¹ Quin etiam portas hujus Romanae urbis claudentes, aliam ex eis fabricaverunt, et ita armati omnes existebant ad defensionem propriae civitatis. Anast. n. 285.

<sup>2</sup> Jaffé verlegt die Zusammenkunft ins Jahr 771. Aber alle biese Ereigniffe fanden statt, ehe die Heiratsprojecte zwischen den Sofen von Frankreich und Bavia im Jahr 770 verhandelt wurden.

vor dem S. Beter angelangt war, ließ er den Papst auffordern, zu ihm berauszukommen. Christophorus und Sergius hinderten die Zusammenkunft nicht, und Stephan verabredete mit Desiderius die Mittel sich jener Aristokraten zu entledigen, während der König auf dem Grabe des Apostels schwor, alle Forderungen in Betreff seines zurückbehaltenen Eigentums zu befriedigen. Worauf sich jene Gerechtsame bezogen ist freilich dunkel, aber wahrscheinlich waren es nicht Städte, welche Desiderius beset hatte, sondern Güter und Renten der Kirche, die er während der Usurpation Constan= tin's oder als Schadloshaltung für feine geleistete Hilfe ein= gezogen haben mußte. Es war verabredet worden, daß Paul Affiarta nach der Rückkehr des Papsts in die Stadt einen Volksaufstand bewirken solle, um Christophorus und Sergius zu tödten, und schon in jener Zeit kannte man die Runft Aufstände zu schaffen sehr wol. Aber die Bedrohten kamen ihm zuvor, sie und Dodo überfielen das Patriarchium des Lateran, den verräterischen Paul Afiarta niederzuhauen, und der Papst floh in die Basilika des Theodor, wo er am Altar sich niederließ. Mit gezückten Schwertern drangen nun jene in die Capelle, doch die beschwichtigenden Worte Stephan's bewogen sie zur Umkehr. Ueberhaupt spielte der Papst seine Rolle so meisterhaft, daß sie seine Plane und Gesinnungen nicht klar durchschauten. Sie ließen ihn folgenden Tags wiederum aus der Stadt zu Desiderius ziehn, und mit Recht stellt Stephan in seinem Briefe diesen Auszug als eine Flucht dar, denn Rom befand sich in der höchsten Aufregung, und er selbst war nach dem Ueberfall im Lateran dort nicht mehr sicher. Zum Schein wurde er mit seinen Begleitern im S. Peter eingeschloffen: die Aufopferung der beiden Mächtigen,

die ihn erhoben hatten, follte als von Desiderius erzwungen scheinen, und das Gerücht auf das Volk Eindruck machen, der Papst sei in Gewahrsam der Langobarden und werde nicht eher freigelassen, bis nicht die Waffen niederge= legt und Christophorus und Sergius ausgeliefert seien. Unt dies zu bewirken, schickte Stephan die Bischöfe von Präneste und Segni vor das Tor S. Petri an der Brücke, wo jene mit den Bewaffneten lagerten, und ließ sie auffordern, ent= weder freiwillig in ein Kloster sich zurückzuziehn, oder vor ihm im Vatican zu erscheinen. Das wankelmütige Bolk, vom Fluch des Papsts und vom Schwert der Langobarden zu gleicher Zeit bedroht, verließ seine Führer und zerstreute sich; ein plöglicher Umschwung der Dinge trat ein, und jene waren verloren. Selbst Gratiosus, des Sergius eigener Schwager, gab ihre Sache Preis und floh Nachts in den S. Peter zum Papft. Da ließ auch Sergius sich von der Mauer herab, um sich Stephan zu Füßen zu werfen; 1 die langobardischen Wachen aber ergriffen ihn wie seinen Vater, und der König übergab beide dem Papst zur Bestrafung.

Das Menschlichkeitsgefühl wünscht Stephan von der Schuld freizusprechen, Männer die Nom von der Tyrannei Toto's fühn erlöst hatten und denen er selbst die Papstkrone verdankte, der Rache der Langobarden oder Paul Afiarta's verräterisch hingegeben zu haben. Wenn er sie wirklich durch die Mönchskutte retten wollte, wie dies sein Lebensbeschreiber, er selbst aber in seinem Briefe sagt, warum führte er sie nicht unter eigener Obhut sofort nach Rom, als er vom

<sup>&#</sup>x27; Sergius' eadem nocte, qua hora campana insonuit: Anast. n. 288. Es fänteten schon Glocken in Rom, vielleicht die Ave MariaStunde.

S. Peter heimkehrte? Er ließ fie, fo follte geglaubt werden, in der Basilika zurück, willens sie vor den Nachstellungen der Feinde sicher in der Stille der Nacht nach Rom bringen gu lassen, aber Paul Affarta drang des Abends in die Kirche, die langobardischen Wachen ließen ihn auf Gebeiß des Desi= derius ein, sie nahmen die Gefangenen mit sich, und am Tor des S. Petrus, vor der Brücke Hadrian's erlitten die Unglücklichen das Schicksal ihres Opfers Waldipert und so vieler anderer, die sie zuvor hatten umbringen lassen. Christophorus starb im Kloster der St. Agatha schon am dritten Tage nach der Blendung; Sergius, nach S. Andreas auf den Cölischen Berg und vielleicht in dieselbe Zelle gebracht, wo der Bischof Theodor hatte verschmachten müssen, genas und lebte als ein blinder Gefangener in einem Gewölbe des Lateran noch bis zum Tode Stephan's, worauf er ein schreckliches Ende fand.

In seinem Schreiben an Carl und dessen Mutter Berta behauptete zwar der Papst, daß er von der grausamen Mißhandlung jener Männer nicht Mitwissenschaft gehabt habe, aber er selbst gestand in einer schwachen Stunde einem Bertrauten, "daß er dem gottlosen Zureden des Desiderius nachgebend beide Würdenträger der Kirche seinem Willen geopfert
und ihnen die Augen habe außreißen lassen." Wetenhan

Let dum infra civitatem, nocturno silentio, ipsos salvos in troducere disponeremus, ne quis eos conspiciens interficeret, subito hi, qui eis semper insidiabantur, super eos irruentes, eorum erucrunt oculos: Cod. Car. XLVI. bei Cenni XLV. p. 269. Der Schreiber beim Anast.: cupiens eos, noctis silentio propter insidias inimicorum salvos introduci Romam. Diese und andere Uebereinstimmungen zeigen mir, daß der Lebensbeschreiber den Brief Stephan's kannte, aber die insteressanten Abweichungen sehren, daß er frünklisch gesinnt war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Subtilius mihi — Domnus Stephanus Papa — retulit, inquiens,

schrieb jenen Brief in völliger Freiheit in Rom, vielleicht schon nach dem Abzug der Langobarden; er erzählte darin die Ereignisse mit großer Uebertreibung, nannte Christophorus und Sergius schändliche Genoffen des Teufels, die ihn mit Hilfe Dodo's, den er aanz besonders anklagte, hätten ermor= den wollen, und versicherte, daß er seine Rettung nur dem erlauchten Sohn Desiderius verdanke, da er gerade gekommen sei, dem S. Peter Gerechtigkeiten zu erfüllen, die er auch völlig erfüllt habe. Sein Bericht läßt sich mit der Erzählung seines Lebensbeschreibers gut vereinigen, doch nicht mit anderen seiner Briefe; aber denen welche behaupten, jener Brief fei von Desiderius erzwungen, ist es nicht geglückt, den Papst von der Falschheit und vom Blute jener Männer zu reinigen, und sein offnes Bekenntniß vor dem nachmaligen Papst Hadrian, welches sie übergehn, verurteilt sie zum beschämten Schweigen. 1 Denn darf man noch ein klareres Zeugniß von der völligen Uebereinstimmung zwischen dem Papst und Könige suchen wollen, als die Worte Hadrian's: "Mein Vorgänger," so fagte er den langobardischen Gesandten,

quod omnia illi mentitus fuisset (sc. Desider.) — et tantummodo per suum iniquum argumentum erui fecit oculos Christophori Primicerii, et Sergii Secundicerii filii ejus, suamque voluntatem de ipsis duobus proccribus Ecclesiae explevit, unde damnum magis et detrimentum nobis detulit: so Sarrian beim Anast. n. 293.

¹ Ep. XLVI. bei Cenni XLV. p. 267. Cenni meint mit Le Cointe und Pagi, der Brief sei erzwingen, weil sich die eblen Männer Christophorus und Sergius nicht urplöstlich in schändliche Verbrecher, und die schändlichen Langobarden nicht in herrliche Söhne verwandeln konnten. Aber der Brief ward offenbar in der Anfregung nach dem Sturz der Beiden gesichrieben, dem Könige zu schmeicheln, der eine Abschrift erhielt. Muratori hat das Richtige erkannt, und ihm solgte La Farina. Die grelle Anschwärzung Dodo's ist erkfärlich: er war Carlmann's Bote, und zu dieser Zeit bestand zwischen den Brildern Feindschaft.

"erzählte mir eines Tags, er habe an den König nachher seine Boten, Anastasius den ersten Desensor, und den Subdiaconus Gemmulus geschickt, ihn aufzusordern, daszenige, was er persönlich dem S. Peter versprochen habe, nunmehr zu erfüllen, aber der König habe ihm antworten lassen: es genüge dem Papst Stephan, daß ich Christophorus und Sergius, die ihn beherrschten, ihm aus dem Wege räumte, und mag er die Gerechtigkeiten auf sich beruhen lassen. Denn wahrlich, wenn ich dem Papst nicht beistehe, wird ihn groß Verderben tressen. Carlmann der König der Franken ist Freund zener Männer Christophorus und Sergius, und bereit mit seinem Heer nach Kom zu marschiren, ihren Mord zu rächen und den heiligen Vater selbst zu greifen."

2. Project einer Doppelheirat zwischen ben königlichen Familien von Pavia und vom Frankenland. Wibersetzlichkeit Ravenna's gegen Rom. Wendung ber Politik am Hof ber Franken. Tob Stephans III. im Jahr 772.

Desiderius hörte allerdings nicht auf die Forderungen Stephan's wegen Herausgabe gewisser Güter, weshalb sich der Papst an beide Frankenkönige wendete, sie zugleich beglückwünschend, daß ihre Uneinigkeit geschlichtet sei. <sup>2</sup> Berta hatte ihre Kinder versöhnt; sie war im Jahr 770 nach Italien gegangen, und selbst nach Rom gekommen, die Gräber der Heiligen zu verehren. <sup>3</sup> Die Hoffnungen Stephan's, durch ihre Unwesenheit wieder belebt, schmetterte jedoch bald die Nachricht nieder, daß Berta von Rom rücksehrend geradeswegs

<sup>&#</sup>x27;Anast. n. 293. Mit der Lebensbeschreibung Hadrian's verändert sich ber Ton des Lid. Pont., und wir sind in einen andern Abschnitt dieser kostbaren Sammlung getreten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davon handelt Cod. Carl. XLVII bei Cenni p. 274 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annales Francor, ad ann. 770.

zu Desiderius gegangen sei, um eine Doppelheirat zwischen ihren beiderseitigen Kindern zu Stande zu bringen. Der Langobarde trachtete nach solchem Bündniß mit den mäch= tiasten Fürsten des Abendlandes, weil er in ihm die Stüte seines wankenden Reiches sah, und er ahnte nicht, daß es die Veranlassung zu seinem völligen Ruin werden sollte. Sie kamen überein, den Prinzen Adelchis oder Adalgifus mit der Prinzessin Gifela zu vermälen, dem Könige Carl Desiderata (Ermengard), Carlmann aber eine andere Tochter des Langobardenkönigs zur Gemalin zu geben. Die Kunde von diesem Heiratsproject entsetzte das politische System Rom's. Der Papst suchte die Freundschaft der Franken mit seinem natürlichen Keinde zu hintertreiben, da sie seiner weltlichen Herrschaft den Untergang drobte. Er sah mit Schrecken, daß die Söhne Bipin's keineswegs die Gesinnungen ihres dankbaren Baters teilten, und daß sie sich gegen die irdischen Bedürfnisse Rom's einigermaßen fühl verhielten. Er schrieb ihnen einen raschen Brief, worin er sie von jener Seirat abzumahnen suchte, und von Leidenschaft hingeriffen stellte er darin seine Politik gänzlich blos; diese aber bezweckte nichts anderes als Zwiespalt zwischen den Königen auszusäen. 1 Stephan batte im vorigen Jahr Desidering bei den Frankenfürsten das schmeichelhafteste Lob der Dankbarkeit erteilt, jest sprach er sich zu denselben Königen also aus: "Es ist zu unserer Kenntniß gelangt, und erfüllt unser Berg mit großem Rummer, daß Desiderius der Langobardenkönig Eure Ercellenz zu überreden sucht, seine Tochter einem von Euch

<sup>&#</sup>x27; Seminans inter reges discordia fagt bei biefer Gelegenheit schon im saec. 10 der Antor des Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma. Mon. Germ. V. p. 720.

Brüdern anzuvermälen; dies ift, wenn dem so wäre, wahr= haft eine teuflische Eingebung, und nicht sowol eine eheliche Berbindung, als ein Confortium schändlichster Art zu nennen. Denn wie die Geschichten der heiligen Schrift uns lehren, sind viele durch so ungerechte Verbindung mit einer fremden Nation von Gottes Geboten abgewichen, und in große Sünde verstrickt worden. Was ist das für ein unsäglicher Aberwiß, o erlauchteste Söhne und große Könige, daß Euer ruhmvolles Frankenvolk, welches alle anderen Bölker überstralt, und daß ein so glänzender und edler Sproß Eurer königlichen Macht (es sei ferne!) mit dem treulosen und stinkenden Volk der Langobarden befleckt werde, welches nicht einmal unter die Rahl der Völker gerechnet wird, und aus deren Nation das Geschlecht der Aussätigen sicherlich bervorgeht. Denn Riemand, der bei gefunden Sinnen ist, darf glauben, daß so rubmvolle Könige sich mit einer so abscheulichen und schand= baren Ansteckung behaften werden. Ueberhaupt "was hat das Licht mit der Finsterniß gemein?" oder "welchen Teil hat der Treue an dem Untreuen?" Und schon seid Ihr, o fanftmütigste und von Gott eingesetzte allergnädigste Könige, durch Gottes Willen und Ratschluß und nach Befehl Eures Baters in gesetmäßiger Che vermält, indem Ihr, wie es erlauchten und edeln Königen geziemt, aus Euerm eigenen Baterlande, nämlich aus dem edelsten Bolk der Franken selber die schönsten Gemalinnen erhalten habt, deren Liebe Ihr treu anhänglich bleiben müffet." 1 Der Papst scheint angenommen

<sup>&#</sup>x27;Cod. Car. XLV. bei Cenni XLIX. p. 281 sq.: Perfida, quod absit, ac foetentissima Langobardorum gente polluatur, quae in numero gentium nequaquam computatur, de cujus natione et leprosum genus oriri certum est... Das befeibigte Gefühl Muratori's

zu haben, daß beibe Könige bereits vermält waren, aber nur von Carlmann wissen wir, daß Gilberga seine Gemalin war, die der Papst in einem früheren Briefe Königin titulirte; dagegen weiß Niemand von einer rechtmäßigen Gemalin Carl's, sondern nur, daß er mit Mätressen lebte.

So weit riß den geängstigten Stephan der Gifer fort: er machte sogar erbitterte Bemerkungen über die Natur bes Weibes im Allgemeinen, er erinnerte an die Eünde Eva's, die das Menschengeschlecht um das Paradies gebracht habe; er gemahnte die Könige an alles, was sie einst als Jünglinge dem Papst Stephanus und dem S. Petrus gelobt hat= ten, Freunde den Freunden der Bäpfte, ihren Feinden aber Keinde zu sein. Den Brief mit einer gleichsam magischen Kraft zu durchdringen, legte ihn der Papst auf das Grab des Apostels und genoß über ihm den Leib des Herrn ein charakteristischer Zug jener bizarren Epoche, wo die äußerste Robbeit mit der feinsten Staatspolitik sich vereinigte — und nachdem er diese Sandlung im Briefe selbst berichtet hat, schließt er sein Schreiben mit folgender Drohung in der grotesken Weise seiner Zeit: "wenn aber, was wir nicht wünschen, irgend jemand gegen den Inhalt dieser unserer Beschwörung zu handeln sich unterfangen sollte, so soll er wissen, daß er Kraft der Gewalt meines Herrn, des heiligen Betrus, des Apostelfürsten, mit der Fessel des Anathem's umstrickt sei, ausgestoßen vom Reiche Gottes, und deputirt

möchte bem Papst biesen gemeinen Brief absprechen, und selbst Cenni ruft mit Erröten aus: aevo illi dandum est aliquid.

<sup>&#</sup>x27;Eginhard c. 18. und Paul. Diacon. Gesta Episcop. Mettensium in den Mon. Germ. II. p. 265: hic ex Hildegard conjuge quattuor filios et quinque filias procreavit, habuit tamen ante legale connubium ex Himiltrude nobili puella filium nomine Pippinum.

mit dem Teufel und seinem erschrecklichen Höllenpomp und den übrigen gottlosen und ewigen Feuersbrünsten zu verbrennen." 1 Die Zeit, in welcher der oberste Priester der driftlichen Religion einen solchen Brief schreiben durfte, war allerdings barbarisch, und kaum von einem fernen Schimmer der Ideen gestreift. Die Philosophie, im Altertum einst Gemeingut der Menschen, war erloschen, die bumane Wissenschaft todt bis auf einige Regungen in trüben Alosterzellen; die Begriffe politischer Freiheit, bürgerlicher Thätigkeit und Würde im Staat waren unbekannt, und die Menschheit lag in einem Aberglauben eingehüllt, dessen mehr schreckliche als angenehme Bilder die Phantasie zu sehr beschäftigten. Aber selbst in so rober Zeit bleibt übermäßige Begierde nach dem Besitz tadelnswert, um so mehr, wenn in die irdischen Zwecke das Heilige herabgezogen und die den Menschen ehrwürdigen Mysterien gemißbraucht werden, um als Schreckmittel der Politik zu dienen.

Vielleicht ließ sich Carlmann durch jenes päpstliche Schreisben wirklich abhalten, sich von Gilberga zu trennen. Er

<sup>&#</sup>x27;Anathematis vinculo esse innodatum, et a regno Dei alienum, atque cum diabolo et ejus atrocissimis pompis, et caeteris impiis aeternis incendiis concremandum, deputatum = gewöhnliche Formel bes Anathems jener Zeit. Man schte sie sogar aus Grabmäler, ihre Zersstörung zu verhüten, oder schloß damit Schenkungsurkunden. Die Marmorsinschtst einer Schenkung des Georgius und Eustatius im Bestibulum der S. Maria in Cosmedin (aus saec. 8) sagt am Schluß: et anathematis vinculo sit innodatus et a regno Dei alienus, atque cum diadolo et omnibus impiis aeterno incendio deputatus. Fast wörtlich stimmt mit der obigen Fluchsormel die aus dem Lider Diurn, c. VII. tit. 22: et cum diadolo et ejus atrocissimis Pompis atque cum Juda traditore Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, in aeternum igne concremandum, simulque in chaos demersus cum impiis desiciat. Man sieht, die sehr energische Phantasie hat hier einige wertvolse Nuancen.

vermälte sich nicht mit des Desiderius Tochter, aber Carl nahm die langobardische Prinzessin Desiderata, die Tochter einer stinkenden und gottlosen Nation, zu seinem Weibe, ohne das Anathema des Papsts zu fürchten.

Die Lage Stephan's wurde zugleich von einer andern Seite ber immer schwieriger. Dies betraf Ravenna. Seit der Schenkung Pipin's hatten zwar die Päpste ihre eigenen Beamten, Duces, Magistri Militum, Tribunen in jene ehe= mals griechischen Provinzen geschickt, aber sie waren ihres Besites noch nicht Herrn geworden. Die Ravennaten erinnerten sich zu lebhaft der alten Bedeutung ihrer Stadt, welche Rom lange Zeit beherrscht batte, und der Erzbischof begann seinen Einfluß bald über den Exarchat auszudehnen, in welchem die Metropole von Navenna große Güter und viele Colonen besaß. Sergius, von Paul I. in sein Amt wieder eingesett, schaltete dort ohne Rücksicht auf Rom, und nach seinem Tode (im Jahr 770) tropte ein Usurpator ein Jahr lang den Flüchen des Papsts. Denn obwol ein großer Teil des Clerus den Archidiaconus Leo auf den erzbischöf= lichen Stul erhoben hatte, rif ihn doch ein Laie an sich. Es war Michael, Bibliothekar der Kirche von Ravenna: mit Hilfe des Mauritius, Dur von Rimini, der größesten Stadt in der Pentapolis, die dem Papst damals nicht Gehorsam leistete, und mit Zustimmung des Königs Desiderius bemächtigte er sich Ravenna's. 2 Leo wurde nach Rimini in

<sup>&#</sup>x27; Muratori bemerkt hier mit boshaftem Big, bag Carl bamals noch nicht ber Große war.

<sup>.2</sup> Rimini fuhr wie es scheint sort, Duces zu haben. Ihre Reihe im saec. 9 ist sast vollständig. Siehe Luigi Tonini: Rimini dal principio dell' era volgare all' anno MCC. Rimini 1856. II. p. 155. Die merkwirdige Stadt scheint das Haupt der Pentapolis maritima gewesen

den Kerker gebracht, Michael in Besit des Erzbistums gesetzt, und er, wie Mauritius und die Judices von Navenna sandten Boten nach Nom, den Papst unter dem Versprechen großer Geschenke zur Bestätigung des Usurpators zu bewegen. Aber Stephan besahl ihm, von dem bischöflichen Stul herabzusteigen; der Eindringling verwandte die Kirchenschätze, ihn zu behaupten, dis er am Ende des Jahrs 771 gestürzt ward. Die fränkischen und römischen Boten vereinigten sich in Navenna zur Wiederherstellung der Ordnung, das Bolk warf Michael aus dem erzbischöflichen Palast und überlieserte ihn den päpstlichen Gesandten zur Abführung nach Nom. Hierauf wurde Leo in das Erzbistum eingesetzt, und er ging folgsam nach Nom, die Ordination zu holen.

Dasselbe Jahr 771 schien überhaupt die römische Kirche von mancher Furcht befreien zu wollen. Carl verstieß plötzlich Desiderata aus seinem Bette, und Carlmann starb am 3. December. Seine Wittwe Gilberga aber entwich im Frühling 772 mit ihren beiden kleinen Söhnen zu Desiderius, vor Carl Schutz suchend, welcher die Länder seiner Nessen an sich nahm, und zum Alleinherrscher der Franken sich auszusen ließ. Desiderius, die unglückliche Tochter in Pavia verschließend, empfing zene Kinder mit offenen Armen; die Nessen Carl's linderten seinen Schmerz, nicht seinen Haß, und er hoffte sie als Mittel seiner Rache gebrauchen zu könzen. Niemand hat die Ursachen zu entdecken vermocht, die

zu sein (Rimini, Besaro, Fano, Sinigaglia und Ancona); die Pentapolis mediterranea ober nova umfaßte: Jesi, Cagli, Gubbio, Fossombrone, Urbino mit Monteseltro, später Osimo. Beide Länder hießen zusammen Decapolis.

<sup>1</sup> Diese Ereignisse beim Anast. Vita Stephani III. n. 282, 283, und in Sabrian's Ep. Cod. Car. LXXI, bei Cenni XCIII. p. 499.

Carl zur Verstoßung der Desiderata bewogen; des scheint, daß es weniger Wankelmut als Berechnung war. Er löste die gesetsmäßige She mit Zustimmung, ja unter dem Jubel des Papsts, und vermälte sich mit der Schwäbin Hildegard. Doch die Franken hörten nie auf, Desiderata als seine rechtmäßige Gemalin zu beklagen, noch die Königin Berta, ihre Schmach mit frommen Thränen zu beweinen.

Mit diesem einen Schlage war das Bündniß zwischen den Franken und Langobarden getrennt, die römische Kirche wieder in die engsten Beziehungen zu Carl, dem Alleinherrscher, gebracht und Desiderius dem nahenden Berderben blosegestellt. Stephan III. erlebte dies nicht mehr, er starb in den ersten Tagen des Februar 772.

3. Habrianus I. besteigt ben Stul Petri. Sturz ber langobarbischen Partei in Rom. Feindliches Borschreiten bes Königs Desiberius. Process und Sturz bes Paul Affarta. Der Stadtpräsect. Desiberius verwüstet ben römischen Ducat. Hadrian rüstet bie Berteibigung. Rildzug ber Langobarben.

Nur acht Tage später bestieg Hadrian I. den Stul Petri, um ihn während einer ausgezeichneten Regierung von fast 24 Jahren zu behaupten. Hadrian war Römer aus einem vornehmen Udelsgeschlecht, dessen Palast in der Via Lata

¹ Incertum, sagt Eginhard Vita Car. c. 18, qua de causa. Ein sasénder Mönch vom Ende saec. 9 sent alsein die Ursache: quia esset clinica et ad propagandam prolem inhabilis, judicio sanctissimorum sacerdotum relicta velut mortua. Monachi Sangall. Gesta Karoli II. c. 17 in den Mon. Germ. II. p. 759.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ben Abelhard von Kerben heißt es: culpabat modis omnibus tale connubium (mit Hibegard) — quod — rex inlicite uteretur thoro, propria sine aliquo crimine repulsa uxore. Ex Vita Adalhardi 7. p. 525. Und von Berta sagt Eginhard c. 18: ita ut nulla unquam invicem sit exorta discordia, praeter in divortio siliae Desiderii regis, quam illa suadente acceperat.

stand. Sein Obeim Theodotus hatte die Titel Consul und Dur geführt, und war außerdem Primicerius der Notare gewesen. 1 Als Waise blieb der Knabe zurück, und die Mutter übergab ihn der Priesterschaft von S. Marcus, in deren Sprengel ihr Haus gehörte, zur Erziehung. Hadrian, durch Geburt, Eleganz der Person und edeln Geift ausge= zeichnet, erlangte unter dem Papst Paul die ersten kirchlichen Grade, unter Stephan den Diaconat, nach dessen Tode burch allgemeine Ueberstimmung den Pontificat. 2 Er bezeich= nete gleich den ersten Tag, ja die erste Stunde seiner Regierung durch die Zurückberufung der Partei des Chriftophorus und Sergius, oder aller der Judices vom Clerus und der Miliz, welche Paul Affarta noch kurz vor Stephan's Tode ins Eril getrieben hatte. 3 Er gab damit zu erkennen, daß er die langobardische Kaction, die jener Baul in Rom noch behauptete, stürzen und sich den Franken gänzlich und entschieden anschließen wolle. Das System Rom's nahm eine bestimmte und energische Wendung.

Hadrian's erste Sorge war die Wiederherstellung dessen, was Desiderius noch dem S. Peter schulden sollte. Es kamen

<sup>&#</sup>x27;Theobotus (so schreibe ich statt Theobusus) restaurirte die Kirche S. Angelo in Pescaría zu Rom, wie noch eine dortige Marmorinschrift sagt: Theodotus holim dux nunc primicerius scae sed. apostolicae et pater uius Ben. Diac. a solo ediscavit pro intercessionem animae suae et remedium omnium peccatorum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das im Archiv des Lateran niedergelegte Wahlbecret Habrian's hat Mahillon abgedruckt im Mus. Ital. T. I. p. 38, im Libellus de Vita Hadriani I. Alle Wahlförper treten darin auf.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vita S. Adriani beim Anast. n. 292. Eine Stelle im Agnellus (Vita Sergii p. 426) zeigt, daß Amnestie-Erlasse beim Bechsel des Pontissicats bereits in Gebrauch waren: In ipsa vero die electus est praedictus germanus defuncti Papae (sc. Paulus) in solio Apostolatus, et statim solvit omnes captivos, et omnibus noxiis veniam concessit.

die Boten des Königs, den neuen Papst zu beglückwünschen und zu einem Freundschaftsbündniß aufzufordern: Sadrian aber beklagte sich über die Nichterfüllung des Vertrags mit feinem Vorgänger, und kaum war die langobardische Gefandt= schaft unter höflichen Zusicherungen nach Pavia beimgegangen. als das Verhältniß zu Defiderius völlig zusammenbrach. Vieles trug dazu bei: seine Boten meldeten ihm die Wieder= herstellung der Partei des Christophorus und Sergius, das enge Freundschaftsbündniß Rom's mit den Franken; und nun kam eben, im Frühling 772, die Wittwe Carlmann's sammt ihren Kindern und dem Herzog Auchar als Schutflehende an den Hof von Pavia; der tiefbeleidigte König faßte sogleich den Plan, die Neffen Carl's durch den Papst zu Königen falben zu lassen, hoffend durch sie unter den Franken einen Bürgerkrieg zu erregen. Er forderte Sadrian dazu ohne Säumen, doch vergebens auf, und dann suchte er ihn durch Einschüchterung seinem Willen zu unterwerfen. Am Ende des März besetzte er Kaventia (Kaenza) und den Ducat von Kerrara nebst Comacchio, Teile des Exarchats, und indem er Ravenna selbst bedrohte plünderten seine Truppen jene Gegenden schonungslos. In dieser Bedrängniß schickten die Ravennaten die Tribunen Julianus, Betrus und Vitalianus als hilfeflebende Gefandte nach Rom, worauf der Papst den Sacellarius Stephan und den Kämmerer Baul Affiarta mit dringenden Abmahnungen an den König geben liefe. Desiderius antwortete, er wolle von nichts hören, bevor nicht der Papft ihm eine perfönliche Zusammenkunft gestattet habe, und diese verlangte er, um ihn zur Krönung der Kinder Carlmann's zu bewegen. Aber Hadrian blieb fest "wie der Adamas."

In diese Vorgänge wurde der Proces und Sturz jenes

mächtigen Paul Affiarta verflochten, eine Spisode, die für die Geschichte der Stadt von einiger Bedeutung ift. Baul, nach der Beseitigung von Christophorus und Sergius, der einfluß= reichste Mann Rom's, Haupt der langobardischen Bartei, und im Solde des Königs, mußte unschädlich gemacht werden. Mit Umsicht wurde sein Ruin eingeleitet, sein Sturz mit diplomatischer Schlauheit vollführt: der arglose Kämmerer ließ sich aus der Stadt entfernen, indem er die Gefandt= schaft zu seinem Freunde Desiderius übernahm, und während er an dessen Hof sich übermütig vermaß, er werde den hei= ligen Vater zu ihm bringen, sei es auch mit einem Strick an den Beinen, wurde in der Stille die Schnur für seinen Hals geflochten. Erst jett hatte man in Rom den Mut zu wissen, daß Paul acht Tage vor dem Tode Stephan's sich mit einem neuen Mord belastet hatte. Der unglückliche Sergius lebte noch blind in einem Gewölbe des Lateran, wo er das Gnadenbrod aß; doch felbst die Fortbauer eines so bejammernswerten Lebens war dem Haffe Paul's unerträglich. Während ber Krankheit des Papst's Stephan schaffte er ben Keind bei Seite: er übertrug die Ausführung zwei Bewohnern der Landstadt Anagni, dem Presbyter Tunisso und dem Tribun Leonatius, 1 während einige hohe Kirchenbeamte und des Papst's Stephan Bruder der Dur Johannes dabei Mithelfer waren. Sie nahmen eines Nachts den Blinden, schleppten ihn an einen Ort der Straße Merulana, die noch heute vom Lateran nach der S. Maria Maggiore führt, und nachdem sie ihn erwürgt und erdolcht hatten, verscharrten sie ihn daselbst in Gile.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tunissone Presbytero, et Leonatio Tribuno habitatoribus civitatis Anagninae. Vita Hadr. n. 297.

<sup>2</sup> Die Strafe bieß fo von einem Balaft: usque in Merolanam ad

Die beiden Mörder (Hadrian hatte sie aus Anagni holen lassen) gestanden die That und ihren Ort, und der scheußliche Frevel entsetzte Rom. Die Würdenträger der Kirche, die Judices der Miliz warfen sich mit Geräusch dem Papst zu Füßen, sie verlangten die Bestrafung der Mörder, indem sie mit Necht behaupteten, daß ohne ein abschreckendes Beispiel Rom mit solchen Verbrechen sich er= füllen werde. Wir kennen die geheime Criminalgeschichte der Stadt im achten Jahrhundert nicht: gewiß wäre sie graufenhaft zu lesen, aber die damaligen Verbrechen waren keines= wegs so häufig, noch so niederträchtiger und verwickelter Natur als zur Zeit Alexanders VI. und feiner Söhne Cafar und Johann von Gandia. Hadrian übergab auf jene Bor= stellungen die Schuldigen dem ordentlichen Gericht, und vor unsern Augen taucht plöglich wieder der Stadtpräfect auf, deffen Umt uns seit Gregor dem Großen entschwunden war. Es hatte fortbestanden und als oberfte Criminalbehörde den Stürmen der Zeit getrott; aber wir wiffen nicht, wie weit sich seine Gerichtsbarkeit ausdehnte. Die bem Präsecten überlieferten Schuldigen wurden in den öffentlichen Rerker gebracht und vor dem Volk verhört und gefoltert. 1 Die Ana= gninen wiederholten ihre Geständnisse, und während der

arcum depictum, quem secus viam, quae ducit ad Ecclesiam S. Dei Genitricis ad Praesepe: Vita Hadr. n. 298. Ebenso heißt die Stelle Merolanas in dem Ordo Roman I. (Mabillon Mus. Ital. II. p. 4), einem Formelbuch, welches bald nach Hadrian versaßt ward. Den Arcus depictus können wir uns nicht mehr malen.

<sup>&#</sup>x27;Die wichtige Etelle ist Vita Hadr. n. 298: tund praesaus sanct. Praesul precibus judicum, universique populi Romani jussit contradere antesatum Calvulum cubicularium, et praenominatos Campanos praesecto urbis, ut more homicidarum eos coram universo populo examinaret. Das esaminare ist schon ganz mittelastrig.

hartnäckig leugnende Kämmerer Calvulus im Gefängniß einen graufamen Tod erlitt, hatten sie ihrer Reue die Verbannung nach Constantinopel zu verdanken. Dei dieser Strase fällt zweierlei auf: noch jetzt galt in Rom, wie zur Zeit des Scipio und des Seneca, das Exil als tödtliche Strase, und ferner: Rom suhr trotz aller Ereignisse fort, Verbannte nach Constantinopel zu senden, wie lange Zeit und vielleicht noch im achten Jahrhundert Byzanz bestraste Verbrecher in das Exil nach Rom verstieß; der kluge Papst anerkannte demnach noch immer die Titel der byzantinischen Oberhoheit, womit er zu großen Ansprüchen der Frankenfürsten begegnen konnte.

Die Folge bieses Processes war zunächst, daß die Reste bes Christophorus und Sergius ein ehrenvolles Begräbniß im S. Peter erhielten, und daß ihr Name öffentlich wiedershergestellt ward. She aber der Proceß eingeleitet war, hatte Hadrian dem Erzbischof Leo von Ravenna heimlich ausgetragen, sich der Person des Paul Asiarta zu bemächtigen, wenn er, von seiner Gesandtschaft an den langobardischen Hof rücksehrend, Ravenna oder eine andere Stadt des Exarchats berühren sollte. Der überraschte Paul saß bereitssest im Kerker zu Ravenna; Hadrian schiefte nun die Acten des römischen Processes an Leo, und dieser gab den Angestlagten in die Hände des obersten Eriminalrichters von Ravenna, welcher Consularis genannt wurde. Ein römischer

¹ Pro vero amputandis tam intolerabilibus flagitii reatibus, missi sunt ipsi Campani Constantinopolim in exilium: ibid. n. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tradidit eundem Paulum consulari Ravennatium urbis: ibid. n. 299. Carl Hegel 2c. I. S. 262 sehnt in diesem Consularis das Consustración mit Grund ab, welches nach Savigny's und Leo's Ansichten an die Stelle der Decurionen sollte getreten sein.

Bürger, ein Beamter des päpstlichen Palasts mußte demnach wider alles Recht vor dem Municipal-Gericht einer fremden Stadt sich stellen. Schwerlich war dies Verfahren, wie der Lebensbeschreiber Hadrian's versichert, eine eigenmächtige Anmakung des Erzbischofs, weil von der Teilnahme der papst= lichen Richter in Ravenna nichts dabei verlautet, vielmehr hatte der Papst Grund den Proces Paul's fern von Rom führen zu lassen. 1 Er wünschte indessen dem Mörder des Sergius das Leben zu erhalten, er wandte sich an die Kaiser Constantin und Leo mit der Bitte, anädigst zu gestatten, daß der Verbrecher an irgend einem fernen Ort Griechenland's die Strafe des Erils verbüßen dürfe. 2 Auf die Forderung, Baul Affiarta über Benedig nach Conftantinopel zu befördern, antwortete jedoch der Erzbischof: dies sei nicht möglich, weil die Benetianer ihn gegen den Sohn bes Dogen Mauritius auswechseln würden, ba dieser gerade in der Gefangenschaft des Desiderius sich befinde. Nun sollte der Sacellarius Gregor Paul nach Rom führen, aber als er zu diesem Zweck nach Ravenna kam, war der Gegenstand der päpstlichen Sorge bereits ins ewige Leben befördert worden. Es blieb Hadrian nichts übrig, als dem Erzbischof die Eile zu verweisen. 3 Indeß das kühne Haupt der langobardischen

<sup>&#</sup>x27; Ita vero idem Paulus examinatus est, quia etiam nec scientia exinde data est — Pontifici. Vita Adr. n. 300, aber die päpstlichen Lebensbeschreiber verschleiern viel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Adscribi fecit suggestionem suam Constantino et Leoni Augustis, magnisque Imperatoribus — ut in ipsis Graeciae partibus in exilio mancipatum retineri praecepissent. Ibid. n. 300.

<sup>3</sup> Anast. bemerkt als damass in Navenna anwesend den Chartusarius Annasdus — der Name klingt germanisch, aber dieser Optimat der Wisiz und Wissus des Papsts wird von dem Chronisten durch das Prädicat civis Romanus ausgezeichnet.

Partei in Rom war todt, der Papst von einem mächtigen Aristokraten befreit, und Desiderius um seinen letzten Einfluß auf einen Teil der Römer gebracht.

Der Zorn bes Königs über das tumultuarische Berfahren mit seinem Parteiführer war groß; er besetzte nun aus Rache die Marken der Städte Sinigaglia, Montefeltro, Urbino und Eugubium (Gubbio), und unter Verwüftungen rückte er in Tuscien ein. Die Langobarden überfielen die Stadt Bleda gerade als die Einwohner mit der Ernte beschäftigt waren (es war also im Juli), sie tödteten viele der angesehensten Bürger, und marschirten dann sofort nach der römischen Campagna binunter bis zum Castrum Utriculum (Otricoli), 44 Millien vor Rom auf der Seite der Flami= nischen Straße. 1 . Hadrian entbot nun den Abt von Karfa und schickte ihn in Begleitung von zwanzig seiner Mönche an Desiderius. Weinend warfen sich die Klosterbrüder dem Könige zu Küßen und flehten ihn an, S. Betrus nicht zu beschädigen. Der unbesonnene Langobarde entließ sie kurz und heftig, er forderte den Papft durch seine eigenen Boten tropig zu einer persönlichen Zusammenkunft auf. Hadrian antwortete, er wolle kommen, so bald er die entrissenen Städte würde herausgegeben haben; und er ließ Pardus den Hegumenen des griechischen Klosters S. Saba zu Rom und den ersten Defensor Anastasius zum Könige gehn, die Städte in Empfang zu nehmen. Doch Desiderius Blick war vom Schickfal verdunkelt, und in unverständiger Aufregung schwor

<sup>&#</sup>x27; Die alte Utriculi Civitas war zur Kaiserzeit reich an Kunstschätzen, und die heutigen Museen Rom's verdanken der kleinen Landstadt, nachdem Pius VI. dort Ausgrahungen angeordnet hatte, köstliche Funde, wie den weltberühmten Inpiterkopf in der Rotunde des Batican und das große Musiv daselbst.

er, mit seinem ganzen heer zum Sturm auf Rom marsschiren zu wollen.

Da sandte der Papst über Meer Boten an Carl, ihn beim Andenken an seinen Bater Bipin beschwörend, einen Heereszug nach Italien zu unternehmen, und Rom von dem Langobarden zu retten, dem er doch die Salbung der Kinder Carlmann's so standbaft verweigere. Während diese Boten mit Hadrian's Schreiben (sie sind uns nicht aufbewahrt worden) abgingen, brach Desiderius wirklich in Person von Pavia zur Eroberung Rom's auf. Es begleiteten ihn Adalgisus, der fränkische Herzog Auchar, Gilberga und ihre Kinder, welche im S. Beter zu fronen er ben gebemütigten Papft zu zwingen gedachte. Hadrian gab auf die erneuerten Forderungen die frühere Antwort, und rüstete sich mit aller Entschlossenbeit zur Verteidigung der Stadt. Nachdem er die Bölker von Tuscien, von Latium, und vom Ducat von Perugia, felbst einige bewaffnete Milizen der Pentapolis, und dargeliehene Truppen des befreundeten Dur von Neapel Stephanus schnell nach Rom gezogen batte, befahl er die Tore der Stadt zu schließen, und einige von ihnen zu ver= mauern. 1 Aus den beiden draußen gelegenen Basiliken S. Peter und S. Paul ließ er alles köstliche Gerät und Ornat in die Stadt bringen, und dann die leeren Kirchen von innen mit Eisenstangen versperren, damit der König, wenn er käme, nur als Tempelräuber in sie einzudringen

<sup>&#</sup>x27; Fabricari secit, ilblicher Ausbruck filr Manerarbeit. Seit bes Christophorus und Sergius Zeit treten bie Landbewohner Tuscien's und Latinun's (Campagna) als heerpflichtig im Dienst ber Stadt auf. Im Chronicon ducum Neap. bes Bratilli sese ich: Stephanus — misit ad Papam suos milites ab ipso quaesitos ad custodiendam civitatem Romam, und bringe biese Notiz in jene Berbindung.

vermöchte. So gerüstet schickte er dem anrückenden Desiderius eine seierliche Gesandtschaft der drei Bischöse von Albano, von Präneste und von Tibur entgegen. Diese Männer trugen die Blitzstralen des apostolischen Fluchs in den Händen, schriftliche Mahnungen des Papst's, daß weder er, noch irgend ein Langobarde in Waffen, noch der Franke Aucharis es wagen solle die Grenze des römischen Ducats zu überschreiten, unter Androhung des Kirchenbann's. Die Bischöse trasen Desiderius in Viterbo, und so frästig wirkte bereits die Furcht vor päpstlichen Bannbullen, daß der König die Trompeten zum Kückzug blasen ließ.

Bald nach seinem Abmarsch erschienen Gesandte Carl's in Rom, der Bischof Georg, der Abt Gulsard, und Albinus des Königs Rat, um sich durch den Augenschein zu überzeugen, ob die Städte wirklich, wie Desiderius hatte nach Francien berichten lassen, dem heiligen Stul zurückgegeben seien. Hadrian belehrte sie über den Zustand der Dinge, und die Abgesandten eilten, von päpstlichen Boten begleitet, nach Pavia: der König entließ sie mit Trot nach Frankreich, wo sie Carl berichteten, daß ohne Wassengewalt nichts könne erlangt werden.

4. Carl's Heereszug nach Italien. Belagerung Pavia's. Carl feiert bas Ofterfest in Rom. Bestätigung der Pipinischen Schenkung. Der Fall Pavia's und bes Langobarbenreichs im Jahr 774.

Im September 773 brach nun Carl nach Stalien auf, nachdem er noch einmal Desiderius zur Nachgiebigkeit aufsgefordert und ihm ein Abstandsgeld von 14000 Solidi teils

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Susceptoque eodem obligationis verbo per antefatos Episcopos ipse Longobardorum Rex illico cum magna reverentia a civitate Viterbiense confusus ad propria reversus est.

in Gold, teils in Silber geboten hatte. 1 Er marschirte nach Genf, von wo er über den Mont Cenis (Mons Cinifius) zog: aber die Alpenpässe waren von den Langobarden unübersteiglich gemacht, und die Schwierigkeit dort einzudringen, wol auch das Murren der Franken bewog Carl nochmals Gefandte in Desiderius Lager zu schicken und zu erklären, er wolle sich mit drei angesehenen Geißeln begnügen, welche ihm für bas Bersprechen der Rückgabe der Städte haften sollten, und dann werde er augenblicklich mit seinem Seer nach Sause kehren. Desiderius lehnte selbst dies Anerhieten ab. Doch in der folgenden Nacht (und mit einigem Recht konnte der Chronist jener Zeit eine Strafe des Himmels darin erblicken) überfiel das junge Herz des Adalgifus ein dämonischer Schrecken: er floh mit den Truppen unter seinem Befehl, und Desiderius, wie er die Franken auf dem Wege des Verrats die Alpen plöglich berabsteigen fah, ließ sein Lager im Stich und eilte, sich in dem verhängnisvollen Pavia ein= zuschließen. 2 Er traf bort Anstalten zur kräftigen Berteidi= gung, während Abelchis und Auchar mit der Wittive und den Söhnen Carlmann's in das starke Verona rückten, eine Stadt, welche damals als die Hauptfestung der Langobarden galt. Das Volk des Alboin, Erbe eines großen Teils des schönen Reichs der Gothen, doch nicht ihrer heroischen Kraft, aber ausgezeichnet durch bürgerliche und religiöse Tugenden,

¹ Promittens insuper ei tribui quatuordecim millia auri solidorum, quantitatem in auro, et argento. Anast. n. 310. Leo (Gesch. von Italien) vermutet mit Grund, daß dies die ursprüngliche Forderung des Desiderius an Nom war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agnelius fagt (in der Vita Leonis p. 439), daß der Ravennatische Diacomis Martinus den Franken den Weg gezeigt habe; und nach dem Chron. Novalicense war es ein Possenreiser.

fiel nach einem Widerstand, den innerer Zwiespalt, namentlich die Umtriebe der Priester bedeutend, ja fast unglaublich abkürzten. Es sind nicht die Langobarden, durch deren Untergang sich Carl den Namen des Großen oder eines Helden verdiente; die Geschichte zeigt vielmehr kaum eine Groberung, welche leichter gemacht wurde als diese Italien's durch die Franken, und keine, die mehr blutige Kämpse kostete, als jene zur Zeit des Belisar und des Narses, deren Heldennamen die Thaten sämmtlicher Carolinger zum Schweigen bringen.

Der König Carl marschirte unverweilt vor Pavia und umschloß die Stadt; eine langwierige Belagerung voraus= sebend, ließ er sogar seine Gemalin Hildegard und seine Kinder in das Lager kommen. Ein Teil der Franken aber rückte vor Berona, und die verzweifelten Flüchtlinge Auchar und Carlmann's Wittwe gaben sich und die kleinen Prinzen in die Hände des Siegers. Die Belagerung Pavia's hatte unterdeß schon sechs Monate gedauert, das Ofterfest war nahe, und Carl beschloß dasselbe in dem beiligen Rom zu feiern. Der Glaube jener Zeit stellte sich vor, daß eine Osterwallfahrt zu den Gräbern der Märtirer der sicherste Weg zum Seelenheile sei; schon seit zwei Sahrhunderten strömten unzählige Vilger zur Osterzeit nach Rom, und das ganze Mittelalter hindurch werden wir dort Kaiser und Könige oft die Ostern seiern sehn. Mit dem Zuge des Frankenkönigs aber läßt sich überhaupt die lange Geschichte der Romfahrten deutscher Könige beginnen. 2

<sup>1</sup> Im ganzen paßt auf ben Charakter ber Langobarben, was in ber bekannten Grabschrift auf ben tapfern Droctulf in Navenna beim Paul Diacon, gesagt ist:

Terribilis visu facies, sed corda benigna.

<sup>2</sup> Carl's Einzug und Aufenthalt in Rom wird in der Vita Hadriani n. 314 sq. genau beschrieben.

Carl brach mit einem Teil des Heers und einem glän= zenden Gefolge von Bischöfen, Herzögen und Grafen von Bavia auf. Er durchzog in Eile Tuscien, um noch am bei= ligen Sonnabend (den 2. April 774) Rom zu erreichen, und er kam die Via Claudia herab. Die Kunde von seinem Nahn begeisterte den Papst; 24 Millien weit fandte er ihm alle Judices und die Banner der Miliz entgegen, sie empfingen ihn an der Station Novas unterhalb des Sees von Bracciano (ehemals Lacus Sabatinus), und geleiteten ihn mit allen Ehren zur Stadt. 1 Am Fuß des Monte Mario empfingen Carl die städtischen Körperschaften; dort waren aufgereiht fämmtliche Schaaren der Miliz mit ihren Patronen, die Schulen der Kinder Palmen und Delzweige in den Händen, und beim Anblick Carl's erhoben die Römer die Laudes, den festlichen Zuruf: Seil dem Frankenkönig und dem Defenfor ber Kirche!2 Er empfing diese Ehren nicht als fremder Kürst, sondern in seiner Eigenschaft als Patricius der Römer, und ausdrücklich bemerkt der Chronist, daß ihm, wie es sonst bei der Begrüßung des Erarchen oder Patricius Gebrauch gewesen war, felbst die Areuze und Fahnen (der Basiliken Rom's)

<sup>&#</sup>x27; Direxit in ejus occursum judices ad fere triginta millia ab hac Romana urbe in locum, qui vocatur Novas, ubi eum cum bandora susceperunt. Die Station liegt am 24. Meilenstein. Holstein beim Bignosi in der Note 3. c. 35 will Ruinen von Novas zwei Millien diesseits Bracciano gesehen haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scholas militiae cum patronis, simulque et pueris, qui ad discendas literas pergebant, deportantes omnes ramos palmarum atque olivarum etc. Papencorbt ober sein Herausgeber (p. 98) hielt jene patroni militiae irrig filr Schutheilige, statt für Vorsteher der militärischen Zünste. Den Ausdruck patronus sür Schutheiliger sinde ich zum erstenmal in der Vita Hadr. n. 339. Aus der Erwähnung der Schulfinder zog Dzanam (Docum. inedits) den Schus, daß in Rom noch Wissenschaften gesehrt wurden — ein geringes und sast rührendes Argument.

entgegengeschickt wurden. 1 Raum erblickte sie der König. als er vom Pferde stieg, und von seinem Gefolge umgeben ging er zu Fuß nach dem S. Peter. Es war in der Mor= genfrühe des Oftersonnabends: der Bapst erwartete den Gast auf den Stufen des Porticus, um sich ber den Clerus, während eine unabsehbare Menschenmenge den Plat bedeckte. Carl warf sich auf der untersten Stufe der Treppe nieder, indem er sie auf Knieen emporklomm füßte er andächtig jede einzelne Stufe, bis er so zum Papst gelangte — ein unkönigliches Bild, und eine Situation, die dem Helden weniger, als dem frommen Pilger jener Zeit geziemte. Carl und Hadrian fanken sich in die Arme, und indem der König den Papst bei der rechten Hand ergriff, schritt er ihm rechts zur Seite in die Basilika. 2 Ihrem Eintritt scholl der Gesang der Priester entgegen: benedictus qui venit in nomine Domini, und Carl und seine Franken warfen sich vor dem Apostelgrabe nieder. Nach vollendeter Andacht bat der König höflich um die Erlaubniß Rom betreten und die übrigen Hauptfirchen besuchen zu dürfen: sie alle stiegen zuvor in die Gruft des S. Petrus hinab, und König wie Papst, die

<sup>&#</sup>x27; Venerandas cruces, id est signa, sicut mos est ad Exarchum aut Patricium suscipiendum. Doch gleich barauf cruces, ac signa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist eine bekannte Streitfrage, ob rechts ober links die geehrtere Seite war, und weshalb auf alten Musiwen und Siegeln häusig S. Petrus die linke, S. Paulus die rechte Stelle einnimmt. Der Ehrenplatz ward, so scheint es, nach dem Anblickenden bestimmt. Wenn Papst und König also in die Kirche traten, hatten die Anblickenden den Papst zur Rechten. Hierüber belehrt mich der Ordo Roman. I. beim Mabillon II. p. 3: episcopi quidem ad sinistram intrantium, presbyteri vero ad dextram, ut quando Pontisex sederit, ad eos respiciens, episcopos ad dextram sui, presbyteros vero ad sinistram contucatur.

Judices der Römer wie der Franken leifteten sich wechsels seitig den Gid der Sicherheit.

Carl ließ seine Truppen wahrscheinlich ein Lager im Neronischen Felde aufschlagen, aber er selbst zog über die Brücke Hadrian's in die heilige Stadt ein, welche nicht wußte, daß sie in dem ersten Frankenkönig, der sie betrat, auch ihren ersten Kaiser deutscher Nation empfangen sollte. Der fünftige Erbe der Titel des Augustus betrachtete die Ruinen, denen er vorbeikam, mit dem Auge des unwissen= den Erstaunens, denn obwol er es liebte die Geschichte der Alten zu hören, kannte er die Thaten ber Beiligen Rom's besser als die der Helden. Das damalige Rom aber trug das überwiegende Gepräge des Altertums, obschon in der Berwüftung von drei Jahrhunderten. Es war noch die Stadt der Römer, welche Carl betrat, eine ungeheure Welt von großen Ruinen, vor deren Pracht auch damals alles Christliche verschwand; und wenn der gegenwärtige Mensch, welchen der Anblick des Forum's, wie es sich selbst noch houte darstellt, in Aufregung bringt, einen Blick in jenes Rom vom Sahr 774 zu werfen vermöchte, so würde er ein Schauspiel sehn, welches auszusprechen unmöglich ift. 2

Die Römer führten den König nach dem Lateran; das Bolf betrachtete mit Neugier den heldenhaften Buchs und robusten Bau des Protectors der Kirche, oder seine in

¹ Seseque mutuo per sacramentum munientes, ingressus est Romam. — Die Kaiser gaben und empfingen später den Eid des Friedens, che sie in Rom einzogen. — Es war dies zugleich ein besiegeltes Freundschaftsbündniß (sirmitas et integritatis stabilitas), wie Hadrian sagt Cod. Car. LIII. bei Cenni LII. p. 326.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich habe das damalige Rom mit dem Anonymus von Einsiedeln durchwandert, und komme noch darauf zurück.

Erz gehüllten Paladine; nur bemerkte es vielleicht mit Miß= vergnügen, daß er kein Geld ausstreute. Im Baptisterium wohnte er dem Sacrament der Taufe bei, welches der Papst vollzog, dann ging er wieder zu Fuß nach dem S. Peter zurück. Er nahm also seine Wohnung nicht in der Stadt; von dem Cäsarenpalast ist keine Rede mehr, und wenn der hohe Gast nicht in einer der Bischofswohnungen am S. Peter selbst zur Nacht blieb, so zog er sich wahrscheinlich zu seinen Truppen in's Lager zurück. Am folgenden Morgen (es war der Oftersonntag) wurde Carl von den Optimaten und Scholen der Miliz eingeholt und nach der S. Maria ad Praesepe (Maggiore) geleitet, wo der Papst die Messe las. Zu Mittag speiste er hierauf an der papstlichen Tafel im Patriarchium des Lateran. Am Montag wurde die Messe im S. Peter gelesen und der König durch die Laudes des Clerus geehrt, am Dienstag (in der dritten Ferie) feierte der Papst das Hochamt in S. Paul, und damit hatten die Functionen des Ofterfests ein Ende. Der Charakter dieser Feierlichkeiten war damals kirchlicher als es die heutigen Oftergepränge in Rom sind, aber wie die alten Ritualbücher beweisen, nicht viel einfacher. 1

Am Mittwoch den 6. April wurde Carl zu einer Zufammenkunft im S. Peter eingeladen, wo sich der Papst mit allen Judices vom Clerus und der Miliz befand. Bor dieser Berfammlung richtete Hadrian eine Rede an den Frankenkönig, und gewiß gab es keinen passenderen Ort, Carl eine Schenkung

<sup>&#</sup>x27; Einige Bestimmungen in Betreff ber Messe und bes Gebets für Carl sind in den Ordo Romanus I. ausgenommen, ein merkwürdiges Ritualienbuch bes 8. oder 9. saec. In ihm werden die Ostersunctionen dem Anast. entsprechend angegeben.

abzugewinnen, als die Nähe des Apostelgrabes und seine noch vom Weihrauch des Ostersests dustende Basilika. Indem er den nahen und unausbleiblichen Sturz des Langobardenreichs vorausseste, trat er als einer seiner Haupterben auf; deshalb mahnte er Carl an die alten Verträge und Gelöbnisse, dem heiligen Petrus gewisse Städte und Provinzen Italien's zu schenken, und er ließ endlich die Pipinische Schenkungsurkunde von Carisiacus verlesen. Der Lebensbeschreiber Hadrian's versichert, daß Carl und seine Judices den Inhalt jener Schenkung nicht allein bestätigten, sondern daß der König durch seinen Capellan und Notar Etherius diese Urkunde von neuem ausschreiben ließ. Das Document wurde von ihm und seinen Großen unterzeichnet, in die Gruft des S. Petrus gelegt und mit einem fürchterlichen Sid beschworen.

Auch diese sogenannte Schenkung Carl's des Großen, eine Bestätigung jener Pipin's, ist aus dem Archiv des Lateran verschwunden, und ebensowenig hat sich die Abschrift, welche Carl mit sich genommen haben soll, in Deutschland oder Frankreich vorgesunden. Nach ihr gab der fromme und großmütige Carl sast ganz Italien dem Papst hin und obenein solche Provinzen, die er niemals erobert hatte, wie Corsica, Benedig und Istrien, und das Herzogtum Benevent. Under das unbestochene Urteil der Geschichte hat diese Schenkung längst unter die Märchen verwiesen; als der

Der Tert beim Anast. hat nach Bigneti: a Lunis (heute Sarzana) cum insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in monte Burdone, inde in Berceto, deinde in Parma, deinde in Regio, et exinde in Mantua, atque in Monte Silicis, simulque et universum Exarchatum Ravennatium, sicut antiquitus erat, atque provincias Venetiarum et Istriam, necnon et cunctum ducatum Spoletinum seu Beneventanum. Man vergleiche Docum. I. beim Borgia Breve Istor. Cod.

Schreiber der Thaten Hadrian's lebte, mochte er das Document (wenn er überhaupt eins mit Augen sah) entweder gefälscht vorsinden, oder die darin enthaltenen Angaben selbst
verstellen. Die uns ihrem Wesen nach nicht bekannte Schenkung Pipin's bestätigte Carl offenbar, sich die Oberhoheit
über die betreffenden Provinzen vorbehaltend, und er vermehrte sie im Verlauf der Jahre durch Patrimonien und
Ginkünste. Weine eigne Stellung zu Nom wurde zugleich
durch einen Vertrag sestgesett: Carl nahm alle Nechte des
Patricius in Anspruch, und der Chrentitel des Desensors
erhielt seit dem Jahr 774 einen volleren Inhalt: die höchste
Jurisdiction in Rom, im Ducat, in den Provinzen des
Erarchats wurde dem Patricius der Römer zugestanden.

Nachdem so die Beziehungen Carl's zur Kirche geregelt waren, reiste der König ab, während der beglückte Papst täglich in allen Basiliken, Klöstern und Diaconien Rom's 300 Kyrie Eleyson absüngen ließ, den Erfolg der Belagerung

Vatic. 3833. Es ist wichtig, daß fein Chronist außer Anastasius etwas von der Schenkung weiß. Das Fragment der Vita Adriani beim Mabilson sagt nur: Carolus non prius destitit, donec Desiderium — exilio damnaret — resque direptas Adriano Papae restitueret, eine Phrase, die fast wörtlich dem Eginhard angehört.

' Gegen biese Schenkung, welche Cenni, Orsi, Fontanini, Borgia 2c. mit beiben Händen festhalten, spricht sich Muratori und neuerdings La Farina klar aus. Man sehe auch Leo und Sugenheim. Diese Frage gehört nur vorübergehend in die Geschichte der Stadt. Muratori, Giannone, Sigonius sind die verständigen Versechter der Oberhoheit Carl's: jure principatus, et ditione sidi retenta.

<sup>2</sup> Es findet sich sogar die aussallende Bezeichnung des ersten Jahrs des Patriciats in der Epist. Hadriani ad Bertherium Viennensem Episcop. (beim Labbe Concil. VIII. p. 554): datum Kalend. Jan. imperante piissimo Augusto Constantino, annuente Deo coronato piissimo rege Karolo, anno primo patriciatus ejus. Indeß dieser Brief ist unecht.

Pavia's zu beschleunigen. <sup>1</sup> Der Frankenkönig betrieb sie, in das dortige Lager zurückgekehrt, mit doppeltem Eiser, die Seuche verschwor sich mit den Berrätern in der bedrängten Stadt, und der letzte König der Langobarden büßte endlich die wiederholten Fehler seiner Unbesonnenheit durch das Ende seiner Dynastie und seines Reichs. Er ergab sich zum Gefangenen; ins Exil geschickt, endete er dann sein Leben im Kloster von Corbie, wie man sagte, als ein frommer Bunderthäter. Carl nahm die eiserne Krone und nannte sich seit dem Jahr 774 König der Franken und Langobarden, Patricius der Römer, während der slüchtige Sohn des Desiderius, Adalgisus, an den Hos von Byzanz eilte, die traurige Rolle eines Prätendenten zu spielen.

5. Berhältniffe von Spoleto. Ansprüche ber Kirche auf Tuscien; auf die Sabina. Widerspenstigkeit der Erzbischöfe von Ravenna. Ansprüche Carl's auf die Oberhoheit und das Bestätigungsrecht jener Erzdischöfe. Der Patriciat des S. Petrus. Beweis, daß der Papst Herr der öffentlichen Gebäude Ravenna's war, aber soust den oberberrlichen Besehlen Carl's Folge leistete. Sclavenhandel der Benetianer und der Griechen.

Carl zögerte zum Schmerz des Papsts mit der Herausgabe derjenigen Patrimonien, welche der Kirche von den
Langobarden waren entfremdet worden, und er schien des
Titels des neuen Constantin nicht zu achten, mit dem ihn
Hadrian auszeichnete, als sei nun der Kaiser Constantinus
auferstanden, "durch welchen Gott der heiligen Kirche des
Apostelfürsten Petrus alles zu schenken geruht hat." <sup>2</sup> Durch

<sup>&#</sup>x27; Cod, Carol. LV. bei Cenni L. p. 318. Der Bastissen waren ba- mass 28, ber Diaconien aber 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. XLIX. bei Cenni LIX. p. 352 sq.: quia ecce novus Christianissimus Dei Constantinus Imperator his temporibus surrexit etc. Mit Recht vermutet man hieraus, daß schon damas die Schenstung Constantin's von einem Betrüger abgefaßt worden war, welcher dies

viele Jahre wurde Carl von den Mahnungen Kom's beläftigt, welches nicht aufhörte ihn an den Pact vom Jahr 774 mit Bitterkeit zu erinnern.

Es ist nötig, die einzelnen Gebiete jener Carolinischen Schenkung genauer zu betrachten, weil sie von der Geschichte der Stadt Rom nicht gut zu trennen sind. Wenn der Lebensbeschreiber Hadrian's wol berichtet war, so lösten sich schon vor dem Einmarsch der Franken in Italien die Spole= tiner vom Langobardenreiche ab, wie sie dies schon mehrfach versucht hatten. Angesehene Bürger Spoleto's und Reate's kamen nach Rom: sie schworen dem Papst Treue, und wur= den symbolisch zu Römischen Bürgern gemacht, indem sie Bart und Haar sich scheeren ließen. Als aber Defiderius nach Pavia gefloben war, erschienen Abgefandte des Spole= tinischen Herzogtums vor Hadrian, leisteten ihm den Eid der Treue und empfingen aus seinen Händen die Bestätigung Hildeprand's, den sie sich vorher selbst zu ihrem Herzog er= wählt hatten. Ihrem Beispiel folgten die Einwohner von Kermo, Osimo, Ancona, und vom Castellum Kelicitatis Machwerk und die Tecretalien hinter dem Namen des heil. Ifidor verlarvte. Cenni behauptet, Sadrian habe jene Notig vielmehr aus ben apofryphischen Acten bes S. Silvefter entlehnt. Anders Muratori ad ann. 776. Critica a. 324. N. 16. Gibbon c. 49. Nach Diefer Schenfung (bei Fabricius Bibl. Graeca VI. p. 5 sq. und erwähnt von Aeneas Parifiensis um 854), die Laurentius Balla zuerst gründlich widerlegte, gab Constantin bem Bapft Cilvefter befanntlich bas Palatium, Rom und bas gange Abendland. In bem obigen Brief aber fpricht Sadrian eigentlich nur von Patrimonien und von ber potestas in partibus Hesperiae. Der Brief ift vom Jahr 777 oder fällt doch vor 781. Die Chronologie der 49 Briefe Hadrian's an Carl ift bisweilen bunkel; burch bas Jahr 781, in welchem habrian Gevatter Carl's wurde, werben fie in zwei Gruppen geteilt. Alle Briefe mit ber Titulatur spiritalis compater fallen nach 781; und überhaupt werden Muratori, Le Cointe und Pagi schon burch Cenni vielfach vollends burch bie großartige Arbeit Jaffé's berichtigt.

(Citta di Castello?). Aber alle diese Angaben sind unsicher, während es unzweifelhaft ist, daß Spoleto beständig zum fränklichen Königreich gehörte.

Weitere Ansprüche, die S. Petrus auf Tuscien erhob, wurden nicht bezweifelt. Doch begehrte der Apostel auch über das römische Tuscien hinaus Eigentum; man behauptet, Carl habe bereits im Jahre 774 dem Papst die tuscischen Städte Soana, Tuscana, Biterbo, Baneum Regis (Bagnorea) sammt andern nicht genannten Orten geschenkt. Haderian spricht davon ausdrücklich in einem Brief, woraus hersvorgeht, daß sie ihm wirklich ausgeliefert waren. Es kam dazu ein späteres Versprechen der zwei Städte Rosellä und Populonia aus Tuscia Ducalis, die Carl indeß zu übersliefern zögerte. Die Kirche besaß ohne Zweisel in allen tuscischen Ländern alte Güter, welche die Langobarden besetzt gehalten, und Carl fügte ihnen die Schenkung von neuen Katrimonien binzu.

<sup>&#</sup>x27;Muratori ad ann. 775 und die Acten in der Chronik von Farfa. Trot Cod. Carol. LVIII. bei Cenni LVI. p. 341: "quia et ipsum Spoletinum Ducatum vos praesentialiter obtulistis protectori vestro B. Petro" haben die Papifien nicht gewagt, dem Papft dort mehr zuzusprechen, als das dominium utile. Die Kirche hatte auf Spoleto kein anderes Recht, als auf Iftrien, wo sie auch Domänen besaß; in partidus Spoleto's: p. 353 bei Cenni. — Die Phrase ipsum Spoletinum Ducatum halte ich filt Uebertreibung, obwol Fatteschi Memorie istorico-diplom. riguard. le serie de' Duchi di Spoleto (Camerino 1801) p. 50 beshauptet, daß dem Popst das gauze Land, doch ohne Souveränität gesschenkt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. XC. bei Cenni LXXXIX. p. 480. Cenni zieht sogar Tuscia Regalis (bas heutige Toscana) in die Schenfung, ohne Souveranistätsrechte. Er schließt darauf aus Cod. Carol. LXV. bei ihm LXIII, wo der Papst dem Dur von Lucca Besehle gibt, die er nicht hört. Indeß gab ja schon der große Gregor ehemals den Duces von Reapel und Sardinien Besehle, ohne daß jene Länder ihm unterworfen waren.

Daffelbe Verhältniß fand in der Provinz Sabina ftatt. Auch hier lagen seit Alters Güter der Kirche, welche Carl, wie es scheint beträchtlich vermehrt, dem S. Betrus im Jahr 781 neu zusprach. Diese Ländereien führten abwechselnd den Namen Territorium und Patrimonium Savinense, aber sie machten nicht die ganze Provinz Sabina aus, deren größter Teil dem Herzog von Spoleto gehörte. Wir wissen nicht, wie groß die Kirchendomänen in der Sabina waren, aus deren Ertrag die Lampen im S. Peter und die Armen erhalten wurden. Die Sendboten Carl's und des Papsts reisten dorthin, sie zu übernehmen, aber es erhoben sich Grenzstreitiakeiten zwischen der Rirche und Rieti, die nicht zum Vorteil des S. Petrus ausschlugen, obwol einige hun= bertjährige Greise bezeugten, daß die streitigen Güter seit alten Zeiten der Kirche gebort hatten: 1 Hieraus folgt, daß sie am Ende des achten Jahrhunderts nur den kleineren Teil ber Sabina befaß, und erft feit dem Jahre 939 kann es durch Urkunden bewiesen werden, daß diese Provinz vom Spoletanischen Ducat abgelöst und zu einem besonderen Comitat unter der Oberhobeit der Kirche gemacht worden war, welche dorthin ihre Rectoren unter dem Titel eines Marchio oder Comes sandte. 2

¹ Cod. Carol. LVI, bei Eenni LXXI. p. 405. Es waren Greise aus Forobono (bem alten Bistum Forunnovum), nahe bem heutigen Montebono. Siehe auch Ep. LXVIII. p. 387. Er bittet die Grenze zu reguliren, sicut ex antiquitus fuit . . . signa inter partes constituentes. Der römische Terminus erscheint als signum. Dieser Grenzregulirung zwischen der Sabina und Neate wird auch im Diploma Ludovici Pii gebacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Fatteschi a. a. D. S. 93. 248. Er führt eine Reihe von Urkunden aus Farfa an, von 939 bis 1106. Bor 939 finden sich nämlich keine auf die Sabina bezogenen Documente im Register von Farfa. —

Wenn dem Papst in den genannten Landschaften wegen der Uebergabe der Patrimonien beständig Schwierigkeiten ge= macht wurden, so gelang es ihm noch viel weniger des Exar= chats Herr zu werden. S. Apollinaris von Ravenna befaß wie S. Peter von Rom eine Menge von Domänen, und nicht minder hatte er zahllose Schenkungsurkunden im Archive aufzuweisen. Selbst aus Sicilien famen ber Ravennatischen Kirche im siebenten Jahrhundert so bedeutende Einfünfte zu, daß die Rectoren der dortigen Güter jährlich ihre Last= schiffe mit 25,000 Scheffeln Getreide, mit Früchten und Gemüsen, mit purpurgefärbten Fellen, mit Gewändern von byazintblauer Seide und von Wollenstoffen befrachteten, und überdieß köstliche Geschirre und nicht weniger als 31,000 Gold : Solidi nach Hause führten, wovon 15,000 in den Schat von Constantinopel, 16,000 aber in den der Kirche flossen. Die Erzbischöfe strebten gleich dem Bapst nach der weltlichen Serrschaft in ihrem reichen und schönen Gebiet: aber seit der pipinischen Schenkung hatten die Bapfte dort ibre Ansprüche geltend gemacht, und Stephan II. feine Beamte, Comites und Duces in die dortigen Städte geschickt. Nach Ravenna selbst hatte er zwei Judices belegirt, den Presbyter Philippus und den Dur Gustachius. 2 Jedoch

<sup>3.</sup> B. 939: Ingilbaldus Dux et rector territorii Sabinensis, babei find die Regierungsjahre des Papfts angegeben. 941: Sarilonis Marchionis et Rectoris Territorii Sabinensis etc. Dies aber waren ohne Frage päpftliche Rectoren.

<sup>&#</sup>x27;Agnellus Vita Mauri c. 2. p. 273. (Maurus saß von 642 bis 671.) Die Conductores der Kirche von Ravenna in Sicilien kommen schon vor um 444 in dem berühmten ältesten Diplom, welches überhaupt eristirt, beim Marini Papir. n. 73.

<sup>2</sup> Cod. Carol. LIV. bei Cenni LI. p. 322. Beibe mochten ben Titel Juber ichlechtweg führen; in kleinere Orte scheint ber Papft Comites belegirt

nach Carl's Rückzug im Jahr 774 besetzte der Erzbischof Leo mehre Städte der Aemilia, den Ducat von Ferrara, Imola und Bologna, und vertrieb die dortigen papstlichen Beamten. Er behauptete fühn, jene Städte seien nicht dem Papft, sondern ihm selber geschenkt worden; er reizte auch die Pen= tapolis zum Abfall, doch die dortigen Einwohner zogen es vor, dem Papst treu zu bleiben. Den dringenden Beschwer= den Hadrian's bei Carl zu begegnen, reiste Leo endlich in Person an den Hof des Königs, und er kam von dort kühner und tropiger zurück. Er weigerte sich den Befehlen Rom's zu gehorchen, er unterfagte den Ravennaten oder den Be= wohnern der Aemilia wegen der Verwaltungsangelegenheiten nach Rom zu gehn. Vergebens schickte Hadrian seine Boten in jene Proving, den Eid der Treue zu empfangen, und Geißeln einzufordern: der Erzbischof verjagte sie mit Waffengewalt. Zu gleicher Zeit bemächtigte sich Reginald, ehemals langobardischer Gastald im Castellum Felicitatis, damals aber Dur von Chiusi, mehrerer von Carl geschenkter Kirchengüter, und überfiel sogar jenes nun der Kirche gehörige Castell im langobardischen Tuscien. 1 Der Papst wiederholte seine Rlagen bei Carl; diese Briefe, wie die meisten im Coder Ca= rolinus fann man nur mit Widerwillen lefen, weil das Berlangen nach dem irdischen Besitz und die Furcht ihn zu verlieren allzu nackt hervortritt, während die Vermehrung

zu haben, wie nach Gabellum: Cod. Carol. LI. bei Cenni LIV. p. 335. Päpftliche Beamte in ben Stäbten führten auch im Allgemeinen ben Titel Actores, ber in Papieren Navenna's sehr häufig ift.

<sup>&#</sup>x27; Cum exercitu in eandem civitatem nostram Castelli Felicitatis properans. Cod. Car. LX. bei Cenni LV. p. 337. Die Briefe, welche von der "Rebellion" Navenna's handeln, find bei Cenni 51. 52. 53. 54.

von Eigentum dreift Erhebung der Kirche genannt, der Gewinn der höchsten Güter des Heils aber als Lohn für Schenstungen von Land und Leuten fortdauernd verheißen und die himmlische Seligkeit an irdischen Gewinn geknüpft wird. Die weltlichen Gelüste verbargen sich hinter dem Sarge eines Todten, welcher mit Schenkungsurkunden, mit Briefen, Flüschen und Sidschwüren fort und fort bedeckt wurde, und hinter der Gestalt eines heiligen Apostels, der bei seinem Leben nie ein irdisches Gut besessen hatte und nach seinem Tode von weltlichen Dingen nichts mehr wußte noch begehrte.

Nicht vor dem Jahr 783 gelang es dem Papst sich in Besitz seiner Titel auf Navenna zu setzen, aber nachdem er mit Sulfe Carl's die Widerspänstigkeit des Erzbischofs gebeugt batte, schreckten ihn die Ansprüche des Frankenkönigs auf die Landesoberherrlichkeit. Dem Papst war keineswegs die un= beschränkte Souveränität gegeben worden, und wenn dies für Ravenna nachgewiesen werden kann, ergibt sich dasselbe auch für die Stadt Rom, wo wir ohnebin zur Zeit Leo's III. die oberste Jurisdiction Carl's deutlich erkennen werden. Die Ravennaten appellirten von der Gerichtsbarkeit des Papsts an den König als die höchste Instanz, und der Papst hin= derte sie nicht, sich in Francien das Recht zu suchen, nur flagte er, daß ihnen Gehör gegeben werde, auch wenn fie nicht mit einem päpstlichen Brief verseben seien. 1 Im Sahr 783 batten sich zwei mächtige Ravennaten Eleutherius und Gregorius schwerer Uebergriffe, selbst des Mords schul= dig gemacht; sie entwichen vor dem papftlichen Gericht an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sed nec nostrae paternitati displicere rectum est, qualiscumque ex nostris aut pro salutationis causa, aut quaerendi justitiam. ad vos properavit. Cod. Carol. LXXXV. bei Genni XCVII. p. 521.

ben Hof Carl's, und der Papft bat den König sie nicht anzuhören, sondern nach Rom zu senden, wo mit Zuziehung fränkischer Boten ihr Proces geführt werden solle. Es blickt dabei aus seinem Schreiben die Furcht hervor, an derjenigen Gerichtsbarkeit, welche ihm vertragsmäßig in ten Ländern der Kirche zustand, durch Carl Einbuße zu erleiden. 1 Ein anderer Kall hatte ihn schon früher belehrt, daß sein Freund Carl keineswegs gesonnen sei, ihn unbeschränkt schalten zu lassen: nur auf Grund von unbesonnenen Reden hatte der König den päpstlichen Boten Anastasius an seinem Sof fest nehmen laffen. Er hatte das Bölkerrecht gegen einen Gesandten verletzt und nicht minder despotisch gehandelt, als einst Leo der Faurier. Der Papst stellte sich, als sei die Festnehmung eines apostolischen Gefandten eine seit Menschen= gedenken unerhörte That, und mit Recht entrüstet, forderte er von Carl die Auslieferung des Anastasius an das Gericht in Rom. Er warf dem König zugleich vor, daß er zwei aus Rom geflüchtete Verbrecher oder Rebellen Paschalis und Saracinus in voller Gunft an seinem Hof behalte, und er beschwor ihn ängstlich bei Christi Namen jene Männer den römischen Gerichten auszuliefern. 2

Endlich erschreckten den Papst noch bedeutendere Forderungen des Königs. Im Jahr 788 oder 789 erklärte Carl offen, ihm gebühre sein oberherrlicher Anteil an der Wahl der Erzbischöfe von Ravenna. Er behauptete in einem Memoriale, daß nach des Erzbischofs Sergius Tode fränklische Boten bei Leo's Wahl zugegen gewesen seien, er verlangte daher, daß die Ernennung der Erzbischöfe seiner Veskätigung

<sup>1</sup> Cod. Carol. LXXV. bei Cenni LXXVI. p. 421 sq.

<sup>2</sup> Diefer wichtige Brief ift L. bei Cenni LXI.

unterbreitet werden solle. Könnten wir jenes Memorandum noch lefen, so würden wir darin finden, daß Carl sich auf die Rechte seines Patriciats berief. Das Prädicat des Batricius aber hatte mit der Zeit eine veränderte Bedeutung erlangt; wenn es noch Vipin als eine bloße Auszeichnung trug, war es bei dem Eroberer von Italien und beim neuen Langobardenkönige von selbst zu einem anspruchsvollen Titel der Macht geworden. Was war zumal natürlicher, als daß sich Carl in Bezug auf Ravenna der alten Gewalt des Exar= chen und Patricius erinnerte, beffen Stelle er gleichsam ein= nahm, ohne doch den griechischen Kaiser über sich zu erkennen. Er schrieb dem Papst, die Würde des Patriciats wäre nichtig. wenn die Erzbischöfe Ravenna's ohne seine Beistimmung den bischöflichen Stul bestiegen. 1 Und kaum hatte er ausgesprochen, daß er ein Bewußtsein von den Nechten des Patricius als eines Mannes habe, der in einer Provinz befehle, als der Papst ibm mit kluger diplomatischer Taktik begegnete: Sanct Petrus wurde felber mit dem Purpurftreifen ge= ziert und trat dem Patricius Carl nun seinerseits als Patricius entgegen. Der Papst sprach im Ernst von einem Patriciat des beiligen Vetrus, und leitete ihn schon von der ersten Schenkung ber. "Denn, so schreibt er, wie wir gesagt haben: die Würde Eures Patriciats wird von uns unverbrüchlich aufrecht gehalten, und noch zu mehr Ehren erhöht, aber in derselben Weise möge auch der eigene Patriciat des

¹ So ungefähr muß er geschrieben haben, benn Habrian antwortet: pro honore vestri Patriciatus nullus homo esse videtur in mundo, qui plus pro vestrae regalis Excellentiae decertare moliatur exaltatione, quam nostra apostolica assidua deprecatio. Dies ist im ganzen Codex Carolin. bas erstemal, baß ein Papst von der Bilrde des Patriciats rebet — ausgenommen die Titulatur am Ansang der Briefe.

S. Petrus, Eures Gönners, der sowol von dem großen König Pipin, Eurem Bater, schriftlich und in Integrität zugestanden, als von Euch des Weiteren bestätigt worden ist, unverbrüchlich zu Recht bestehn." Die seine Politik Rom's verdient Bewunderung. Es scheint, Carl gab nach und ließ jene streitige Frage für jetzt fallen.

Die Verfechter der päpftlichen Unabhängigkeit haben sogar einen augenscheinlichen Beweiß, daß dem Papst die Stadt Navenna sammt ihren öffentlichen Gebäuden zugehörte, für sich in Anspruch genommen. Carl bat Hadrian im Jahr 784 um die Erlaubniß, einige Kunstwerke auß Navenna nach Nachen führen zu lassen, welche ihm erteilt wurde. Der Palast des großen Theodorich, worin später die Exarchen residirt hatten, war kläglich verfallen, aber er prangte noch mit schönen Säulen, mit Musivböden und marmornem Bandgetäsel. — Diese Schäße wurden ihrem Ort entrissen, sie

<sup>&#</sup>x27; Quia ut fati sumus (so corrigire ich statt estis), honor Patriciatus vestri a nobis irrefragabiliter conservatur, etiam et plus amplius honorisice honoratur; simili modo ipse Patriciatus beati Petri, sautoris vestri, tam a s. recordationis Domno Pippino, magno Rege, genitore vestro, in scriptis in integro concessus, et a vobis amplius confirmatus, irrefragabili jure permaneat. Cod. Carolin. LXXXV. bei Cenni XCVII. p. 521. Der Brief mag vom Jahr 790 sein. Man sieht, in dieser Fassung ist Patriciatus sowohl der Besitz des Landes als die darin geübte patricische Gewast.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carl nahm nicht die Investitur von Rom in Anspruch. Nach gewissen Acten eines Lateranischen Conciss vom Jahr 774 soll der Papst diese ihm zuerkannt haben. Indes ist dies zuerst von Siegbert ad ann. 773 erwähnte Concil eine Fiction. Siehe Manst Suppl. Concil. I. p. 721 2c. und Pagi ad ann. 774. 13. Auch was der Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma (Mon. Germ. V. 719) von Carl nach seiner Ansunst in Rom sagt: secitque pactum cum Romanis eorumque pontisice, et de ordinatione pontisicis, ut interesset quis legatus 2c. darf erst auf die Constitutionen nach 800 bezogen werden.

wanderten nach Deutschland, im neuen Dom von Nachen verwendet zu werden, und manchen föstlichen Marmor gaben auch die Monumente Rom's her. <sup>1</sup> Aber obwol der Papst Herr der Stadt Ravenna war, folgte daraus nicht, daß er die Oberherrlichseit des Königs nicht in andern Dingen anerfannte. Im Jahr 785 gebot Carl alle venetianischen Kaufeleute aus Navenna und der Pentapolis auszutreiben, und der Papst leistete dem tumultuarischen Besehl auf der Stelle Folge, obwol oder weil der Dux Garamanus, fränkischer Bevollmächtigter, eben mehre Ländereien und Sinkünste im Navennatischen mit Beschlag belegt hatte, behauptend sie geshörten nicht zur Kirche. <sup>2</sup>

Die gewaltsame Vertreibung der Venetianer scheint mit dem Sclaven= und Gunuchenhandel zusammen zu hängen, welchen sie trieben. Wir haben diese unternehmenden Kaufsleute schon einmal zur Zeit des Papsts Zacharias als Sclavenhändler in Rom erscheinen sehn; sie wetteiserten mit den Griechen in diesem einträglichen Geschäft, bei welchem die

' Eginhard Vita Carol. c. 26: Ad cujus structuram cum columnas et marmora aliunde habere non posset, Roma atque Ravenna develhenda curavit. Unb ber Poeta Saxo vers. 439:

Ad quae marmoreas praestabat Roma columnas,

Quasdam praecipus pulcra Ravenna dedit.
Cod. Carol. LXVII. bei Ecnni LXXXI. p. 439: nos quippe libenti animo et puro corde, cum nimio amore vestrae Excellentiae, tribuimus effectum, et tam marmora, quamque mosivum, caeteraque exempla de eodem palatio vobis concedimus auferenda. Ich bemerfe, daß Carl der Große auch die Reiterstatue Theodorich's aus Navenna nach Nachen bringen ließ. Im sacc. X lag der Palast von Navenna wol schon völlig in Nuinen, und Otto II. baute dort um 971 einen neuen Palast. Siehe Fantuzzi zc. Tom. V im Prospetto §. 13 sq.

<sup>2</sup> Es handelt von beiden Dingen Cod. Carol. LXXXIV. bei Cenni LXXXIII. p. 459 sq. Die Benetianer (Venetici) hatten im Navennatischen praesidia und possessiones.

Ruden hie und da die Mäkler machten. Carl, eifrig bemüht diesen Menschenhandel zu unterdrücken, schrieb dem Papst, er habe gehört, daß die Römer sich des Sclavenverkaufs an die Saracenen schuldig gemacht hätten; aber Hadrian versicherte, daß keine derartigen Märkte in Rom beständen, son= dern daß es die gottlosen Griechen seien, welche in den langobardischen Küstenstrichen Sclaven von den Langobarden fauften. Er erzählt, daß Menschen dieser Nation, vom Hun= ger zur Verzweiflung getrieben, sich selbst auf die Schiffe griechischer Kaufleute begeben hätten, um durch Sclaverei ihr Leben zu fristen. Diese Griechen streiften, wie die Benetianer, an den Küften des adriatischen und tuscischen Meeres: Benedig, Ravenna, Reapel, Amalfi, Centumcellä, Pifa waren ihre Verkehrshäfen, wo sie ihre Waaren absetten und zugleich Sclaven oder verschnittene Anaben einhandelten. Hadrian hatte den Dux von Lucca Allo aufgefordert, Schiffe auszu= rüften und die Griechen, welche zugleich Piraten sein moch= ten, im tuscischen Meer zu kapern, aber dieser hatte sich dessen geweigert, und der Papst beklagte, daß er keine Schiffe besitze. Der Hafen von Portus war durch keine römische Marine belebt, und kaum besuchten ihn noch einige Handels= schiffe, da sich der Verkehr um diese Zeit bereits nach Centumcellä oder Civitavecchia gezogen hatte. Diefer alte Hafen Trajan's ift und als groß und fest noch von Autilius beschrieben worden, und wir haben die Stadt als ein beträcht= liches Castell einigemal in den Gothenkriegen erwähnen gehört. Zu Gregor's des Großen Zeit war sie von einem Comes regiert, und ihre Mauern hatte Gregor III. wieder= bergestellt, sowol wegen der zunehmenden Wichtigkeit des Orts. als weil er den Streifereien der Seeräuber ausgesetzt war. Im dortigen Hafen ließ nun Hadrian Schiffe der Griechen verbrennen, die Mannschaft selbst aber ins Gefängniß wersen, eine wackere und gerechte Handlung, mit der er sich als Herr im Lande und als völlig unbekümmert um den Zorn des Kaisers von Constantinopel zu erkennen gab. 1

6. Zustände von Benevent. Der Herzog Arichis. Päpftlicher Krieg um Terracina. Carl's zweite Anwesenheit in Nom. Sein dritter Ausenthalt daselbst. Zug gegen Benevent und Friedenöschluß. Neue Schenkung Carl's an die Kirche. Arichis unterhandelt mit Byzanz. Die dortigen Berhältnisse, und die Beilegung des Bilberstreits. Nach des Arichis Tode wird Grinvald Herzog von Benevent.

Wir schließen dies Capitel mit einem Blick auf die Verhältnisse des Herzogtums Benevent, welche Carl's zweiten Zug nach Rom größtenteils veranlaßten. Bon allen langobardischen Herzogtümern war das einzige Benevent nicht durch die Franken erobert worden; sein Herzog Arichis, Gemal von des Desiderius Tochter Adelberga, unternehmend, reich, durch Liebe zur Cultur ausgezeichnet, gebot über so viele schöne Provinzen, als heute das Königreich Neapel ausmachen, ohne die griechischen Ducate oder Städte, Neapel, Gaeta, Amalsi, Sorrentum und wenige andere Calabrien's. Dies blühende Land mit der Hauptstadt Benevent, der schönsten und mächtigsten im damaligen Süditalien, schützte Entsernung, Eröße, Verbindung mit den Griechen; und nachdem

¹ Cod. Carol. LXV. bei Cenni LXIII.: quia nos nec navigia habemus, nec nautas, qui eos comprehendere potuissent, tamen naves Graecorum gentis in portu civitatis nostrae Centumcellensium comburi fecimus etc. Ich werde im dritten Bande Gelegenheit haben, mich auf die eben im Druck begonnene Geschichte der püpstlichen Marine vom Bibliothetar der Dominicaner in S. Maria sopra Minerva, Guglielmotti, zu bezieben.

die langobardische Macht in Nord= und Mittelitalien ausge= löscht worden war, wurde es der natürliche Feind der Päpste, welche auf seine Bernichtung mit eifersüchtiger Sorge hinarbeiteten.

Nach dem Fall von Pavia nahm Arichis mit Stolz den Titel Princeps an; er ließ sich von den Bischöfen Benevent's salben, bekleidete sich mit dem Burpur, und dictirte seine Erlasse fortan aus seinem "geheiligten Palatium." 1 Sein Hof wurde der Mittelpunkt aller Pläne des Adalgifus zur Wiederherstellung des Langobardenreichs, zur Vertreibung der Franken und zur Demütigung des Papsts. Gine Berbindung ward geschlossen zwischen ihm, Arichis, dem Herzog von Friaul Rodgausus, dem von Spoleto Hildebrand, mit Reginbald von Chiusi, und der Erzbischof Leo von Ravenna war in diese Unterhandlungen eingeweiht. Im März 776 wollte man von allen Seiten losbrechen; der Papst wußte davon, er schrieb eilig an Carl, er möge nach Rom ziehn, und die dringende Gefahr von dem jungen Kirchenstaat abwenden. 2 Aber Carl begnügte sich, den Herzog Rodgausus durch einen schnellen Zug nach Treviso und Friaul zu vernichten, wodurch aller Gefahr von jener Seite für immer vorgebeugt, desto mehr aber Benevent zum Seerde der Gegenrevolution gemacht wurde. 3 Dies Herzogtum grenzte landwärts an die

<sup>1</sup> Giannone 2c. hat hierüber und von ben Berhältniffen Benevents gute Abschnitte: Lib. VI. c. 1 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. LIX. bei Genni LVII. p. 343 sq.: qualiter — proximo Martio mense adveniente, utrosque in unum conglobarent, cum caterva Graecorum et Athalgiso, Desiderii filio, et terra marique ad dimicandum super nos irruant, cupientes hanc nostram Romanam invadere civitatem.

<sup>3</sup> Seit ber Eroberung von Friauf batirt bie Teilung ber langobarbischen Herzogtilmer in Grafschaften, bie Gauversaffung und bas Lehnswesen ber

römische Campagna, wo Sora, Arpino, Arce und Aguino Grenzstädte waren; meerwarts erstreckte es sich bis Gaeta, welches wie Terracina damals den Griechen gehörte, und unter der Verwaltung des Patricius von Sicilien stand. Von hier aus fah sich Hadrian wiederholt bedroht: die Beneventer hatten mit Terracina und Gaeta, wo sich der Patricius befand, ein Bündniß geschlossen, um mit vereinten Waffen in die römische Campagna einzufallen; sie verwarfen die Friedensanträge des Papsts, und dieser vereinigte die Heeresmacht der Kirche mit den Truppen franklischer Grafen. und schütte die Campagna mit aller Entschloffenheit. 1 Bum erstenmal trat der Papst in der Eigenschaft eines weltlichen Kürsten friegführend, ja erobernd auf, denn er nahm das griechische Terracina wirklich mit Waffengewalt. Dieser zur Reit des Gothenkönigs Theodorich bisweilen noch mit Auszeichnung genannte Hafenort (er hatte ihn durch ein Castell befestigt), mußte damals sehr herabgekommen sein; Sadrian spricht von ihm mit einiger Geringschätzung,2 er hatte ihn den Neapolitanern gegen Auswechslung des Patrimonium

Franken aber wurde nach Italien verpflanzt: Leo, Gefch. Italiens III. 1. p. 206.

¹ Cod. Carol. LXXXIII. bei Cenni LX. p. 357 sq. Der Brief fällt vor 781, und Muratori's Zweifel, er könne bem Jahr 791 angehören, wird burch Cenni wiberlegt, ber ihn ins Jahr 777 setzt. Giannone VI. c. 1 folgert nach dem Borgang von Camill. Pellegrino aus diesem Brief sehr irrig, die Beneventer hätten Gaeta, welches Carl der Kirche geschenkt, ihr entriffen und wieder den Griechen gegeben. Es gilt dier aber offenbar Städte der römischen Campagna (aliquantas civitates nostras Campaniae). Ich bin der Ansicht, daß Gaeta damals noch griechisch war, obwol dies Federici degli antichi duchi e consoli e Ipati della città di Gaeta (Napoli 1791) p. 30 Introduzione längnen möchte.

Nos quidem pro nihilo deputamus ipsam civitatem Terracinensem etc. Cod. Carol. LXIV. bei Cenni LXV. p. 377.

Campanum, welches von Leo dem Jsaurier war eingezogen worden, angetragen, aber sie waren darauf nicht eingegangen. Sie zogen es vor, Terracina zu überrumpeln; der Handstreich gelang, und die Stadt wurde von den Griechen wiederum besetzt.

Hadrian hatte sie hauptfächlich mit Hülfe der frankischen Truppen Tuscien's und Spoleto's zuvor erobert, und die Souveränitätsrechte Carl's auf diese Eroberung achten muffen. Er forderte den König deshalb auf, schnell den ganzen Heerbann von Tuscien, von Spoleto, selbst die ruchlosen Beneventer aufzubieten, unter der Kührung des Wulfrin spätestens am Anfang August nach Rom marschiren zu lassen, und nicht allein Terracina wieder zu erobern, sondern auch Gaeta und Neapel zu unterwerfen. 2 Er beklagte sich bitter über die Ränke des Herzogs Arichis, welcher jene Unterhandlungen mit Neapel hintertrieben habe, täg= lich die Boten des Patricius von Sicilien empfange, und nur auf die Landung des Abalgifus mit byzantinischen Schiffen warte, um loszubrechen. Die Furcht Hadrian's war begrünbet: im Eril Constantinopel's war der Sohn des Desiderius unausgesett thätig, eine Expedition gegen Italien zu Stande

Sic blandus Bardis eras, ut foedera Grais Servares sapiens inviolata tamen.

<sup>&#</sup>x27; Nefandissimi Neapolitani, et Deo odibiles Graeci — subito venientes, Terracinensem civitatem, quam servitio beati Petri et vestro atque nostro subjugavimus, nunc autem — invasi sunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ut sub vestra atque nostra sint ditione, und das oft wiederholte in servitio vestro, pariterque nostro ist keineswegs hösliche Phrase, sondern bezeichnet das altum dominium des Königs. Der Brief scheint mir unmittelbar vor 781 zu sallen. Die Freundschaft zwischen Rom und Neapel bestand nur kurze Zeit. Siehe das Chronicon ducum Neap. ann. 789. In der Grabschrift des Cäsarius, Sohnes des Dur Stephanus von Neapel, aber beist es:

zu bringen, welche ihren Anhalt in Sicilien und in bem Herzogtum feines Schwagers finden mußte.

So riefen die Angelegenheiten Italien's Carl zum drittenmal aus Francien in jenes Land. Er kam mit seinem Weibe Hildegard und seinen Söhnen Carlmann und Ludwig zu Weihnachten des Jahrs 780 nach Pavia, zu Ostern des solgenden aber (am 15. April 781) wiederum nach Nom. Am heiligen Sonnabend ergötzte die Römer das seltene Fest der Tause eines königlichen Prinzen: der Papst tauste in der Capelle der heiligen Petronilla Carlmann auf den Namen Pipin's seines Großvaters, und nannte sich seitdem Gevatter Carl's. Beide Prinzen wurden am Ostersest selbst vom Papst zu Königen gesalbt, und zwar erhielt Ludwig den Titel eines Königs von Aquitanien, Pipin aber den bedeutungsvolleren des Königs von Italien, wodurch Carl aussprach, daß er das gesammte Italien unter seinem oder seines Sohnes Scepter als ein einiges Königreich wieder neu einzurichten beschlossen habe.

Er hatte jedoch damals nicht Ruhe noch Mittel, das widerstrebende Benevent zu unterwerfen, er kehrte nach Pavia zurück, und Arichis fuhr fort, unter dem Schein der Anerstennung fränkischer Oberhoheit, König in seinem Lande zu sein, den Papst aber durch seine Verbindungen mit Adalgisus und den Griechen zu ängstigen. Seither vergingen fünf Jahre, die in Bezug auf die Verhältnisse Kom's zu Benevent dunkel

<sup>&#</sup>x27; Ueber die Taufe und Carl's Anwesenheit in Rom sindet man einige Berse beim Dom Bouquet V. p. 401; Carl wird darin Consul genannt. Die Vita Adriani schweigt; ich bemerke in ihr mindestens zwei Redactionen, die späteste aussichtlich die politischen Ereignisse die zum Falle Pavia's, was solgt sind ost doppelte Auszilge aus den Kirchenregistern. — Man mag noch nachsehen das Chron. Laurisham. Moissiac. Annal. Laurissenses und Einhardi ad ann. 781.

sind, bis Carl im Herbst 786 zum viertenmal nach Italien kam. Nachdem er das Weihnachtsfest in Florenz gefeiert hatte, zog er im Frühjahr 787 zum drittenmal in Rom ein. Die dringenden Bitten Hadrian's, wie seine eigne Würde als Beherrscher Italien's bewogen ihn jest zum Kriegs= zuge gegen Benevent. Vergebens fuchte ihn Arichis, eben im Rriege mit Neapel begriffen, durch feinen Sohn Romuald, welchen er ihm mit Geschenken nach Rom schickte, aufzuhal= ten; Carl behielt den Prinzen bei sich, und die Franken drangen bis Capua vor. Nun warf sich Arichis nach Salerno, welche schöngelegene Stadt er in angestrengter Eile mit Mauern und Türmen verschanzte. Aber unfähig, der Gewalt Carl's lang zu widerstehn, beugte er sich endlich, und unter Vermittlung seiner Bischöfe schloß er mit ihm Frieden. Er willigte in den jährlichen Tribut von 7000 Gold-Solidi, in die Auslieferung feines Schates und Grimoald's feines Sohnes als Geißel, worauf die Franken ihren Rückmarsch von Capua antraten. 1

Carl feierte zum drittenmal das Ofterfest in Rom, und bei dieser Gelegenheit, machte er zu seinem Seelensheil dem Apostel Petrus wieder eine Schenkung. Es läßt sich nach einigen Briefen Hadrian's nicht in Zweisel ziehn, daß der Kirche damals mehre Städte im Beneventischen geschenkt wurden, welche durch seine Boten ihr wirklch zu überliesern Carl dringend ausgesordert wurde. Der Papst

<sup>&#</sup>x27;Einhardi Annal, ad ann. 786. Annal, Laurissens. 787. Ti liani (787). Poeta Saxo. ann. 786. Das Chronicon Mon. Casin. I. c. 12 beim Muratori Script. IV gibt die Friedensbedingungen an. Erschempert Histor. im Tom. I. der Hist. Cam. Peregrini c. 2 geht über die Regierung des Arichis allzu flüchtig fort.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praesertim et partibus ducatus Beneventani idoneos dirigere

nennt ausdrücklich die alte und berühmte Stadt Capua in dieser Schenkung, ohne die anderen mit Namen zu bezeichenen. Sie waren indeß wahrscheinlich Teano, Sora, Arce, Aquino und jenes Arpinum, welches einst den Kömern den doppelten Ruhm seiner Söhne Cicero und Marius geschenkt hatte. 1 Aber trot aller Ansprücke auf diese Städte ist es nicht zu erweisen, daß der Papst sein römisches Gebiet durch ihren wirklichen Besitz je erweiterte, und Carl's Boten selbst überlieserten ihm nach seinem eigenen Geständniß nur die Klöster, die bischösslichen Gebäude und die dem Staat gehörisgen Höse (curtes publicae), sie händigten ihm wol die Schlüssel der Städte ein, doch sie verwehrten ihm, deren Bewohner als seine Untertanen zu betrachten.

Diese Schenkung zersiel vollends in nichts, als Arichis nach der Entsernung Carl's plöglich seinen Basalleneid brach. Der troßige Herzog konnte das Frankenjoch nicht ertragen, er wandte sich sofort nach Constantinopel, knüpste mit Adalgisus wiederum Unterhandlungen an, und begehrte vom Kaiser Constantin Freundschaftsbündniß und thätige Hülse. Constantinus VI. war der Sohn Leo's IV., Enkel jenes Constantin Copronymus, der im Jahre 775 gestorben war. Sein Bater hatte als eifriger Bilderstürmer bis zum Jahr

dignetur missos, qui nobis, secundam vestram donationem, ipsas civitates sub integritate tradere, in omnibus valeant: Cod. Carol. LXXXI. beim Cenni LXXXVIII. p. 475. XC. beim Cenni LXXXIX. p. 480; XCII. beim Cenni XC. p. 483. De Capua, quam b. Petro — pro mercede animae vestrae, atque sempiterna memoria, cum caeteris civitatibus obtulistis. LXXXVIII. Cenni XCI. unb LXXXVI. Cenni XCII.

1 3m Diplom Ludovici Pii (brim Borgia Breve Istoria etc. Append. III. p. 19) beißt es: in partibus Campaniae Soram, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum et Capuam.

780 geherrscht, und das Reich oder die Vormundschaft seiner berühmten Gemalin Irene überlassen. Diese schöne und ränkevolle Griechin hatte aus ihrer Vaterstadt Athen die versteckte Neigung zum Bilderdienst mit auf den Tron von Byzanz gebracht, und während der Minderjährigkeit ihres Sohnes die Mittel gefunden, ihn im Drient wieder einzuführen. Rom erlebte im Herbst 787 den großen Triumf der zweiten Kirchenversammlung von Nicäa, auf welcher der Cultus der Bilder feierlich und mit Einstimmigkeit hergestellt ward. Der Drient bat die römische Kirche um Vergebung seiner Arrtümer, Kaiser und Kaiserin von Byzanz erklärten, daß ihre Vorgänger gefündigt hatten, indem sie die Völker des Oftens zum Abfall vom Bilderdienst verführten; sie luden den Papst selbst, der sich und Italien von Byzanz losgelöst und den Franken anbefohlen hatte, ehrfurchtsvoll zur Serüberkunft nach Constantinopel ein. 1 Ein halbes Jahrhundert lang hatten also die griechischen Kaiser gegen die Verehrung der Heiligenbilder gekämpft; diese Regungen des nüchternen Verstandes in einem vom Aberglauben bedeckten Jahrhundert der Barbarei erstarben nach und nach, bis die Intelligenz der List eines bigotten und herrschfüchtigen Weibes unterlag. Arene wurde in den Kalender der Heiligen eingetragen, doch in Wahrheit erschien sie vor dem Tribunal Gottes als Mör= berin ihres eignen Sohnes.

<sup>&#</sup>x27; Siehe die Sacra Imper. ad Papam beim Labbe Concil. VIII. p. 678 2c. in den Acten des Concil. Nicaen. II. — Nach der Beilegung des Bilderstreits begehrte Hadrian die Herstellung der Patrimonien in Sicilien 2c., aber Buzanz schwieg. Darüber klagt der Papst in seinem Brief an Carl (Labbe VIII. p. 1598): Der Bilderstreit wurde durch die Kaiserin Theodora im Jahr 842 völlig beendigt, aber die libri Carolini Carl's und Alcuin's und das Franksurter Concil von 794 sprachen sich entschieden gegen die Anbetung (προσκύνησις) der Bilber aus.

Der verhängnisvolle Streit, durch welchen Rom den Griechen verloren ging, war geschlichtet, aber Italien blieb im Besit des Frankenkönigs, und Frene wünschte sogar mit dem mächtigsten Kürsten des Abendlandes eine verwandtschaftliche Berbindung, welche die Hoffnungen ihrer Politik würde belebt haben. Im Jahr 781 war zwischen ihrem Sohne Constantin VI. und Carl's Tochter Rotrudis durch byzantinische Gefandte in Rom ein Verlöbniß geschlossen; aber diese Ber= bindung kam nicht zu Stande, und sie mußte bereits abge= brochen worden sein, als Arichis von Benevent das Bündniß mit dem Raifer Constantin nachsuchte. Der Papst wurde davon durch einen capuanischen Presbyter benachrichtigt, er teilte die Kunde dem Frankenkönige mit, und versicherte ihn, Arichis habe von Byzanz den Titel eines Patricius und den Ducat von Reapel begehrt, unter dem Versprechen die Oberbobeit des Raifers anzuerkennen, und sich fortan wie die Griechen kleiden und scheeren zu wollen. Er schrieb ihm, daß der Kaiser wirklich bereits zwei Spathare nach Sicilien gefendet habe, mit dem Auftrage ihn jum Patricius zu machen, zu welchem Aweck sie goldgestickte Kleider, ein Schwert, Ramm und Scheere mit sich gebracht hatten. 1

Arichis plöglicher Tod hielt jedoch die Ausführung aller dieser Pläne auf. Die Beneventer baten nun Carl, ihnen den Prinzen Grimoald, den er als Geißel kurz vorher nach Francien mit sich genommen hatte, auszuliesern und zum Herzog zu geben, und troß der dringenden Beschwörungen

<sup>&#</sup>x27; Cod. Carol. LXXXVII. bei Cenni XCI. p. 488: Spatarios duos ad Patricium eum constituendum ferentes secum vestes auro textas, simul et spatam, vel pectinem, et forcipes, sicut illi praedictus Arichisus indui et tondi pollicitus fuerat. Die findifchen Ceremonien von Ֆոյаոդ пötigen դուտ Չափen.

und Warnungen Sadrian's willfahrte ihnen Carl, weil er die mit Byzanz gepflogene Unterhandlung noch nicht kannte. Grimoald II., mit Jubel von den Beneventern empfangen, heuchelte erst völlige Unterwerfung unter Carl, ja er ver= einigte sich mit den Truppen Vipin's gegen Adalgisus, der im Jahr 788 wirklich in Calabrien gelandet war, um dem früheren Abkommen gemäß die Krone Italien's wieder zu erobern. Der unglückliche Sohn des Desiderius wurde geschlagen, er kehrte hoffnungslos nach Byzanz zurück, wo er im Rummer alt ward, und als Patricius starb. Die Plane zur Wiederherstellung des Langobardenreichs waren vereitelt, doch Grimoald begann im Geiste seines Baters zu regieren; er heiratete sogar eine Enkelin des griechischen Kaisers, und schloß offen ein Freundschaftsbündniß mit dem Hofe von Byzanz. Aber weder feine, noch feines Nachfolgers Grimoald III. Kriege mit dem König Pipin dürfen wir in unserer Geschichte berühren. 1

<sup>4</sup> Erchempert. c. IV sq. Grimoald II. ftarb 806; bie trauernben Beneventer schrieben auf sein Grab:

Perculit adversas Francorum saepe phalangas, Salvavit patriam sed, Benevente, tuam; Sed quid plura feram? Gallorum fortia regna Non valuere hujus subdere colla sibi.

(Anon. v. Salerno c. 22.)

Die angebliche Grabschrift bes Paul Diaconus auf Arichis findet sich im Anon. von Salerno c. 16 und bei Pellegrino Tumuli Princ. Langob. in seiner Historia Princ. Langob. T. III. p. 305. Sowol die Grabschriften ber Fürsten von Benevent, als die der Consules und Duces von Neapel (ebendaselbst) sind lesenswerte Beiträge zur Geschichte jener Zeit.

## Fünftes Capitel.

1. Zustände Rom's. Tiberüberschwennung im Jahr 791. Habrian stellt bie Stadtmauern völlig her. Er restaurirt die Aqua Trajana, die Claudia, Jobia und Aqua Birgo.

Die äußeren Angelegenheiten des werdenden Kirchenstaats haben uns lange Zeit von unserem eigentlichen Gegenstande, der Stadt Rom selbst entsernt gehalten. Froh zu ihr zurück zu kehren, werden wir uns in den letzten Capiteln dieses Buchs kaum mehr von ihr zu trennen haben. Wir betrachteten den ausgezeichneten und glücklichen Mann Hadrian bister in seiner politischen Thätigkeit, wir haben nun seine Sorgsamkeit um die Erhaltung, Versorgung und Ausschmückung Kom's zu preisen. Die Stadt nahm einen neuen Ausschwung, seit dem die Päpste durch so sehr vermehrte Staatseinkünste ihre Kassen zehnsach gefüllt sahen.

Im zwanzigsten Regierungsjahre Hadrian's, im Monat December 791 wurde Kom wiederum durch eine jener Tibersüberschwemmungen verheert, welche immer häufiger wurden, weil man die Anstalten zur Keinigung des Flußbettes oder zur Dämmung der Ufer immer nachlässiger betrieb. Der Fluß riß das ganze Flaminische Tor aus den Fundamenten und wälzte dessen Trümmer bis zu einem Bogen auf der

Bia Lata, welcher Tres Faccicelas ober die drei Fackeln genannt wurde. <sup>1</sup> Neber S. Marco unter dem Capitol fortströmend zerstörte er den Porticus Palatina oder Pallacinae, den wir beim Bau jener Kirche bereits erwähnt haben. Das Basser ergoß sich weiter die zur Brücke des Antonin, der Janiculensischen, die heute Ponte Sisto heißt. <sup>2</sup> Es erreichte in der Bia Lata doppelte Manneshöhe, und verwüstete das Marsseld. Hadrian mochte das zerstörte Tor auf der Stelle wieder aufbauen lassen, nachdem er wahrscheinlich schon vor dem Jahr 791 die Mauern Rom's restaurirt hatte. Diese rühmliche Unternehmung wird gewiß unter seinen Sorgen die erste gewesen sein.

Obwol Gregor' III. eine Wiederherstellung der Stadtmauern zugeschrieben wird, war sie entweder nicht allgemein gewesen, oder die letzte Belagerung unter Astolf im Jahr 755 hatte jene an vielen Orten stark beschädigt; denn Hadrian fand manche Stelle zerstört, und viele Türme bis

¹ Evellens portam usque ad arcum, qui vocatur tres faccicellas: Anast. n. 356. Bignoti siest falciclas. Aus diesem Namen wird Niemand king. Fea sulle Rovine p. 380 benkt an den von Alexander VII. im Jahr 1662 abgebrochenen Bogen bei S. Lorenzo in Lucina, wescher im späten Mittesafter delli Retrosoli und di Portogallo sieß. Die Mirabisien sagen: arcus triumphalis Octaviani ad S. Laurentium in Lucina.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Usque ad Pontem Antonini: Anast, ibid. Ich halte diese Briicke weber mit Fea für den Sublicius, noch mit Bignoli für Ponte Quatro Capi (im Mittelalter Fabricii Judaeorum). Die Mirabilien haben in richtiger Folge: P. Antoninus, Gratiani, P. Senatorum; die Graphia: Neronianus ad Sassiam (zerstörte Batican. Briicke bei S. Spirito), Antonini in arenula, Fabricii in ponte Judaeorum 2c. Die Mirabilien haben ein theatrum Antonini juxta pontem Antonini; und der Ordo Roman. XI. beim Madillon Mus. Ital. II. p. 126 läßt den Papst gehen ad majorem viam Arenulae, transiens per theatrum Antonini. Dies Theater kann daher nur das des Balbus gewesen sein (bei Palazzo Cenci). Nibby Roma nel 1838. II. p. 588 sq. und Platner und Bunsen III. 3. 65.

auf die Fundamente niedergestürzt. Deshalb unternahm er die Restauration rings um die ganze Stadt; das Landvolk aus Tuscien, aus Latium, die Bewohner von Rom, die Knechte der Kirche aus den Patrimonien, oder jene von den Gütern der Stadt wurden zum Frohndienst getrieben, und der Papst gab aus dem Schatz des Lateran hundert Pfund Goldes ber, um Tagelohn und Kost der Arbeiter, Kalk und was sonst nötig war zu bestreiten. Die Colonen oder Pächter aller Güter waren gehalten, einen bestimmten Teil an dem großen Werk beizusteuern, sämmtliche Städte des römischen Ducats verpflichtet, für Rom bei dieser Gelegenheit zu frohnen. Je nach der Lage der Orte wurden ihnen die entsprechenden Tore und Mauern zugeteilt, und seit den Zeiten der Kaiser hatte die Stadt nicht mehr eine gleich große Menge Volks in ihrem Dienst beschäftigt. 1 Nach so umfassender Ausbesserung war Rom völlig neu befestigt, wenn auch nicht so stark und so kunstvoll mehr, als zur Zeit des Aurelian; aber es waren die hadrianischen Mauern und ihre 387 Türme, die ein pilgernder Mönch oder ein Scholast im neunten Sahrhundert sah und zählte, noch ebe Leo IV. das vaticanische Gebiet als Civitas Leonina in Mauern eingeschlossen hatte. Uebrigens mag man sich leicht vorstellen, was durch einen so allgemeinen Bau an Mtertümern in Rom verloren ging. Rein kaiserliches Edict wachte mehr über die Monumente; die Handlanger und Maurer schleppten Quadern von antiken Gebäuden zusammen, und in die verhängnißvollen Kalkgruben wanderten sicherlich die

¹ Totas civitates tam Tusciae, quamque Campaniae congregans, una cum populo Romano, ejusque suburbanis, nec non et toto Ecclesiastico patrimonio: Anast. n. 326. 355.

Fragmente von Tempeln, und die Bruchstücke der herrlichsten Reliefs und Statuen haufenweise als Gyps hinunter.

Ein nicht geringeres Verdienst um die Stadt erwarb sich der Papst durch die Wiederherstellung einiger Wasserlei= tungen. Nachdem Rom zwei hundert Jahre lang nach Waffer geschmachtet hatte, erhob sich Hadrian als ein Moses und tränkte sein Volk wieder. Wir haben erfahren, daß außer der Trajana kaum ein anderer Aguäduct bergestellt worden war: diese herrliche Wasserleitung aber hatte Trajan im Jahr 112 aus frischen Quellen in der Nähe des Sabatinischen See's (heute Lago di Bracciano) dreißig Millien wett auf hoben Bogen nach dem Janiculus geleitet, um die dortigen Mühlen zu treiben und das Transtiberinische Viertel zu versorgen. Bur Zeit Hadrian's führte sie bereits ben Namen Sabatina. und hundert ihrer Bogen lagen zertrümmert, ohne Zweifel während der letten Belagerung durch die Langobarden zer= stört. Den Brunnen des S. Peter mußte man deshalb burch Wasser versorgen, das man mühsam in Fässern auf Karren herbeibrachte; und außer ihm mußte auch das Bad neben dem S. Peter gefüllt werden, in welchem die Bilger am Ofterfest sich badeten. 1 Sadrian stellte nun die Trajana völlig wieder her, und setzte Trastevere in Besitz ihres Wassers, welches indeß schon damals zum Teil aus dem See selbst. und nicht aus Quellen fließen mochte. Weil wir annehmen,

¹ Anast. n. 331: simulque in balneo juxta eandem ecclesiam sito, ubi et fratres nostri Christi pauperes, qui ad accipiendam eleemosynam in paschalem festivitatem annue occurrere et lavari solebant; ein Beweiß bes alten Gebrauchs ber Fußwaschungen zu Ostern im S. Beter. Auch am Lateran war ein solches Bab, wahrscheinlich aus ben alten Palästen stammenb: Anast. Vita Stephani III. n. 271 und Vita Hadriani n. 333. — Ueber die Herfellung der Trajana: Alb. Cassio Corso dell' acque etc. I. pars. 1. n. 39. p. 359.

daß die Langobarden unter Aftolf die Trajana zerktört hatten, und weil in der Lebensbeschreibung Hadrian's gesagt wird, sie sei vor ihrer Herstellung schon zwanzig Jahre lang außer Gebrauch gewesen, so setzen wir diese Restauration in's Jahr 775.

Wie der S. Beter die Veranlassung zur Erneuerung der Trajana gab, so war es der Täufer S. Johann im Lateran, der die Claudia wieder fließen machte. Es ist ein seltsamer Widerspruch in der Geschichte Rom's, wo nun seit Jahrhun= derten alle Dinge auf die Todten oder Heiligen bezogen wur= ben, die von der Stadt Besitz genommen hatten: die unermeß= liche Genuffucht der heidnischen Römer hatte die Flüsse der Campagna in ihre Mauern gelockt, um auf Straßen und Pläten sie sprudeln zu lassen, oder in üppigen Bädern, in Teichen und Naumachieen dem Volke sie dienstbar zu machen; aber im achten Jahrhundert wäre der lüsterne Wunsch, Thermen zu besitzen, in jedem Sinne unerhört gewesen, und selbst die äußerste Wassernot war lange Zeit von der Hauptstadt der Christenheit ertragen worden, bis sich der Schrei nach Wasser in der unerträglichen Vorstellung Luft machte, daß die Tauf= beden der Kirchen leer seien. Einige Wasserleitungen der Imperatoren wurden wieder hergestellt, unter dem Titel des Dienstes Gottes, und als ofterlicher Born des Heils sprudelten sie aus den Kirchen hervor, und auf die Häupter der Täuflinge, oder die Füße frommer Bilger nieder.2

<sup>&#</sup>x27; Caffio nimmt das Jahr 776 an, ohne Gründe zu geben. Er spricht (Seite 361) von einer zweiten Restauration der Trajana durch Hadrian, und wahrscheinlich versührte ihn dazu ein anderer kurzer Bericht beim Anast. n. 346. Es entging ihm, daß der zweite Teil der Vita Hadriani aus einer doppelten Redaction besteht, daher die Wiederholungen derselben Bauten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dum vero forma, quae Claudia vocatur, per annorum spatia

Die Claudia, nächst der Marzia der wegen ihres Wasfers gepriesenste Aquaduct des kaiferlichen Rom, kam 38 Millien weit aus den Bergen von Subiaco; ihre riesigen Bogen übertrafen alle andern so sehr an Höhe, daß die Quellen, nach dem Ausdruck Caffiodor's, auf die Stirn der Hügel Rom's niederfallen konnten. Die Claudia erreichte nach einem gewundenen Lauf die Stadt am Pränestinischen Tor (Porta Maggiore), und aus ihrem Castell in den Gärten des Freigelaffenen Ballas führten sie die Aquaducte Nero's nach dem Cölius, wo sie am Tempel des Claudius endete; denn dieser war damals das ausgezeichnetste Prachtgebäude des Hügels, wie es in driftlicher Zeit die lateranische Basilika wurde. Von dort sendete indeß die Claudia Arme nach dem Aventin und dem Palatin aus, und tränkte demnach einen sehr großen, und den Hauptteil Rom's. Seit Constantin's Zeiten hatte sie das Baptisterium des Lateran und das dortige Bad verforgt, bis die Gothen Heilige und Volk von Rom ihrer beraubten. Wie lange sie völlig unbrauchbar blieb ist unge= gewiß, aber irgend ein Vorgänger Hadrian's muß sie bereits in einigen Stand gesetzt haben, denn es heißt im Leben die= ses Papsts, sie habe ein färgliches Wasser nach der Stadt fließen lassen, bis der Papst eine Menge Volks aus der römischen Campagna zusammenkommen und mit großer Un= strengung den Aquäduct so völlig herstellen ließ, daß er reichlich wie im Altertum floß. 1

demolita esse videbatur, unde et in balneis Lateranensibus de ipsa aqua lavari solebat, et in baptisterio ecclesiae Salvatoris Domini nostri Jesu Christi, et in plures ecclesias in die sancto Paschae decurrere solebat: Anast. n. 333. Ich meine also ben Sinn oben gestroffen au haben.

Sicut antiquitus abundanter decurrere fecit. Ibid.

Eine dritte von Hadrian bergestellte Wasserleitung wird Jobia genannt, und diese findet sich mit demselben Namen an der Via Appia bemerkt. Ob sie ein Zweig der Appia oder der Marzia war ist indeß schwer zu entscheiden. 1 Der vierte von Hadrian restaurirte Aquaduct endlich war die berühmte Agua Birgo des Agrippa. Sie nahm ihren Anfana an der Bia Collatina, acht Meilensteine vor Rom; nachdem fie die Stadt am Pincius neben dem sogenannten Murus Ruptus erreicht hatte, ging sie unter diesem Hügel fort, und verbreitete sich dann in Canälen und auf Bogen durch das Marsfeld. Agrippa war ihr Gründer gewesen; ihr schöner Name, der Sage nach ihr beigelegt, weil die herrliche Quelle Wasser suchenden Soldaten von einem jungen Mädchen gezeigt wurde, erhielt sich lange Zeit, bis er im fünfzehnten Jahrhundert dem Namen Trevi Plat machte. Had= rian stellte sie so reichlich wieder her, daß sie allein fast die ganze Stadt verforgen konnte; es scheint jedoch, sie habe bereits vorher wieder etwas Wasser gegeben; und im all= gemeinen kann bemerkt werden, daß das Marsfeld, für welches sie nötig war, damals bereits einigermaßen bevölkert fein mußte. 2

<sup>&#</sup>x27; Forma quae Jobia vocatur: Anast. n. 332. Den Namen bemerkt ber Anon. von Einsiedeln. Cassio hat darüber ein langes und wüstes Capitel I. n. 30. Er entscheidet sich für die Marzia, und vielleicht war die Iovia ein Zweig der Marzia, des köstlichsten Trinkwassers von Nom und eines Geschenks der Götter, wie Plinius sagt. Viguoli will dagegen Julia statt Jodia corrigiren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Formae, quae Virginis appellatur, dum per annorum spatia demolita, atque ruinis plena existebat, vix modica aqua in urbem Romam ingrediente — noviter eam restauravit, et tantam abundantiae aquam effudit, ut pene totam civitatem satiavit. n. 336. Der Unon. v. Eins. sah noch ihre zertrimmerten Bogen in der Gegend der Säule des Antonin: forma virginis fracta.

2. Habrian's Sorge um die Cultur ber Campagna. Berhältnisse ber Colonen und Sclaven. Die Domusculte Habrian's. Die Insula sacra. Die Colonie Capracorum und ihre Geschichte.

Während Hadrian also für die Stadt sorgte, warf er auch einen Blick der Hoffnung auf die Campagna Rom's. Durch den völligen Sturz des Langobardenreichs endlich von der Furcht vor immer wiederkehrenden Verheerungen erlöft, hätte der Landbau bald wieder aufleben können, wenn er nicht überhaupt durch den Mangel eines freien Bauernstan= des wäre niedergehalten worden. Die Grundstücke der römi= ichen Campagna gehörten geistlichen wie weltlichen Besitzern, aber die Kirchen, Klöster, Diaconien und Hospitäler hatten durch Schenkung und Kauf allmälig ein großes Territorium an sich gezogen. Angesehene Familien städtischen Abels besaken jedoch noch immer bedeutende Güter, und felbst die Zünfte in der Stadt hatten gemeinschaftliche Grundstücke auf der Campagna. 1 Die Kundi oder Massae der Kirche wurden entweder von ihr felbst bewirtschaftet oder an Privatpersonen in Nacht gegeben; ein seltener Zufall hat uns das Register der Vervachtungen Gregor's II. aufbehalten, welches im elften Jahrhundert ein Cardinal auszog — ein wichtiges Document, weil wir daraus sowol die Ausdehnung der päpstlichen Patrimonien, als auch manche seltene örtliche Namen kennen lernen. 2 Die Grundstücke aber wurden von

<sup>&#</sup>x27; Heute ist das Berhältniß solgendes: von 362 Tenuten des Ager Romanus besitzen weltliche Privatpersonen 236, Kirchen-Capitel, Klöster, Hospitäler und andere fromme Orte aber 126. S. Emidio Pitorri 2c. S. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Collection Deusdedit finden sich Verpachtungen an Milites, wie Gemmulus und Alfins, an den Oberkoch des Papsis, an Notare, an Frauen.

Colonen bebaut, Leuten, die von den eigentlichen Sclaven durchaus verschieden, im halbfreien Zustande lebend, nicht anders als mit dem Grund und Boden verkauft werden durften. Sie galten deshalb als Freie im Gegenfat zu den Sclaven oder servi, obwol sie öfters mit diesen unter dem allgemeinen Namen Familia begriffen wurden. Aus ihren Berhältnissen ergeben sich für sie verschiedene Titel: Adscriptitii oder solche, die für 30 Jahre oder für immer dem Grundstück sich verpflichtet hatten; Originarii, die auf dem Boden geborenen Kinder derfelben; Conditionales und Tributales, welche dem Pact gemäß Leistungen zu entrichten batten; Mansuarii, weil sie in der Massa oder dem Mansus lebten. In den Documenten des achten Jahrhunderts werden die Frohndienste oft opera, xenia, oder angaria genannt, und das lette Wort ging in die Sprache überhaupt als Bezeichnung für Last und Plage über. Mit diesen Titeln benannte man die Arbeitspflicht, oder die Anzahl wöchentlicher Frohntage mit Sanddienft und eigenem Ochsengespann, welche, wie jede andere Leiftung, genau festgesett war. Die Wohnungen der Ackerbauern hießen casales, casae, casae coloniciae oder insgesammt colonia, und curtis oder Gehöft ist ein gewöhnlicher Ausdruck jener Zeit. Wir haben schon aus den Briefen des großen Gregor im Allgemeinen die Zustände der Colonen kennen gelernt, und die vielen Urkunden der berühmten Abtei Farfa, Schenkungen, oder Umtausch von Gütern betreffend, zeigen uns die Landbauern in denselben althergebrachten Verhältnissen. Wenn nun die Steuerpächter (conductores), oder die Verwalter (actores), endlich die obersten Aufseher der Batrimonien (rectores) gerechte Män= ner waren, mochten die Colonen auf einem Boden, der

unerschöpflich war, ein nicht allzuhartes Loos tragen, obschon sie nebst Weib und Kind als Inventarium der Güter behandelt, verkauft, verschenkt, oder vert auscht werden konnten. Die Nachrichten über die Justizpflege und den Strafcoder mangeln uns freilich, und in einer barbarischen Zeit werden die Bauern nicht binlänglichen Schutz beim Gesetz gefunden haben. 1 Uebler noch waren die servi, die völlig Leibeigenen daran, die durch keine Rechte der Person geschützt wurden. Es geschah oft, daß sie von den Gütern entliefen, sich in Wäldern oder Gebirgen zu verbergen, wie sie sich früher oft in die Klöster retteten, bis ihnen die Flucht in den Mönchsstand untersagt wurde. Doch finden sich viele Beispiele von Freilassungen: der Begriff libertas lebte noch im achten Jahrhundert, und noch ward Sclaven mit der Freiheit feierlich das römische Bürgerrecht erteilt. Wenn Privatpersonen zu ihrem Seelenheil Alöstern oder Kirchen ihre Güter schenkten, bewog sie das Erbarmen oft, ihre Sclaven nicht mit zu schenken, sondern sie um der Erlösung ihrer eigenen Seele willen frei zu lassen, und dies war das beste unter allen Werken der Frömmigkeit.2

¹ Ueber den Colonat geben Ausschliß die Briese S. Gregor's, der Liber Diurnus, die Papiere beim Marini, die Urkunden von Farsa, das Glossarium des Ducange. Ich seize eine Matrisel oder Zinscanon aus Navenna her (bei Marini n. 137): Colonia . . . praestat solidos numero . . . tremisses . . . siliquas . . . in xenio laridi pondo . . . anseres . . . gallinas . . . ova . . . per eddomadam opera . . lactis pondo . . . mellis pondo . . . — Oder Angariae quatuor cum bovidus et quinque a manidus etc. Marini p. 371. a. 3. — In den Urkunden von Farsa sehe man n. 33 (beim Fatteschi p. 263. Sahr 750), eine Schenkung des Dux Lupo von Sposeto an Farsa, worin viele Colonen namentlich ausgesührt werden.

<sup>2</sup> Die berühmte chartula manumissionis in ep. 12. V. be8 S. Gregor, wo er zwei Sclaven, Montana und Thomas, freiläßt, ging über in bas

Wir haben bereits der Errichtung von Domusculten gedacht, welche der Papst Zacharias getroffen hatte; diese größeren Wirtschaften sollten zur Bevölkerung der Campagna beitragen, und aus ihnen mit der Zeit Flecken entstehn. Einige wurden dazu, doch nur vorübergebend. Ihre Anlage war zufällig und vereinzelt, und in der Ebene angesiedelt waren sie gleicher Weise dem Einfluß der Malaria wie dem Neberfall der räuberischen Saracenen ausgesett. Indeß ist Hadrian's Thätigkeit auch hierin zu preisen: denn während seiner Regierung legte er sechs solcher Domusculten an, Galeria, ein anderes Galeria, Calvisianum, S. Ebistius, S. Leucius, und die Colonie von Capracorum. Das erfte Galeria lag an der Aurelischen Straße zehn Millien von der Stadt bei Silva Candida; der kleine Fluß Galera, welcher dem rechten Ufer des Tiber zueilt, gab mehreren Orten Tuscien's seinen Namen, aber die Meierei Sadrian's darf nicht mit jenem alten etrurischen Galeria am Bach oder Ausläufer des Sabatinischen See's Arrone verwechselt werden, welches noch im späteren Mittelalter durch seine troßigen Grafen sich auszeichnete. 1 Die Hadrianische Wirtschaft lag

praeceptum libertatis bes liber diurnus c. VI. tit. 21... cumulo libertatis largito, ab omni servili fortuna et conditione liberum esse censemus, civemque Romanum solutum ab omni subjectionis noxa decernimus. Unb bas merkviirbige Testament bes Mananes vom Jahr 575 (Marini Pap. n. 75. p. 116): ingenuos esse volo civesque Romanos. Im saec. VIII: Reg. Farsa n. 94. Fatteschi n. XXIV.: servi et ancillae, quos pro animarum nostrarum ademptio liberos dimittimus; ibid. n. 97. XXVIII: Bonosulo clerico liberto nostro; n. 148. XXXVII. anno 792: bie Lente werben frei gelassen, aber sie müssen ber Atbtei jährsiche angariae, et pullos et pecus seisten.

' Dies Galeria, heute ganz zerfallen und sehr malerisch, zählt kaum 90 Einwohner. Der Borsatz vom Jahr 1830, es zu bevölsern, unterblieb. (B. Gell 2c.) Die heutige Tenute S. Maria di Galera ober in Celsano

weiter unterhalb und vielleicht da, wo das Klüßchen die Bia Aurelia durchschnitt. Wo es die Portuensische Straße traf. und wo noch beute der Ponte a Galera als Name einer Brücke und Tenuta besteht, lag am zwölften Meilenstein die zweite Domusculta Sadrian's desselben Namens. Sie umfaßte selbst das Kloster des S. Laurentius auf der Tiberinsel mit seinen Grundstücken. Auf dieser Insula sacra des Procopius (sie hieß damals insula portus Romani), in der melancho= lischen Verlassenheit der gelben Wasserwüste, deren Säfen Portus und Ostia immer mehr versanken, hatte sich nämlich jenes Kloster eingerichtet; weil es aber Hadrian an Galeria wies, mußte es damals schon verlassen sein. Die Anlagen auf der Insel verfielen übrigens mit der Stadt Portus selbst, über deren Schickfal seit den Gothenzeiten Dunkel herrscht, und nur hie und da wird die Insel im Buch der Bäpfte mit dem geheimnißvollen Namen Arsis genannt. Die Kirche des S. Hippolytus, einst ein großes Heiligtum der Pilger, zerfiel bis auf den einen Turm, der noch heute einfam, grau, von wilden Seeschwalben umflattert, auf diesem seltsamen Eiland aufrecht steht, während die immer milde Sahreszeit seine Sümpfe mit Orchis, Fris und Asphodelos schön bedeckt. 2

wird als Local einer ber Domusculte bes Papsts Zacharias angenommen von E. Pitorri 2c. p. 18.

<sup>&#</sup>x27;Anast. n. 328: seu Monasterium b. Laurentii, positum in iusula portus Romani, cum vineis ei pertinentibus, simulque et lecticarium, quae vocatur Asprula. Dies mag ein Grundstild gewesen sein, bas von den Sänsten – oder Bahrenträgern genannt wurde; die Erskärung des Ducange, der Fundus heiße lecticarius, weil er mit einer Sänste zu erreichen sei, ist wunderlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nibby Analisi storico topogr. etc. de' dintorni di Roma II. p. 656.

An der Arbeatinischen Straße lag fünszehn Millien vor Rom die Domusculta Calvisianum. Das Gebiet der alten Latiner und Rutuler, ehemals durch einige ansehnliche Orte wie Lavinium und Ardea belebt, war damals völlig verödet, und nur mit den Trümmern von Städten bedeckt; um so mehr mochte Hadrian wünschen, dort eine Niederlassung zu gründen. Ihre Lage ist uns nicht bekannt; und auch die Stelle der Domusculta des S. Edistius kennen wir nicht. Sine Landsirche dieses Heiligen stand am sechzehnten Meilenstein der Ardeatinischen Straße; Hadrian hatte sie erneuert, um sie zum Mittelpunkt seiner Anlage zu machen. Wir haben übrigens bemerkt, daß die Campagna an Landsirchen damals reicher war als jetzt; und wir sinden noch eine Kirche des S. Lencius, am fünsten Meilenstein der Flaminischen Straße, gleichfalls als Mittelpunkt einer großen Landwirtschaft.

<sup>&#</sup>x27;Calvisianum ist einer von den antiken Namen. Deren findet man in jener Zeit noch mehre. Ich bemerke auf einer Inschrift in S. Maria in Cosmedin (saec. 8) und in der Collection Deusdedit noch den Fundus Pompejanus; es ist Mompeo, eine heutige Tenute im Sabinischen. Auch einen Fundus Mercurianus gab es noch im saec. 8. In den Locationen Gregor's II. sinde ich einen Campus Veneris, Güter mit den Namen Hostilianum, Porcianum, Coccejanum, Pompilianum, Servilianum, selbst Lucretianum (im Territ. Gabinate). Dagegen klingen nudern italienisch: Casa nova, Cervinariola, Casatuseis, Casavini, Casa simiama.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Kirche erbte bort von Leoninus, Consul und Dux, dann Mönch, drei unciae aus bessen Erbgut Massa Aratiana 20. Die Uncia war der zwölste Teil eines Ingerum, oder ein Stilck Land 20 Fuß lang und 10 Kuß breit.

<sup>3</sup> Dieser einem heiligen Bischof von Brindist erbauten Kirche erwähnt auch einmal S. Gregor, sammt einem daneben gelegenen Klosier. Ich sinde sie noch zweimal in der Vita Benedicti III. (Anast, n. 559. 561) erwähnt, dann wird sie zum letztenmal unter Gregor VII. genannt. Ihre Ruinen zeigte man im 18. Jahrh. bei Torre del Oninto. Siehe die Note p. 54 beim Galletti del Primicerio.

Aber die berühmteste von Hadrian's Anlagen war Capracorum. Das ehemalige Territorium von Beji, das reichste des römischen Tuscien's, lag völlig öde, durch nichts aus= gezeichnet als durch die Ruinen jener alten Nebenbulerin Rom's, in deren Wildniß nun schon seit langen Sabrbun= derten Ziegen weideten, an den Bächen herumirrend, welche tiefe vulcanische Täler durchschlängeln, die nabe Cremera zu erreichen. Dort, in der Diöcese von Nepi, besaßen die wolhabenden Eltern Hadrian's, etwa am fünfzehnten Meilen= stein der Via Cassia einen Fundus Capracorum, und andere Aecker; der Papst beschloß sein Erbaut zu einer Domusculta einzurichten und dem S. Peter für ewige Zeiten zu über= geben. Er kaufte deshalb aus seinen Mitteln noch andere angrenzende Besitzungen und stiftete so die größeste kirchliche Colonie auf der Campagna, von der uns einige Einzelbeiten bewahrt worden sind. Auch hier sollte der Mittelpunkt des neuen Fleckens eine Kirche sein: Hadrian baute sie dem S. Betrus zu Ehren, und die Colonen waren stolz darauf. daß sie Religuien von den Kleidern Jesu, der Maria und der zwölf Apostel verbarg, und daß außerdem die Leichname der beiligen Päpste Cornelius, Lucius, Felix und Innocen= tius dort beigesetzt waren. Der Papst zog mit Clerus und Adel Rom's hinaus, seine Colonie feierlich einzuweihn, und augenscheinlich war es einer der freudigsten Tage, die er genoß: benn diese Stiftung war gang sein, und den edelsten Zwecken bestimmt. Nicht follten daraus Mönche eines Klo= sters gespeist, noch Lampen an der Gruft eines Todten er= halten werden, sondern ihr Ertrag fiel den Bedürftigen Rom's Das Landaut bot Erndten an Korn, Gemüsen und 311. Wein dar: sie wurden in die Speicher und Keller des Lateran

niebergelegt. Die Eichenwälder von Capracorum ernährten eine große Zahl Schweine, und ihrer hundert wurden jährslich in den verschiedenen Gehöften (casales) geschlachtet und nach dem Lateran abgeliesert. Täglich aber zogen hundert Arme der Stadt nach dem bischöslichen Palast, und empfingen aus dem Segen von Capracorum, von dem Boden des alten Beji, die Wolthat des würdigen Papsts, ein jeder Mann ein Pfund Brod, eine Kuppe Wein, und eine Schüssel Suppe mit Fleisch. Dies leckere Mal verzehrten die Armen auf der Stelle vor und in dem Porticus des Palastes, und sie betrachteten dann mit sattem Wolbehagen die Farbengemälde, welche solche Armenspeisungen an den Wänden der Halle darstellten.

Hadrian's Colonie gedieh schnell; sie wurde ein fester, volkreicher Ort. Denn wir finden, daß ein halbes Jahrhuns dert nach ihrer Gründung ihr von Leo IV., als er den

¹ Die Schweinezucht, schon unter ben Kaisern beträchtlich, war es noch bamals. In einem Diplom von Farsa (n. 65, beim Fatteschi n. XXI) bewilligt Theodicius, Dux von Spoleto, im Jahr 764 jener Abtei die Sommerweide in seinen Wäldern für 2000 Schweine: debeant papulare in gualdis nostris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In porticu — ubi et ipsi pauperes depicti sunt, ber schönste Schnuck eines bischösslichen Palastes. Der Küchenzettel ist: für 100 arme Trinker decimatas vini duas: die decimata zu 60 Pfund, also 1½ Pfund pro Mann, ober cuppam capientem calices duos, was ungefähr eine Fogliette ist; caldaria plena de pulmento, worans ein jeder carnem de pulmento bekam. Das pulmentum war nicht immer Fleischspeise; im Chronic. des Benedict vom Soracte gibt es: pulmentum ex milio factum, Hirsenbrei, also wirkliche polenta. — Ueber Capracorum selbst (Posita in territorio Vigentano) s. Anast. n. 327. 328. n. 339. Die Bewirtschaftung solcher kirchlichen Colonien machte mir die Domäne der Karthäuser von Trisulti in der Campagna von Frosinone klar, wo ich sechs Mönche in weißen Kutten und langen Bärten als Wirtschaftsinspectoren fand, ein Volk von 1000 Colonen regierend.

Borgo des Batican ummanern ließ, eine angemessene Frohnleistung dabei zugewiesen wurde. Die Colonen von Capracorum erbauten nämlich einen Turm und das Stück Mauer
bis zum folgenden Turme, wie dies die alte Inschrift, über
dem Eingangstor zwischen der Straße der Porta Angelica
und den Colonnaden des S. Petersplaßes eingemauert, noch
heute verkündigt. Sie nennen sich auf diesem Stein Milizia,
und dies ist für eine Colonie auffallend, da die Milites freie
Bürger sein mußten. Aber die Bedrängniß durch die Saracenen schuf Mauern um Capracorum, und zwang die Landleute sich zu bewassen; viele von ihnen wurden frei, freie
Leute aus der Umgegend zogen in den festen und getürmten
Ort, dessen Bürger sie wurden, und so entstand aus einer
Landwirtschaft ein Castell mit eigener Miliz. Der Turm,

HANC TURREM
ET. PAGINE UNA. F
ACTA. A MILITIAE
CAPRACORUM
TEM. DOM. LEONIS

QUAR. PP. EGO AGATHOE (Patron ber Miliz.)

Diefe Inschrift, bie man boch an ber Mauer lesen kann, nebst einer zweiten von ber Militia von Saltifine gibt Marini Annot. n. 48. p. 240. Pagina erflärt er burch Mauersagabe zwischen zwei Türmen, und im Namen Saltifine zwingt er sich Calvisianum zu entbecken.

<sup>2</sup> Ich sehe in der Miliz von Capracorum ein seltnes Beispiel der Berwandlung von Colonen in freie Pächter. Der Name Milites wurde wenigsstens im saec. XI bisweilen vom Präsidium geradezu auf die Oppidani übertragen (f. Collect. Deusd. beim Borgia Docum. I. p. 7. 8); und Capracorum wird ausdrücklich als Castell bezeichnet (f. die Bullen beim Marini in der Note I. zu n. 48 und n. 46. p. 73. n. 48. p. 81). — Antonio Coppi hat in einer kleinen Schrist: Capracorum colonia sondata da S. Adriano I. (Nom 1838) die Geschicke dieses Orts versolgt und meint, das alte Capracorum sei das hentige Campagnano dei Nepi. Marini und Andere sießen sich durch den Namen Caprarola (dies ist ein Ort bei Viterbo) verseiten, dort Capracorum zu suchen.

Hof (curtis) oder Castell Capracorum (denn mit diesen drei Namen wird die Colonie abwechselnd seit dem elsten Jahrshundert genannt), verlor sich mit dem dreizehnten Säculum aus der Geschichte, und wird heute in jener melancholischen Kräuterwildniß vergebens gesucht.

3. Habrian's Sorge um die Kirchen Rom's. Der vaticanische Porticus. Bauten und Schmuck im S. Beter; im Lateran; in S. Paul. Die Kunstthätigkeit in Rom.

Was Hadrian für die Erneuerung, Ausschmückung und Bermehrung der Kirchen Kom's that, übertrifft beinahe noch die Bemühungen seiner Borgänger; seine und seiner unmittelbaren Nachfolger Baulust gaben überhaupt der ersten Periode der weltlichen Herrschaft der Kirche einen entsprechenden Aussbruck. Hadrian fand viele Kirchen durch langen Gebrauch verfallen, und mehrere völlig am Boden liegen, er baute einige von Grund auf neu, andere stellte er wieder her. Der lange Katalog in seiner Lebensbeschreibung hat sie alle namentlich verzeichnet, aber mit einiger Verwirrung.

Biel sorgte Hadrian für die fünf Hauptkirchen Rom's. Der S. Peter verdankte ihm einige Verbesserungen und kostsbare Zierden. Wir wissen, daß ein Porticus dort hinführte, der unweit des Hadrianischen Castells begann, wo man durch ein Tor (Porta S. Petri in Hadrianio) vielleicht unmittelbar in ihn gelangte. Der Porticus lief eine Strecke weit neben

'Am Anfang ber Halle (caput porticus) lag die Kirche ber S. Maria (hente Traspontina), welche von einer gleichnamigen im Habrianium zu unterscheiden ist, und beide hatte Habrian zu Diaconien erhoben. Anast. in Adr. n. 337: unam quidem s. — Dei genitricis Mariae — quae sita est in Adrianio. Aliam — quae sita est — in caput porticus. Bignoli liest statt Adrianio wunderlich Atriano und erklärt dies durch in atrio prope Vaticanum. Die Noten dieses ausgezeichneten Herausgebers des Liber Pontisicalis sind öfters schwach.

dem Flusse her, war enge und schmal, und wie es scheint der gewöhnliche Weg, welchen das Volk nahm, um nach dem S. Peter zu gelangen; Hadrian sicherte ihn durch Fundamente am Tibernser vor dem Einsturz, wozu er mehr als 12000 Tusquadern verwandte, und er stellte die Säulenhalle selbst völlig wieder her. <sup>1</sup> Aehnliche Säulengänge führten übrigens außerhalb der Stadt auch nach S. Paul wie nach S. Lorenzo vor den betreffenden Toren, und auch diese restaurirte der Papst. <sup>2</sup>

Am Atrium des S. Peter erneuerte Hadrian die Haupttreppe, so wie die beiden Seiten des Quadriporticus. Schon Stephan II. hatte rechts vom Eingang in denselben einen Glockenturm errichtet, ihn zierte Hadrian mit großen Thüren von Erz, die er aus Perugia von irgend einem antiken Tempel herbeibringen ließ. Tarl der Große selbst, der seine ehrfürchtige Liebe zur Basilika des S. Peter wiederholt an den Tag legte, war dem Papst behülflich, er gab Balken zum Bau und einige tausend Pfund Blei zur Befestigung des Daches her. Im Innern aber wurde die Kirche mit einer erhöhten Pracht von Gold und Silber ausgestattet. Die Musieve der Apsis oder Camera waren schon zerfallen; Hadrian stellte sie "nach dem alten Muster" völlig neu wieder her. Der Boden vor der

<sup>&#</sup>x27; Anast. n. 341: plusquam duodecim millia tusos in littore alvei fluminis in fundamentis ponens. Benn biese Tuffteine von alten Gebänden herkamen, so gab es eine Menge von Berwüssungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anast. n. 342.

<sup>3</sup> Anast. n. 356: Portas aereas majores mirae magnitudinis decoratas studiose a civitate Perusina deducens in basilicam b. Petri Apostoli ad turrem compte erexit. Bunsen x. II. 1. Abt. S. 64 meint, daß die Vita Hadrian's diesem Papst den Turm am Atrium zuschreibe, sie spricht indeß nur von dem Turm am Patriarchium des Lateran; jener am S. Peter rilhrte von Stephan II. her.

Confession, so weit er von dem Eingang der ehernen Schranken oder rugae bis zum Apostelgrabe reichte, wurde von Hadrian mit Platten reinen Silbers im Gewicht von 150 Pfund belegt, die Confession selbst aber im Innern mit Platten gediegenen Goldes bekleidet, worauf man heilige Geschichten dargestellt sah, während der Altar über ihr nicht minder mit gebildetem Golde überzogen ward. Die für die Geschichte bedeutende Inschrift, welche Hadrian dort anbrachte, läßt schließen, daß er und Carl der Große selbst in einer ihr angemessenen Vorstellung im Relief dargestellt waren; denn sie sagt:

Der mit dem Bater die Erbe gegründet, und Herrscher des himmels, Ordner der Länder, als Mensch Jungfraunschoosse entsprang, Wie er dem Stamme der Priester zugleich und der Könige abstammt, Also läßt er die Welt lenken von beiden zumal.

Petrus gab er die Schase, dem treulichen Hirten, zu weiden, Welchem die Stelle im Amt Hadrianus vertritt.

Auch in der Stadt, der getreuen, verleiht er das römische Banner Dienenden, welche er selbst sich nach Gefallen erwählt.

Und Carolus empfängt es, der herrlich erhabene König Aus Sanct Peter's ihn hoch glorreich segnender Hand.

Dieses Geschent silr jenen zum Heil und zum Herrschertriumse Brachte der Papst bier dar weibend mit ziemendem Brauch.

' Diese Inschrift teilt Gruter nach bem Cod. Palatinus mit, p. 1163. n. 8. Die Stelle sautet:

Tradit oves fidei Petro pastore regendas,
Quas vice Hadriano crederet ille sua:
Quin et Romanum largitur in urbe fideli
Vexillum famulis qui placuere sibi.
Quod Carolus mira praecellentissimus rex
Suscipiet dextra glorificante Petri.

Bunsen a. a. D. S. 90 verbessert mit Papebroch Imperium famulis statt Pontisseatum samuli, wie Gruter hat. Pontisseatum wäre unstnnig; aber nachbem ich die Musiwe vom Tricsinium Leo's III. geprüst habe, sese ich unbedenklich vexillum famulis und glaube, daß auf jenen Platten eine ähnliche Vorstellung abgebildet war.

Um Grabe des Apostels standen bis auf Hadrian's Zeit einige Heiligenbilder aus Silber, der Papst ersetzte sie durch Riguren aus massivem Gold, welche den Beiland, die Jungfrau, S. Beter und S. Paul und den Apostel Andreas vor= stellten. Ueberhaupt erneuerte er den ganzen Ornat der Basilika, und unfägliche Summen wurden zum Schmuck der Kirche verbraucht. Wenn die Römer bei einem Kest in sie eintraten, weideten sich ihre Blicke an den feinsten Teppichen in Burpur und Gold, welche felbst zwischen den Säulen der Schiffe niederhingen; i fie bestaunten die Pracht von Gold und Silber rings umber, und die Sinne mußten vollends geblendet werden, wenn am Weihnachtsfest, zu Oftern, am Tage der beiden Apostel, und am Jahresfest des jedesmaligen Pontificats der riesige Leuchter angezündet ward. Er hing in Gestalt eines Kreuzes von dem versilberten Querbalken des Triumfbogens über der Confession herab, und sobald seine 1370 Flammen brannten, verdiente er in der That den Namen des großen Pharus oder Leuchtturms. selbst hatte ihn in die Basilika gestiftet. 2

Auch den S. Johann im Lateran schmückte der Papst

<sup>&#</sup>x27; Dort hatte Habrian allein 65 solcher Bela aufgehängt: per universos arcus ejusdem Apostolorum Principis basilicae de palliis tyriis atque fundatis fecit vela numero sexaginta quinque. Die Bezeichnung arcus ist gebankenlos, benn auf ben Säulen im S. Peter lag ein gerabliniger Architrap.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seither suhr man fort die Peterssirche erst mit diesem, dann mit einem kleineren Kreuz zu illuminiren, bis dieser Gebrauch im Jahr 1814 völlig abgeschafft wurde. — Ich bemerke, daß zur Zeit Hadrian's oder bald darauf ein Pilger von Salzdurg ein Berzeichniß der römischen Kirchen entwarf, worin er alle Capellen und Altäre in und um den S. Beter zählte. Diese Schrift kann als die älteste, doch sehr dürre Beschreibung der vatican. Basilisa gelten. Sie sieht als Notitia Ecclesiarum urdis Romae im Vol. II. T. II. der Opera Alcuini ed. Froden. p. 597.

mit großer Pracht. Der Porticus am dortigen Balast war verfallen, er erneuerte ihn, und baute neben ihm einen damit zusammenhängenden Turm, den er mit Gemälden und mit Marmor schön verzierte. Dies aber war wol der Turm des Zacharias, und nach etwa fünfzigjährigem Bestehn mochte er einer Erneuerung bedürfen. Das schnelle zu Grunde gehn der römischen Kirchen, welches bemerkt werden kann, spricht nicht febr für die Gediegenheit der Bauten jener Sahrhun= derte, und zu der Menge der Kirchen mochten die Mittel nicht immer im Verhältniß stehn. Auch die Nachläffigkeit hatte am Ruin Schuld; so war das Atrium von S. Paul zur Zeit Hadrian's bereits fo völlig sich felbst überlaffen, daß dort das Bieh ungehindert weidete. Es scheint demnach, daß schon damals wie heute das Volk nicht von dem Tiber her, sondern seitwärts in die Basilika den Eingang nahm. Hadrian ließ indeß jenes Atrium mit Marmorquadern pflastern.

Es wäre zu viel, wollten wir auch in S. Paul, oder in der S. Maria Maggiore, oder in S. Lovenzo vor dem Tor die prächtigen Beihgeschenke nur angeben. Es gab keine Titelkirche, oder Diaconie in der Stadt, welche der Papst nicht beschenkt hätte, und für jede derselben weihte er im besondern je zwanzig tyrische Teppiche zum Ausspannen zwischen den Säulen. I Hunderte von Künstlern wurden zu

<sup>&#</sup>x27; Per unumquemque titulum viginti, et linea viginti. — Anasstasius zählt nun beren 440, was also nur 22 Titestirchen zur Zeit Haberian's geben wilrbe, statt ber 28. Der Anon. von Salzburg nennt sogar nur 21 Kirchen in der Stadt. — Dagegen ergibt sich die Zahl von 16 Diaconien, nach je 6 Teppichen von 96 sür jede. Hadrian selbst ervichtete drei neue Diaconien, zwei schon von uns erwähnte der S. Maria, und die des S. Silvester am Hospitale S. Gregor's beim Batican.

gleicher Zeit von ihm beschäftigt, sie arbeiteten in Gold und Silber, in Smalto und Lazur, stickten in Gold thrische Seibenteppiche aus, componirten musivische Bilder, malten mit rohen, aber nicht feelenlosen Pinfelstrichen Wandgemälde, und versuchten sich mit weniger Glück im Marmor. Wir haben bereits unsere Zweifel ausgesprochen, daß die Mosaikarbeiter Rom's durchaus griechische Künstler waren, wie sie es in Ravenna sein mochten. In ganz Italien wurde damals die Technik dieser Art außerordentlich gepflegt; sie läßt daher ihre eigenen Ueberlieferungen und Schulen voraussetzen, und es hat sich überdies eine Anweisung aus der Zeit Hadrian's und Carl's erhalten, welche die Künstler lehrt, wie die Mufive zu färben seien, wie man Eisen vergolde, mit Gold schreibe, wie Smalto, Lazur, Cathmia zu verfertigen sei, und wie die einzelnen Minerale in der Kunst verwandt werden Diese merkwürdige technische Lehrschrift aus einem Coder von Lucca würde unfre beutigen Chemiker an= genehm und lehrreich beschäftigen; sie ist übrigens in dem barbarischen Latein des achten Jahrhunderts geschrieben und beweist desbalb, selbst wenn sie nur eine Uebersetung aus dem Griechischen wäre, einigermaßen die Nationalität der Rünste in dem damaligen Italien. 1

Aber die Bereitung von jenen zahllosen Prachtteppichen mit eingestickten Historien mochte leicht byzantinisch sein. Diese luxuriöse Kunst stammte aus dem Orient, und wurde in Byzanz und Alexandria eifrig betrieben. Bon dort kamen wahrscheinlich Künstler nach Rom, für die Päpste zu arbeiten, und während der Bilderversolgung wanderten ihrer viele sicherlich nach Italien. Die verschiedenen Namen der kostbaren

Beim Muratori in ber 24. Differtation ber Antiq. med. aevi.

rifamirten Gewänder und Decken lehren uns sowol eine große Mannigfaltigkeit ihres Stoffs und ihrer Technik, als die Abstammung ihrer Kunft selbst aus dem byzantinischen Reiche. Die Bezeichnungen für die Teppiche oder vela sind zahlreich und oft griechisch, oft geradezu nach ihrem Baterland, Alerandria, Tyrus, Byzanz, Rhodus benannt. Daffelbe gilt von den weißen oder purpurroten oder blauen Gewändern, (vestes) die, mit Edelsteinen besetzt, nicht minder mit Historien bestickt waren, Bilder von Heiligen enthielten, oder von Thieren, wie von Adlern, Löwen, Greifen, Pfauen und Einhörnern. Und auch die Namen der Gefäße felbst, von den Römern im allgemeinen mit griechischem Wort Cymelia genannt, find griechisch und beweisen wenigstens den Ursprung vom Drient. Denn überhaupt ist das allgemeine Muster jener Decken, Gewänder und beiligen Geräte im falomonischen Tempel von Jerusalem, in diefer großen Schakkammer orien= talischer Prachtwerke des Cultus zu suchen; die Päpste ahm= ten die fantastische Kleidung der Hohenpriester der Juden nach, und die Kirchen den Glanz und Gebrauch der unzähligen Weihgeschenke, womit jener Tempel einst gefüllt war. Die Pracht dieser Kleinodien aber war märchenhaft und ächt orientalisch; die goldenen Kreuze starrten von Sdelsteinen, blitten von eingelegtem Silber und Emaille, die Basen, Schalen, Weihrauchfässer, Becher, Ciborien, prangten von ciselirtem und getriebenem Bildwerk, und das lange Regifter ihrer rätselhaften Namen reizt zugleich und verwirrt die Phantasie. 1

<sup>&#</sup>x27; Man kann sie aus der Bita Habrian's und Leo's III. zusammenstellen. — Der Ausdruck für Purpur war blattyn; blatteus gebraucht Entrop, und Sidonius nennt den Senat blattifer. Blatta aber heißt das

4. Die Kirche S. Giovanni avanti Porta Latina. Die Lafilita ter S. Maria in Cosmedin. Die Schola Graeca. Der Monte Testaccio.

Unter den vielen von Hadrian erneuerten Kirchen gibt es kaum eine von Bedeutung, die wir nicht schon einmal hier und dort erwähnt hätten, und keine ist uns begegnet, die von jenem Papst durchaus neu gegründet worden wäre. Im Ganzen hatte der Kreis der Heiligen sich in diesen Jahrbunderten in Nom geschlossen. Doch zwei Kirchen dürsen wir nicht übergehn; sie sind alt und merkwürdig, von uns aber noch nicht genannt, weil sie erst dem Papst Hadrian einen erhöhten Auf verdankten. Es sind S. Giovanni a Porta Latina, und S. Maria in Cosmedin.

Heute erhebt sich an der Bia Latina innerhalb der Stadtmauer eine verlassene Kirche, deren mittelaltriger Turm eine Wildniß von Gärten einsam überragt. Dies ist die Kirche des Evangelisten Johannes, hart an der verschlossenen Porta Latina. Die Phantasie der Kömer zog auch diesen gottbegeisterten Seher in ihre Stadt hinein, und eine alte Legende erzählt, daß der Lieblingsapostel des Heilands von Sphesus, wo er den Tempel der Diana umgestürzt hatte,

Insect, bessen Blut die Karmoisin-Farbe gibt. Die vela, pallea und vestes werden oft einsach nach Farbe und Stoff benannt, wie holoserica alba, rosata, prasina, rudea, alythina (ådvros, unsösliche) oder de stauracin (vom storax, oder von σταυρος, mit Krenzen besticke). Nach Behandlung und Schmuck heißen sie cum periclysi (mit Borten), de blatta ornata in circuitu de olovero (ganz purpurn, von όdos und verus sc. color.), de chrysoclavo cum historia (mit Gosbnößen oder Punkten), quadrapola (nach Busengerus beim Ducange vestes, an den vier Ecken auro textae, aut serico, vel tabulis auroclavatis); sundata (d. i. auro textus, acu pictus). — Für getriebene Sisbers und Gosbarbeit findet sich der gewöhnliche Ausbruck anaglyphus oder sculptilis. Das christliche Musseum des Batican gibt nur einige schwache Vorstellungen von jener alten Kunst.

zur Zeit Domitian's gefangen nach Rom geführt wurde. Die Senker ergriffen den Seiligen, schoren ihm sein langes Lockenhaar, aus Furcht, er möchte darin eine wunderwirfende Zauberkraft bewahren, und sie stürzten ihn nacht in ein Gefäß voll siedenden Deles. Aber der Prophet stieg unversehrt aus diesem Bade, und die betroffenen Richter wagten keine andere Marter mehr. Nachdem sie ihn zur Berban= nung auf eine Insel verdammt hatten, verließ S. Johannes ungefränkt Rom, um in der Einfamkeit von Bathmos zu leben, wo ihm der Geist Gottes die Geheimnisse des Universum's enthüllte, die er in sein apokalyptisches Gedicht nieder= legte. Obwol nun alte Legendenbücher der Griechen die Marter des Apostels nach Ephesus versetten, haben sie doch die Lateiner für Rom beansprucht. Schon im vierten Jahrhundert zeigten die Römer vor dem lateinischen Tor (welches freilich zur Zeit Domitian's nicht vorhanden war) einen Ort, wo Johannes ins siedende Del hinabgestürzt worden sei; 1 und in unbekannter Zeit erbaute man bort ein Dratorium. Vielleicht lag es da, wo heute die kleine achteckige Capelle S. Giovanni in Oleo steht, ein Bau vom Sahr 1509, nabe am lateinischen Tor. Aber die Zeit der Gründung der Bafilika selbst ist ungewiß: sie liegt schräg jener Capelle gegen= über, und ihr gegenwärtiger Bau mit dem Kloster daneben

¹ Tertussian spricht zuerst von der Marter des Johannes in Rom: in oleum igneum demersus nihil passus est, in insulam relegatur. Man sehe die Martyrolog, ad diem 6. Maii. Die gewöhnliche Phrase ist: ante Portam Latinam in serventis olei dolium missus est; so auch in den Mirabissien. Das richtige juxta Portam Latinam beim Anast. ist in ante verwandelt, und die Kirche heißt noch heute S. Giovanni avanti Porta Latina, oder a Porta Latina. Ihre Geschichte schrieb Crescimbeni: L'istoria della chiesa di S. G. a P. Latina, Rom. 1716, worin er auch die Legenden zusammenstellt.

ftammt erst aus dem elsten oder zwölsten Jahrhundert. Doch gab es schon zur Zeit Hadrian's eine Kirche des S. Johannis juxta portam Latinam, die er völlig wieder herstellte. Weil das Fest des Heiligen am 6. Mai bereits im Liber Sacramentalis Gregor's des Großen verzeichnet ist, behauptet man, daß die Kirche schon im fünsten Jahrhundert bestand, und man schließt aus der Tradition, daß sie auf den Ruinen des Tempels der Diana errichtet worden war. <sup>1</sup> Doch dies sind nur Sagen und Vermutungen.

Die andere Kirche, die uns in eine viel bekann= tere Gegend Rom's führt, gehört heute zu den ältesten und anziehendsten Basiliken der Stadt. Dort wo in der VIII. Region das Forum Boarium gegen den Tiber aus= ging, standen noch zur Zeit Hadrian's viele Seidentempel. Zwei von ihnen, am Fluß und bei der Palatinischen Brücke, hat die Zeit ziemlich unversehrt erhalten; man nennt sie heute die Tempel der Vesta und der Fortuna Virilis. Außer ihnen erhoben sich unter dem Aventin und nach dem Circus Maximus zu ein Tempel der Pudicitia Patricia und mehre Heiligtümer des Herkules, dessen uraltem, an Evander und Cacus erinnernden Dienst jene Gegend besonders ge= weiht war. Dort lag auch die berühmte Ara Maxima des Herkules. Das Christentum hatte gegen den Palatin und das Forum hin schon frühe in den Kirchen des S. Theodor, des S. Georg und der S. Anastasia seinen Sit aufgeschlagen, aber diese Seite des Forum Boarium war von ihm kaum berührt worden. Die kleinen Tempel der

<sup>&#</sup>x27; Crescimbeni a. a. D. II. c. 1. Die bortige Gegend zwischen ber Latina und Appia ist ausgezeichnet burch bie Gräber ber Scipionen und die berühmtesten Columbarien Rom's.

Besta und der Fortuna standen verschlossen, die Heiligtumer des Herkules waren verschmäht, und der nahe Circus Marimus bewahrte diefer Gegend trot aller Berwüftung noch immer den großen Charakter der Vorzeit. Jedoch in einen dieser Tempel war das Christentum schon lange vor Hadrian eingedrungen. Eine kleine Kirche hatte sich in den Ruinen bes prächtigen Gebäudes eingefunden, welches dem Bestatempel gegenüber am Kuße des Aventin lag. Dies ist die beutige S. Maria in Cosmedin, oder wegen der antiken Cloakenmaske in ihrer Vorhalle Bocca della verità vom Volk genannt. Es ist jedoch ungewiß, ob jenes antike Ge= bäude ber Tempel der Pudicitia Patricia war. 1 Die Kirche wurde in seinem Innern dergestalt eingerichtet, daß die Säulen des Periftils zum Teil frei stehn blieben, wie man es heute an S. Lorenzo in Miranda innerhalb des Tempels der Faustina sieht. Und noch jetzt erkennt man den Tempel wieder, denn in einem Nebengebäude der Kirche stehn die Reste der alten Cella, und acht schöne cannellirte Säulen der Fronte sind in der Kirchenfagade eingemauert.

Wir wissen nicht, wann diese Basilika entstand; am Ende des sechsten Jahrhunderts war sie schon eine Diaconie unter dem Titel S. Maria in schola Graeca. Dieser Name erklärt sich aus einer Genossenschaft (schola) von Griechen, die dort ansäßig waren, und deren Andenken noch beute die Via della Greca daselbst bewahrt. Denn der

<sup>&#</sup>x27; Hinter bem Tempel ber Pubicitia Patricia lag nahe ber Aunbtempel bes Herfules Bictor und die Ara Maxima. Siehe barüber de Rossi l'ara Massima ed il tempio d'Ercole nel Foro Boario. Roma 1854. S. 7. Zur Zeit Sixtus IV. ward aus den Trümmern eines Rundbaus der befannte capitolinische Herfules von vergoldeter Bronze hervorgezogen, eine manierirte Figur mittlerer Kaiserzeit.

griechischen Gemeinde gehörte nicht allein die Diaconie, sondern auch die Gegend umber wurde Schola Graecorum, und noch im zehnten Jahrhundert das dortige Flußuser Ripa graeca genannt. <sup>1</sup> Bielleicht gab man der Basilika selbst den Namen zum Unterschied von der S. Maria antiqua (oder nova seit Leo's IV. Zeit) in der Nähe des Titusbogens. <sup>2</sup> Im achten Jahrhundert wurde die Bezeichnung in Schola Graeca allein gebraucht, und erst nach Hadrian's Umbau soll auch der Name in Cosmedin ausgesommen sein. Der Lebensbeschreiber des Papsts erklärt ihn so, daß die Kirche wegen ihrer prächtigen Erneuerung mit Necht zu einer Cosmedin (d. h. geschmückten) wurde. <sup>3</sup> Eben diesen Titel führte

¹ Dies geht hervor aus dem Anon. von Einsiedeln, der auf dem Wege nach S. Haul unterscheidet: Inde per scholam Graecorum. ibi in sinistra ecclesia Graecorum. Im Itinerarium desselben Anon. ist jedoch die Bezeichnung Scola Greca in Via Appia nicht ganz genau, da sie nur die Nähe dieser Straße anzeigt, und Circus Maximus, Aventinus, Septizonium die Lage überhaupt deutlich machen. In Navenna wird eine Schola Graeca um 572 erwähnt; beim Marini Pap. n. CXX. p. 185: Leonti Medici ab Schola Graeca. Sie bezeichnet wol eher einen Vicus, als eine Zunst griechischer Aerzte, wie Marini in der Note 24 glaubt. — Beim Nerini de templo S. Bonis. 2c. append. I. heißt es im Dipsom Otto's III.: seu in rippa Graeca, vel in Aventino 2c. Man sese Erescimbeni: Istoria della Basilica di S. Maria in Cosmedin (Nom 1715), ein gesehrtes Werf jenes Custos der Arcadia und Canonicus derselben Kirche, welches er noch durch seinen stato della Chiesa di S. M. in Cosm. Rom. 1719 ergänzte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Anon. von Salzburg (beim Acuin a. a. D. S. 600) führt folgende Marienfirchen in Rom auf: Maria Major (so wurde also schon das mals die S. Maria ad Praesepe genannt), Maria antiqua, Maria rotunda, Maria transtyberim. Er nennt die Schola Graeca nicht, weil er wahrsscheinlich vor Hadrian's Ban schrieb. Daß diese Notitia im 8. saec. und nicht früher versaßt wurde, entnehme ich daraus, daß der Schreiber die Caspelle der S. Betronilla am S. Beter kinnt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diaconiam vero s, dei Genitricis, semperque virginis Mariae Scholae Graecae, quae appellatur Cosmedin — — veram Cosmedin amplissimam a novo reparavit. Anast. n. 341.

eine alte Marienfirche in Navenna, eine andere in Neapel, und vielleicht rührte er von einem Plat in Constantinopel her. Denn die Griechen in Rom, Navenna, Neapel und an anderen Orten übertrugen aus Pietät für ihre Heimat manschen Namen. In Navenna gab es außer der S. Maria in Cosmedin auch eine S. Maria in Blachernis, zum Ansdensen an die gleichnamige Kirche der Pulcheria in Byzanz, wo eine Vorstadt also hieß, und selbst in Rom lag auf dem Aventin ein Ort ad Balcernas oder Blanchernas genannt. Uns solchem Grunde gaben wol die Griechen jener Diaconie den Zusatz in Cosmedin, aber seine eigentliche Bedeutung verschmolz mit dem Begriff Kosmos oder Schnuck, und die S. Maria in Cosmedin wurde durch S. Maria Ornata erklärt.

Hadrian fand die Diaconie als ein verfallnes Dratorium vor, und noch überragten sie die Ruinen des alten Tempels. Er ließ diese gewaltigen Travertinquadern abtragen, 2 dann baute er eine Basilika mit drei Schiffen und Tribünen, und stellte eine Borhalle auf, die später nach der Mitte des neunten Jahrhunderts von Nicolaus I. erneuert

<sup>&#</sup>x27;Nerini de Coenob. SS. Bonif. et Alex. p. 33. 37: Monasterii S. Bonifacii — et Alexii — quod ponitur in Abentinum loco, qui dicitur Balcerna. Das in Cosmedin, in Blachernis entspricht in Navenna bem S. Apollinaris in Classe, in Nom tem S. Georgio in Velabro 20. Wenn das in Ort ober Titel bezeichnete, wie in Lucina, in Damaso 20., zeigt es bisweisen auch Eigenschaften an: einige Kirchen Italiens bießen in Coelo aureo von ihren goldig schimmernten Tecken; eine Kirche Nom's heißt von einem Altar in Ara Coeli. — Ich bemerke endlich, daß selbst Carl ter Größe seinen Pasast in Aachen zur Erinnerung an Nom in Lateranis nannte.

<sup>2</sup> Maximum monumentum de Tiburtino tufo super cam dependens per anni circulum plurimam multitudinem populi congregans — demolitus est: diese Wertseute arbeiteten also ungefähr so langsfam, wie die heutigen Leute von ber Beneficenza in Rom, die einen Handsfarren kannt in einer Stunde voll füllen.

wurde. 1 Ueberhaupt hat der völlige Umbau unter Calirtus II. und anderen Bäpsten die Kirche sehr verändert. Sie ist nun eins der schönsten Denkmäler mittelaltriger Kunft des zwölften und dreizehnten Sahrhunderts, denn die Musive ihres Bodens, ihre Ambonen und Tabernakel gehören dieser Beriode an. Rur ber Turm stammt aus bem achten Säculum. Er ift viereckig und unverjüngt, wie alle alten römischen Türme, schlank und leicht in einer Höhe von 162 Palm, von 20 Palm Breite, und durch sieben Reiben von Fenstern gegliedert, indem ihrer je drei durch kleine Säulen von einander getrennt werden. 2 Außer dem Turm gehören jener Zeit nur noch einige Inschriften an. Deren zwei sind im Bor= ticus eingemauert, Schenkungsurfunden des Dur Custathius und eines Gregorius in sehr rober Schrift. Diese Männer, (Eustathius war zugleich Dispensator der Diaconie) schenkten der Kirche viele Grundstücke, und darunter auch Weinberge am Monte Testaccio. Nur um dieses berühmten Hügels willen führen wir überhaupt jene Inschriften hier an, denn der Name Testaccio wird gerade dort zum erstenmal genannt. 3 Zwischen dem Aventin, den Mauern am oftiensischen

' Man fieht heute im Porticus eine alte Sculptur eingemauert, bie gleichsam eine Fagabe von acht Bogen barstellt, mit ber von Crescimbeni erklärten Inschrift:

Honoris Dei et sanctae Dei Genitricis Mariae

Pontificatus Domini Adriani Papae ego Gregorius Notarius. Dies Curiofum bedeutet weber die Façade der Borhalle, noch die von Sadrian hergestellte Jobia, sondern es scheint mir der verzierende Namen irgend einer Inschrift gewesen zu sein.

<sup>2</sup> In Rom sind die Türme der S. Maria Nova (heute S. Francesca Romana) und der SS. Giovanni e Paolo wössig dem von der S. Maria in Cosmedin gleich construirt.

3 Item Bineas Tabularum 115. qui sunt in Testacio. Es sind Beinberge im campus Testaceus zu verstehen. Die Tabulae sind

Tor und dem Tiberfluß erhebt sich der 200 Palm hohe Hügel, als eine Pyramide von zerbrochenen tonernen Gefäßen, gleich= fam der symbolische Grabhügel des alten Rom und seiner in Scherben gegangenen Herrlichkeit. Niemand weiß zu fagen, wann und wie er entstand. Er erhob sich, als Rom zerfiel, und wie die Natur oder die Geschichte alles Werden und Vergebn oft durch tiefsinnige Symbole absichtslos zu kenn= zeichnen pflegt, wurde hier, nicht weit von der Cestiuspyra= mide, aus Gefäßen Rom's den sieben Sügeln selber noch ein Scherbenberg hinzugefügt. Ja, jenes Bild in der Homilie Gregor's, wo der Papft Rom mit einem siedenden und dann zerschlagenen Topf verglich, scheint hier seinen Ursprung ge= funden zu haben. Die Römer, die den feltfamen Hügel nach und nach zusammenhäuften, konnten in ihm wahrlich das Sinnbild ihrer Geschichte sehn, sie nannten ihn von jenen Topfscherben Mons Testaceus, und das sagenkundige Mittelalter wußte zu erzählen, daß er aus den zerbrochenen Basen entstand, in welchen einst die Bölker des römischen Reichs ihr Gold und Silber als Tribut nach dem alten Rom zu bringen pflegten. 1

5. Zustand der Wissenschaften zur Zeit Habrian's. Unwissenheit der Römer. Cultur der Langobarden. Abalberga. Paul Diaconus. Schulen in Rom. Die geistliche Musik. Berschwinden der Poesie. Die epigrammatische Dichtung. Ruin der lateinischen Sprache. Erste Anfänge der neu-römischen Sprache.

Wir schließen dies Capitel mit einem Blick auf die Cultur der Wissenschaften im Zeitalter Hadrian's, nachdem

Adermaße. Uebrigens find biese Inschriften schätzenswerte Denkmäser bes barbarischen Latein jener Epoche. — hente ist ber Monte Testaccio mit Beinschenken unnkränzt, über welche bie Scherben emporragen — ein tiefsinniges Lebensbild, bas einen Horaz ober Hasis würde begeistert haben.

1 Nibby Roma nel 1838 I. p. 32 meint, ber Testaccio entstand nicht vor saec. IV, weil man während bes Ausgrabens von Grotten in ihm

wir die große Kunstthätigkeit des damaligen Rom mit Bergnügen betrachtet haben. Aber es scheint, daß die Stadt alle geistigen Kräfte in der bildenden Kunst erschöpfte, und feine mehr für jene aufzuwenden hatte. Denn tiefe Finster= niß bedeckt die literarischen Schulen jener Epoche Rom's. Das Wissen der römischen Geistlichen war freilich schon lange durch die Kenntnisse des Auslandes beschämt, und Mönche des fernen Frland's und England's fonnten Rom meistern, aus dem doch vor nicht allzu langer Zeit ihre Klöster hervorge= gangen waren. Seit Gregor's des Großen Zeit gab es dort Niemand, der es hätte wagen dürfen, mit einem Beda oder Alcuin, Aldbelmus, Theodulf von Orleans, mit einem Isidor und Paul Diaconus ein gelehrtes Gespräch zu führen. Kein Papst strebte mehr, durch Verfassen theologischer Werke sich dem Ruhm eines Gregor oder Lev zu nähern, und es wurde schon als eine That angesehn, daß der Papst Zacharias die Dialoge Gregor's in das Griechische übertrug.

Die Mönche in den Alöstern Rom's mußten die Augen niederschlagen, wenn man ihnen von den Kenntnissen ihrer Ordensbrüder im Aloster des heiligen Columban zu Bobbio oder in Monte Casino erzählte. Die Langobarden, von den Päpsten als stinkender Auswurf des Menschengeschlechts gemißhandelt, rächten sich schweigend an den unwissenden Römern durch ihre Bildung in den freien Wissenschaften. Pavia

antife Gräber fand; und er entstand nicht, als solche alte Basen schon außer Gebrauch waren; zur Zeit Thecdorich's mag er bereits bestanden haben. Nardini Rom. III. ant. p. 320 leitet seine Entstehung von der dort seit Alters wohnenden Töpferzunft her, und Andreas Fulvius und Lucius Faunus sind derzelben Ansicht. Ficoroni glaubt ihn aus Trümmern von Columbarien ausgehäuft, und ich bin zufrieden, daß sich der Testaccio vor dem Blick der Archäologen in einen poetischen Schleier hillt.

glänzte bis zum Fall ihres Reichs durch gelehrte Studien; der Grammatiker Felix vererbte dort sein Wissen auf den gefeierten Flavianus, und dieser bildete ein Talent seiner Reit, feinen langobardischen Schüler Paul Diaconus, ber als Boet und Geschichtschreiber unter seinen Zeitgenoffen fich mit Ruhm bedeckte. Der Untergang der Langobarden ist durch Warnefried's naive Feder nicht beschrieben, aber durch seinen Geist verschönert worden, und den Fall des unglücklichen Desiderius milbert das Genie einer seiner eigenen Töchter. Dies war Abalberga, Gemalin des Arichis von Benevent, eine Fürstin von hohem Verstande und von aufrichtiger Liebe zu den Wissenschaften. Sie ist die zweite der Frauen Ita= lien's, die im Mittelalter durch ihren Ginfluß auf die Cultur geglänzt haben, und um so rühmenswerter, weil sie in jenem frühen Jahrhundert lebte, und weil ihr gleichbegabte Frauen erst in weit späteren Zeiten auftraten. Denn die ersten vier Jahrhunderte nach dem Sturz des römischen Reichs find nur durch zwei seltne Frauen in Italien ausgezeichnet, durch Theodorich's Tochter Amalaguntha, und durch Desiderius Tochter Adalberga, und beide waren deutschen Stammes. Ueberhaupt wird die Barbarei jener Epoche des Verfalls durch diesen Mangel an edeln, hervorragenden Frauengestalten flar bewiesen.

Paul Diaconus, ehemals Secretär des Königs Desiderius, genoß in Benevent oder in Monte Casino die Freundschaft des Arichis, und er schrieb auf Adalberga's Antrieb die Historia Miscella, eine Vermehrung und Fortsetzung des Eutrop. An dem reichen Hose von Benevent und von Salerno wurden die Künste der Abetorif und Geschichtschreibung mitten im Tumult der Umwälzung Italien's gepslegt, die

langobardische Fürstin aber wußte ebensoleicht die "goldenen Sentenzen der Philosophen, als die Perlen der Poeten" im Gespräche auszugeben, und die Geschichte der Völker war ihr nicht minder bekannt, als die der Heiligen.

In Benevent, in Mailand und Pavia wurden Grammatik, Dialektik und Jurisprudenz in Schulen gelehrt, doch in Rom ward die weltliche Wissenschaft nach und nach von den kirchlichen Bedürfnissen verdrängt. Wir hören nichts von ausgezeichneten Schulen oder Professoren der liberalen Wissenschaften, obwol es solche Lehrer freilich dort gab. Denn Carl der Große selbst nahm im Jahre 787 Grammatiker und Arithmetiker aus Rom mit sich nach dem Frankenland, damit sie dort Schulen errichteten; 2 und Rom wurde noch mit

¹ In der Widmung an Adalberga vor der Historia Miscella rühmt Paul das Genie der Fürstin, indem er sagt: ipsa quoque subtili ingenio sagacissimo studio prudentium arcana rimeris, ita ut philosophorum aurata eloquia poetarum gemmea tidi dicta in promptu sint; historiis etiam seu commentis tam divinis inhaerens, quam mundanis. — Die Sarkophage der Fürsten von Benevent wurden mit sangen Versen gesschmildt. Von Arichis rühmte der Poet:

Quod logos et physis, moderans quod ethica pangit, Omnia condiderat mentis in arce suae.

Von Romnald:

Grammatica pollens, mundana lege togatus. Siehe biese Spitaphe beim Pellegrini a. a. D.

<sup>2</sup> Es finden sich im Tom. V. Classicor. Auctor. des Mai p. 420 sq. unter den Carmina varia aevi Karolini mehre Epigramme auf die Gramsmatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie, Medicin. Sie sind einem Codex des saec. X entnommen, welcher lateinische Gedichte das saec. VIII enthält. Da in einem derselben (n. XXI) Boethins noster genannt wird, so scheint es sast, daß diese Ausschien von römischen Lehrern herrührten. — In der Schule von Tours sas man in dem Saal, wo die Copissen abstricken, Berse des Allcuin, welche ihnen Sorgsamkeit anbesahlen: J. J. Ampère, Hist. Littéraire de la France 2c, III. p. 74.

traditioneller Ehrfurcht als die Mutter der sieben humanen Künste betrachtet, wenn sich auch kein Genie mehr in ihnen erhob. Nur die Musik blübte in der von S. Gregor einst errichteten Schule des Lateran: die Regeln des Kirchenge= sanges wurden in ihr bewahrt, die Carolinger aber bolten sich von dort ber' Meister des Gesangs und des Orgelspiels, oder ließen fränkische Mönche im Lateran unterweisen. Unter anderen gab Hadrian Carl zwei berühmte papstliche Sänger Theodorus und Benedictus mit, und der König stellte den einen in Met, den andern in Soissons als Lehrer des römi= schen Kirchengesanges an. Doch diese Männer flagten, daß sie den Kehlen der barbarisch frächzenden Franken niemals einen Triller zu entlocken vermochten. 1 Die geiftliche Musik blübte also in Nom unter dem Schutz der heiligen Cacilia, aber die Muse der Poesie wurde kaum mehr gehört. Die Cultur der profanen Poeten oder Redner, die im elften Jahrhundert hie und da wieder aufzutauchen begann, war, wie es scheint, seit dem Sturz des Gothenreichs verkommen, und Gregor der Große mochte zu ihrem Ruin viel beigetragen haben. Freilich gab es nach dem fünften Jahrhundert noch einige Mythographen, welche die Fabeln der Alten er= klärten und kurz zusammenstellten, doch es ist fraglich, ob sie in Nom schrieben. 2 Nach Arator trat dort kein Boet mehr auf; Homer, Virgil und Horaz aber waren bekannter

<sup>&#</sup>x27;Tremulas vel vinnulas, sive collisibiles vel secabiles voces in cantu non poterant perfecte exprimere Franci, naturali voce barbarica frangentes in gutture voces, fagen bie Annales Lauriss. a. 787 in ben Mon. Germ. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Angelo Mai gab im Tom. III. ter Classic. Auctor. trei Baticanische Mythographen herans. Im saec. VI schrieb noch ein Bischof Martinus von Braga in Portugal ein Büchkein de origine idolorum. ibid. p. 379 sq.

am Hof der Franken als in Rom, und während dort Angilbert "der Homer" Carl's, und Alcuin Poeme verfaßten, in denen sie die Klarheit und Eleganz des Birgil nicht immer ganz unglücklich nachahmten, find die einzigen Spuren, daß in Rom noch Dichtkunft und Metrik der Alten geübt wurde, in den Grabschriften zu suchen. Die Musen führten in dieser Stadt der Todten nur noch ein unterirdisches Leben und hefteten, selbst untergebend, ihre Seufzer an Gräber. Gleichsam eine eigene Gattung von Poesie hatte sich aus diesem Gebrauch christlicher Grabschriften gebildet, doch ihre Blüte schon nach der Mitte des vierten Jahrhunderts erreicht, wo das Talent des Papsts Damasus, eines Portugiesen, die Katakomben Rom's mit eleganten Versen in heroischem Metrum zierte, die wir noch heute mit Teilnahme hie und da an Ort und Stelle lefen. Die schwermütigste aller Dich= tungsarten war zugleich die einzige, die in Rom niemals ausstarb, und die Klöster, Kirchen und Cometerien der Stadt liefern eine große Sammlung von poetischen Beiträgen der Todtenmuse aller Epochen bis gegen das Ende des fünfzehnten Sahrhunderts; mit dem sechsten Säculum wur= den sie in Sprache und Metrum freilich barbarisch genug. Römische Mönche oder Priester waren die Dichter solcher Epigramme, doch nicht immer. Als der Angelnkönig Cedoald in Rom gestorben war, wollte man ihm ein glänzendes Epigranim verfassen, aber es scheint, daß bereits im Jahr 689 kein römischer Poet gefunden wurde, dessen Talent dieser Aufgabe gewachsen war. Man übertrug das Gedicht dem gerade in Rom wegen eines Processes anwesenden Benedictus Crispus, Bischof von Mailand, und dieser schon erprobte Poet verfaßte das überladene Epitaph, welches wir

kennen. <sup>1</sup> Selbst das gleich lange Epigramm auf den Papst Hadrian, eins der besten in jener Zeit, war nicht von einem Römer gemacht, denn diese Verse von mäßiger Eleganz des Ausdrucks, und von mehr Wärme des Gefühls entsprangen dem Talent Carl's des Großen selber, und wurden wahrsscheinlich von Alcuin stillssirt.

Carl, dessen Schüler in allem Wissen, in der Grammatik aber, wozu auch die Metrik und Poesie gehörte, durch Petrus von Pisa belehrt, liebte es, an seine Freunde disweilen Spisteln in Versen zu richten; er schrieb solche selbst an Hadrian, und der Papsk vergaß nicht, sie als wolwollender Kritiker zu loben. Ich habe, schreibt er ihm zurück, die vortresslichen und zierlichen, die honigtriesenden Verse Eures erlauchten königlichen und Gott geweihten Genie's empfangen, geöffnet, Vers für Vers gelesen, und mit Wonne ihren kräftigen Ausdruck in mich aufgenommen; 2 und er selbst, durch Talent wie Bildung der bedeutendste Mann Nom's, erwiederte diese Galanterien bisweilen in Versen, von denen wir noch einige lesen. Sie sind in Akrostichen gekünstelt, und Ausdruck wie Metrik ist nicht schlechter als ihre Zeit. 3

Im Allgemeinen läßt sich die tiefe Berderbniß der lateinischen Sprache im achten Jahrhundert bemerken. Die Briefe

Benedictus († 725) bichtete als Diaconus auch einen libellus medicinae, b. i. Epigramme auf die Behandlung verschiedener Krankheiten, die ich den Aerzten empfehle. Angelo Mai gibt sie a. a. D. V. p. 391 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praecellentissimos atque nitidissimos Deo dicatae regalis praecelsae scientiae vestrae mellifluos suscepimus versus, quos reserantes atque sigillatim relegentes, eorum robur cum nimio amplectimur amore. Cod. Carol. LXXXI. beim Cenni LXXXVIII. p. 473 aus bem Jahr 787.

<sup>3</sup> Diese poetische Spistel steht beim Dom Beugnet V. p. 403 und beim Labbe Concil. VIII. p. 584, als Borwort des Cod. Canonum, welchen ber Bauft Carl in Rom schenkte.

ber Päpste an die Carolinger, die wir so oft als Documente der Geschichte zu Rate gezogen haben, liefern dem Geschicht= schreiber des Ruins der lateinischen Sprache ein großes Material. Aus der Kanzelei des Lateran hervorgegangen, von den Päpsten selber diktirt, von den Beamten des Scrinium's oder Archivs redigirt, nehmen sie die beste Latinität in Anspruch, deren Rom damals fähig war. Aber es ist ein tiefer Abstand von der prunkenden Cloquenz der Rescripte Cassio= dor's zu dem Stil dieser papstlichen Briefe, worin nicht Logik noch Grammatik mehr sichtbar ist, und vor allen zeich= nen sich die Schreiben Stephan's III. durch einen leeren Phrasenschmuck aus. Die Unfähigkeit, die Gedanken klar zu entwickeln, kommt in allen der Barbarei der Sprache gleich. Wenn nun hier, im Liber Pontificalis, und im Liber Diurnus mit Recht das beste damalige Latein der Römer gesucht werden darf, so mag man sich leicht vorstellen, wie die Sprache des gewöhnlichen Lebens in Rom war. Wir schließen auf ihren Zustand mit einigem Grund aus den Documenten jener Veriode, mögen sie Schenkungsurkunden, Aften gerichtlicher Verhandlungen, Grabschriften oder andere Inschriften sein; wir erkennen überall, wie aus dem abgetragenen Gewand des alten Latein die noch unbeholfne Geburt der neu-römischen Sprache hervorsieht. Es hat sich indeh kein einziges Fragment der damaligen Volkssprache Rom's bis auf uns erhalten; während die Deutschen und die Franzosen in dem berühmten Schwur Ludwig's und Carl's des Kahlen ein unschätzbares Document der Lingua Romana und ber deutschen Sprache vom Jahr 842 besitzen, gibt es kein foldes der lingua volgare Rom's aus jener und selbst aus späterer Zeit. Man ist durchaus berechtigt zu erklären, daß

eine solche vorhanden, und daß sie von dem verdorbenen Latein der Notare verschieden war. Nur dürfte sich diese Ansicht etwas beschränken lassen: nirgends in der Welt mußte sich die Lingua Latina länger im Volk behaupten, als in der Stadt Rom, ihrem Baterlande, und es findet sich nirgend eine Andeutung, daß die Römer jener Zeit die Predigten der Priester und die Verhandlungen der Notare aus dem Latein in's Bulgar sich übersetzen ließen, wie es in Gallien geschah. Freilich mußte das bereits gründlich genug verderbte Latein der Notare im Munde des Volks noch corrumpirter fein. 1 Es ist aber nur Einbildung, diese Verderbniß auf Rechnung der Gothen und Langobarden zu setzen, statt sie aus natürlichen Processen des Verfalls zu erklären. Der stolze Bau der lateinischen Sprache zertrümmerte ebenso in sich felbst, wie Rom mit seinen Tempeln und Valästen, und wenn man jene Documente bes achten Jahrhunderts liest, sieht man vor sich die Ruinen der Sprache des Cicero und Virgil und sieht in dieselben das driftlich romanische Sprachwesen fich umgestaltend einleben. Die Sprache bes achten Saculum's ift das völlige Abbild der Stadt Rom und der Contrafte ihrer Architektur und ihrer Lebensformen überhaupt, da überall die majestätische Larve des Altertums noch über den neuen Vildungen emporragte. Die grammatische Un= fähigkeit entsprang aus diesem Widerspruch des Todten und Lebendigen; die klaren und logischen Sprachgesete ber alten Nömer waren zersprengt, und das alte Latein, die Sprache der Helden und der Staatsmänner, hörte mit dem Fall der beidnischen Religion und alten Staatsgesellschaft allmälig auf, als ein lebendiger Strom zu fließen. Es erstarrte, zerbröckelte

<sup>&#</sup>x27; 3d beziehe mich auf die XXXII. Differtation Muratori's.

und verwandelte sich langsam — eins der schönsten, ja wunderbarften Phänomene der Geschichte menschlicher Cultur= processe. Das Unorganische in ihr gleicht den Musiven Rom's, und jene Sprache des achten und neunten Jahrhunderts ist wie sie greisenhaft, düster, wieder starrend von Ueberschweng= lichkeit, ohne wahrhaft lebendige Grazie, aber doch in ihrer Unbeholfenheit, die Ideen auszudrücken, rührend genug. Der Nebergang in das Neuvulgäre endlich wird durch träge Verstümmlung der Ausgänge, durch Abwerfen der römischen Endconsonanten, die der Zunge und dem Ohr bereits schwer fielen, durch Vermischen der Vocale, Vertauschen der Mit= lauter, durch Annahme des Artifels, allmälig bewirft, so daß die Unfähigkeit, Cafus oder Geschlechtsform zu behaupten, schon im achten Jahrhundert italienisch klingende Formen erzeugt, die dann im zehnten und elften Säculum die völlige Oberhand gewinnen. 1

¹ Schon aus den Diplomen von Farfa und Subiaco läßt sich eine reiche Blumenlese von Barbarismen aufstellen, worin nur hie und da wirklich langobardischer Einfluß verspilrt wird (wie gualdus, guadia, durda 2c.). Die Bertauschung von dend v (dictoria, cavalli 2c.) ist schon älter. Städtenamen werden schon italienisch stingend: ich sinde in Schriften jener Zeit: ad Salerno; in Rom sagte man schon Porta Majore im Nominativ, wie casale, quod dicitur castro majore; seit dem saec. VIII gedrauchte man überhaupt die auf Bocase endigenden Casus gern als Nominativ und Accusativ, 3. B.: Leonem religioso et angelico addate — per Sadurrum vel Germano suo — regno tendentes Francorum — faciens quotidiana missa — statt meo schon mio — statt ire häusig iri. Die Charaktere der Inschriften sind dem entsprechend, willkürsich und regelsos. Wer sie nicht auf den Steinen in Kom selbst kesen kaum, sindet sie sür jede Epoche beim Madisson De re diplomatica.

## Sechstes Capitel.

1. Innere Zustände Rom's und der Römer. Die drei Klaffen des römischen Bolks. Mititärische Organisation der Bürger. Der Exercitus Romanus. Das System der Scholen. Allgemeinheit des Zunftwesens. Die Scholen der Fremden: der Sachsen, Franken, Langedarben und Friesen, der Griechen und der Juden in Rom.

Dieses Capitel wird versuchen, die bürgerlichen Zustände der Stadt Rom im achten Jahrhundert darzustellen, und es wird wegen des Mangels der Quellen wie des Talents des Berfassers, eins der schwächsten in diesem schwierigen Werke sein.

Eine dreifache Zusammensetzung der Klassen aller Römer ist lange von uns bemerkt worden: die geistliche, die militärische, und die des geringeren Standes der römischen Bürger, oder Clerus, Adel und Bolk im allgemeinen, denn im besondern gehn Clerus und Adel hie und da in dem Begriff von Judices und Optimaten in einander über, wie der bewaffnete Bürgerstand auch der niederen Grade in die Militia eintritt, als deren Häupter die reichen und durch namhastes Geschlecht ausgezeichneten Römer erkannt werden. Die innere Organisation Rom's in Bezug auf diese drei großen Klassen, von welchen der Papst gewählt wurde, darzulegen, ist das zweiselhasteste Unternehmen für den Geschichtschreiber der

Stadt, und die Ungewißheit wird durch das Nebergehn der geistlichen und weltlichen Elemente in einander außerordentlich vermehrt.

Bur Zeit der Gothen war die römische Kirche, wie jedes andre Bistum, auf ihre eigenen Angelegenheiten beschränkt gewesen, welche von denen der Stadt strenge gesondert blieben: diese fuhr fort, von dem Senat und den althergebrach= ten Beamten verwaltet, vom Präfecten gerichtet zu werden. Während der byzantinischen Herrschaft waren es kaiserliche Judices, welche an der Spike aller weltlichen Dinge Rom's standen; aber auch schon in dieser Periode haben wir das Dunkel des städtischen Wesens beklagt, und nur mit Sicherheit das allmälige Erlöschen fast aller jener Einrichtungen erkannt, die zu Cassiodor's Zeit noch aufrecht standen. Eine Epoche indeß machte große Umwandlungen kenntlich: die Bedrängniß durch die Langobarden rief eine kriegerische Organisation ins Leben, welche Vornehme und Geringe in eine Miliz vereinigte, und durch einen Zeitraum von fast zwei= bundert Jahren trug Rom vorwiegend den Charafter einer Stadt, die in zwei Systeme, das kirchliche und das mili= tische, getrennt war. Wenigstens traten alle weltlichen Gin= richtungen entschieden als militische auf, und wenn wir Titel von Beamten in Rom entdeckten, waren sie meistens nur die der Duces, Magistri Militum, der Tribunen und bisweilen der Comites und Chartularii. Die Unfähigkeit der byzantinischen Regierung zeigte sich in nichts deutlicher, als in der gänzlichen Vernachläffigung des Heersystems. Wenn die Exarchen in Rom und in anderen Städten ergebene fai= ferliche Truppen zu erhalten vermochten, so würde Byzanz das aufstrebende Papstum unterdrückt, und die Losreißung

Rom's für lange Zeit verhindert haben. Aber die ohnmächtige Politik der Griechen begnügte sich mit dem Eintreiben der Steuern; im Uebrigen überließ sie die Provinzen ihrem Geschick und ihrer eigenen Hülfe.

Die Bürger Rom's fabn sich zu ihrem Glück gezwungen wieder die Waffen zu ergreifen, welche sie durch so lange Zeit Mietlingen überlassen hatten. Im Dienst der Republik oder bes Reichs stehend, empfingen sie jedoch vom Raiser Sold und gehorchten dem Dux oder den Anführern, welche ihnen der Exarch gab. Auf diesen Exercitus Romanus übte der Papst in der ersten Sälfte des siebenten Jahrhunderts noch feinen Ginfluß aus: dies beweist fein Aufstand in Rom, als der Chartularius Mauricius zur Zeit des Papsts Ceverinus den lateranischen Kirchenschaß mit Beschlag belegte, und ferner die Rebellion desselben byzantinischen Beamten gegen den Erarchen, welche vom römischen Seer anfangs unterstützt ward. Erst zur Zeit Martin's I. entdeckten wir eine nationale Haltung des Exercitus, und die Exarchen begannen auf die Stimmung deffelben Gewicht zu legen. Seit= her bildete sich der rein städtische Charafter der Miliz fester aus; der Geiz und die Schwäche der Byzantiner überließ dem Kirchenschat die Löhnung an das Heer, der fortbauernde Rampf der Päpste gegen die Repereien der Raiser stärkte den nationalen Geift beffelben, und wir haben in den ersten Bewegungen des Bilderstreits gesehn, wie eben dieser Exercitus als die Stütze des Papsts auftrat, und ihm seine weltliche Macht gründen half. Diese römische Miliz nun umfaßte die besitzenden Bürgerklassen, und schloß nur den eigentlichen Böbel von sich aus. Ihre Anführer aber (seit der Mitte des achten Jahrhunderts gebot kein griechischer Dur mehr)

waren vornehme Kömer, welche fortsuhren, den Titel von Duces und Tribunen zu führen und bald auf ihre Familien zu vererben. Wie diese Führerstellen besetzt wurden, ist unbekannt, doch läßt sich mit Grund vermuten, daß die obersten Grade in der Miliz vom Papst bestellt wurden, während sie wiederum nach altrömischer Weise die Unterbesehlshaber ernennen mochten. Nach den Regionen verteilt und in Rezimenter (numeri) gesondert, besaß indeß dieselbe Milizaußer der soldatischen auch eine durchaus bürgerliche, demostratische Einrichtung, welche den Staat selbst nichts anging. Sie stützte sich auf das System der Zünste oder Scholen, welches aus dem Kömertum herübergenommen, während des politischen Verfalles sich erhalten und weiter ausgebildet hatte.

Der Begriff der Scholen findet sich ausdrücklich seit Diocletian's Zeit, wo die Hausbeamten des kaiserlichen Palastes, wie die Leibwache (3500 Mann in 7 Scholen) also eingeteilt waren. Ursprünglich diente dieser Ausdruck für solche Häuser, wo Leute von demselben Geschäft zusammenstamen, um gemeinschaftliche Interessen zu besorgen, und von dem Zusammenkunstsort ging er dann auf die Corporirten selbst als Scholares über. Sie bildeten einen Berein mit allen Rechten bürgerlicher Genossenschaft unter ihren besondern Beamten oder Prioren, welche die Innungsangelegenheiten statutengemäß besorgten. Der erste derselben hieß Primicerius oder Prior, und nach ihm werden der Secundus, Tertius und Duartus der Schola genannt. Außerdem hatten alle

<sup>&#</sup>x27; Procop. de Bello Goth. IV. 27 briicht sich so aus: των έπὶ τοῦ παλατίου φυλαχης τεταγμένων λόχων, οὕσπεο σχολάς ὀνομάζουσιν. ©iehe bie Erhärung bes Balesius ad lib. XIV. c. 7. Ammian. und Musratori's Diss. 75. p. 455, Tom. VI. Antiquit. Med. Aev.

Scholen Schutvorftände aus dem höchften Adel Rom's, die man Batroni nannte, weil sie einflugreiche Bersonen des betreffenden Quartiers waren, unter deren Obhut sich die Schola stellte, so daß sie ihr in manchen Fällen als Protectoren und Advocaten dem Staat gegenüber dienten. 1 Die militärischen Scholen besaßen fogar gemeinschaftliches Eigentum und konnten Güter in Pacht nehmen. 2 Indeß kann bemerkt werden, daß der Name Schola als Innung in Diplomen in den Ausdruck publicus numerus militum seu bando (bandus) übergebt, obwol numerus oder bandus eigentlich die militärische Einteilung nach Negimentern bezeichnete. Das ursprünglich bürgerliche Princip dieser Scholen der Miliz scheint demnach dem militärischen mehr und mehr gewichen zu sein. Miles wurde übrigens jeder einzelne in der Militia dienende Bürger genannt, und ichon im achten Jahrbundert war dieser Titel als ehrenvolle Auszeichnung des Standes in Gebrauch. 3

<sup>&#</sup>x27; In bem häufigen Ausbruck beim Anastasius: scholae cum patronis erkläre ich die patroni der Miliz weber als Corporations-Beaunte, noch als militische Führer, sondern als Chrenmitglieder im obigen Sinne. Selbst das Banner der Schola mochte dem Patron wel als Chrenzeichen übergeben worden seyn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Papencordt 2c. p. 114 bemerkt dies aus Nerini de templo S. Bonisac. 2c. p. 346; aber dies Diplom (IX. Append.) ist erst aus saec. 12. Ich sinde in Diplomen des Klosters S. Crasmus aus saec. 9 und 10 den publicus numerus militum seu bandus den loca pia als Corporation zur Seite gestellt. Die barbarische Formet ist: qui si siliis, aut nepotem minime fuerint, duodus etiam extraneis personis cui voluerint relinquendi habeant licentiam, excepto piis locis vel publicis numero militum seu bando. Beim Gastett del Primic. p. 137. 179. 189. 191. Das Prädicat publicus gehört zu numerus, wie solgende Phrase beweist: vel publico numero militum seu bando. Dipl. VI. p. 191. Register von Subiaco p. 140, und Marini Pap. n. 136.

<sup>3</sup> Die Collection Deusbedit neunt römische Bürger als Milites; und Carl ber Große selbst trug die Shre eines Miles ber Kirche.

Dasselbe Zunftwesen erstreckte sich durch alle Klassen der römischen Bürgerschaft, und obwol für unsere Veriode in den Urkunden Zünfte Rom's außer den Milizen und Beregrinen, den Notaren und päpstlichen Sängern nicht besonders genannt werden, so muffen sie doch im Allgemeinen angenommen werden. Es gab gewiß damals gleich wie Innungen ber Notare oder Tabellionen (schola forensium in Ravenna), so der Aerzte, der Handwerker, Kaufleute und Gewerbenden jeder Art. Solche Körperschaften, nach dem Handwerk auch artes genannt, befagen ihre förmlichen Statuten oder Pacta: die Mitglieder zahlten beim Eintritt eine vorschriftsmäßige Summe und beschworen die Junungsgesetze. Ein Prior oder Primicerius leitete die Angelegenheiten des Vereins, wachte über die Aufrechthaltung des Statuts, und vertrat die Zunft dem Staat gegenüber, welchem für das Privilegium eine Abgabe entrichtet wurde. I In den Zusammenkünften der Genossen wurde alles verhandelt, was die Erleichterung des Gewerbs betraf; die Raffe der Zunft gab Unterstützungen

1 Rur Rom fete ich folche Bunfte nach anbern Städten voraus. Ausbriidlich werben nur papstliche Scholen in jener Zeit erwähnt, wie außer ben Notaren, vestararii und cubicularii, die Cantores mit ihrem Prior (Ep. 35. Cod. Carol. bei Cenni 43). Die 17 Scholen im Ordo Roman. XII. beim Mabillon Mus. It. II. p. 195 geboren erft bem XII. saec. an. Bei G. Gregor Ep. X. 26 findet fich tie Stelle über bie Seifenfieder Reapel's, bie ihm flagen, bag ber griechische Beamte bas Gintrittsgelb ber Zünftigen an fich ziehe und bie ars (beute arte) mit Neuerungen beläftige; fie erklaren, von ihren Statuten nicht abweichen gu wollen: adjiciens quoque pactum inter se de quibusdam rationabilibus artis suae capitulis juxta priscam consuctudinem - atque id sacramento - firmatum 2c. Ep. IX. 102. Ind. 2 wird bie ars pistoria in Hydruntum erwähnt. - Bei Marini ec. p. 179 und 343 finden sich saponarii von Claffe; fur saec. 10 und 11 beim Fantuggi in Ravennat. Urfunden, Scholen ber piscatores und ber negotiatores. Siehe Carl Segel 20, I. p. 256.

her, sorgte für die Kranken und Armen der Schola, für die Beerdigung der todten Mitglieder, bestritt das Local des Bereins und die Festmale wie im Altertum. Und überhaupt ließen sich in den Zünsten des achten Jahrhunderts, wenn wir mehr darüber aufgeklärt wären, sicherlich die Borbilder der Genossen und Brüderschaften des römischen Mittelalters erkennen. Bei dem vorherrschend kirchlichen Wesen der Stadt aber ist es offenbar, daß schon damals jede Zunst ihre zugewiesene Kirche oder Capelle, ihren Kirchhof, und auch ihre himmlischen Schutzatrone hatte, wie ehemals die Collegien der Kömer ihre besondern Zunstgottheiten besaßen.

Unter folchen Innungen der Bürger Nom's standen die Scholen der Fremden (scholae peregrinorum) inselartig da, und die Geschichte ihrer Gemeinschaften ist ein bedeutender Zug in dem Wesen der Stadt. Zu des Prudentius Zeit wanderten noch seine Barbaren zu den Gräbern Nom's über Alpen und Meer; aber seit der Mitte des siebenten Jahrhunderts wurde die Stadt von Tausenden fernwohnender Wallsahrer besucht. Kom war wieder Mittelpunkt der Sehnsucht der Bölser geworden, nur aus anderem Bedürsniß als im Altertum. Wenn Seneca, welcher den magnetischen Zug der Menschheit nach Kom beredt geschildert hat, 2 im siebenten oder achten Jahrhundert hätte erwachen können, so würden seinem Erstaunen die Worte gesehlt haben. Die Sehnsucht

<sup>&#</sup>x27; Das Zunstwesen der Nömer ist alt, und wird schon dem Numa zusgeschrieben. Während der Nepublik gab es acht anerkannte Zünste: die collegia der kabri aerarii, figuli, tibicines, aurisices, kabri tignarii, tinctores, sutores, kullones, wozu später auch die pistores kamen. Außerdem gab es collegia kuneraria, Todtenbrüderschaften. Siehe Theod. Mommsen's Schrift De Collegiis et Sodaliciis Romanor. p. 31.

<sup>2</sup> Man lese Seneca's Troftbrief an feine Mutter Belvia.

der Völker nach Rom dauerte, aber aus einer irdischen hatte sie sich in eine himmlische verwandelt. Ueberreste von Todten waren die Magnete, welche Wanderer vom letten Britannien unter unfäglichen Mühen berbeizogen: ihr Ziel ein Grab, ihr Lohn ein Gebet vor ihm, eine Reliquie der Heiligen und die Hoffnung auf das himmlische Paradies. Wenn diese Vilger sich im Angesichte Rom's saben, warfen sie sich in die Aniee wie vor einem Eden alles Glücks, und sie stiegen unter Hymnen nach der Stadt hinab, die Pilgerhäufer ihrer Nation aufzusuchen, wo sie Obdach, Priester und Landsleute fanden, die ihre Sprache redeten und ihnen als Kührer beim Besuch der Hauptkirchen und der Katakomben dienten. In ihr Vaterland heimgekehrt, wurden sie ebensoviele Missionäre Rom's. Sie verbreiteten wunderhafte Erzählungen von der Schönheit der heiligen Stadt, entflammten das Verlangen nach ihr, vermittelten auf taufend Wegen die Verbindung des Nordens mit Rom, und dienten nachdrücklicher als diplomatische oder kirchliche Beziehungen dazu, die Völker an "die Mutter der Menschheit" zu ketten. Die Scholen der Fremden aber blieben organische Mittelglieder zwischen der Stadt und dem Auslande, und ihre Einwirkung auf dieses kann nicht bedeutend genug gedacht werden.

Es gab in Rom vier Peregrinencolonien germanischer Nation: der Sachsen, Franken, Langobarden und Friesen, ferner die Schole der Griechen und die der Juden. 1 Als die älteste unter jenen wird die der Angeln (oder Sachsen) bezeichnet, denn man schreibt ihre Stiftung dem König Ina

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach ber Stelle in ber Vita Leon. III. n. 372: cunctae Scholae Peregrinorum, videlicet Francorum, Frisonum, Saxonum, atque Langobardorum. Griechen und Suden find nicht mit aufgeführt.

zu, der im Sahr 727 nach Rom fam. Er gründete hier ein Haus unter dem Titel "Schule der Angeln" und zum Zweck, daß die Fürsten und Geiftlichen Anglien's im fatholischen Glauben unterwiesen würden. Daneben erbaute er eine Kirche der Jungfrau, worin Pilger seines Landes Messe bören, und wenn sie in Rom starben, eine Grabstätte finden follten. Seine Stiftung zu erhalten, verordnete Ina ben Romescot, oder die Abgabe von einem Denar für jede Ka= milie feines Reichs Weftfer an den beiligen Betrus. 1 Später vermehrte Offa von Mercien die Schule Ina's; er fam im Jahre 794 nach Rom, bedeckt mit dem Blute Ethelbert's von Oftangeln, den er binterliftig erschlagen batte, und er begehrte die Last seiner Sünden am Apostelgrabe abzuwerfen. Unter seinen Buswerken war auch die Erweiterung jener Sachsenschule, für deren Unterhalt auch er von seinem Reich den Peterspfennig auswarf. Er verband mit ihr ein Pilger= hospital (Xenodochium), woraus im Jahr 1204 das berühmte Hofpital von S. Spirito wurde, deffen Namen auch auf die Kirche Ina's überging. 2 Diese hieß ursprünglich S. Dei

' Dies berichtet Matth. Westmonast, ad ann. 727 (p. 137 in der Ausgabe von 1601): seeit in civitate domum, consensu et voluntate Gregorii papae, quam scholam Anglorum appellari seeit e. seeit — ecclesiam in honorem b. virginis Mariae e. Ad ann. 883 erzählt der Chronist, daß Marinus I. auf Bitten Alfred's diese Schola vom Tribut bestreite, und dasselbe that noch Johannes XIX. im Jahr 1031.

2 Matth, Bestun, ad ann. 794: dedit ibi — singulos argenteos de samiliis singulis. Derselbe berichtet bie Gründung des Leurdochium S. Spiriti in der Bita Billegodi, Abts von S. Albans: quae schola propter peregrinorum consluxum ibidem solatia suscipientium, versa est in xenodochium, quod s. Spiritus dicitur. Ad quod exhibendum Rex Ossa — denarium, qui dicitur S. Petri — concessit. Siehe Franz Bagi Brev. p. 330. Der Orden von S. Spirito gehört indess erst dem Unsang des sacc. 13 an. Severano le 7 chiese p. 297 schreib die kirche S. Spirito schiftschied den Sachsen Carl's, statt den Angelsachsen zu.

Genitricis virginis Mariae Schola Saxonum, und das Stadtviertel, worin sie lag, wurde das Mittelaster hindurch Bicus oder Burgus Saxonum, Saxonia, oder im Munde des Bolks Sassia genannt.

In eben diesem Sachsenviertel, welches von dem bentigen Tor S. Spirito (seit dem neunten Jahrhundert posterula Saxonum) bis dorthin reichte, wo nun die Colon= naden des S. Petersplates sich links erstrecken, lag die Kirche der Friesen, die noch jetzt unter dem Namen S. Michele in Saffia besteht. Die wilden Barbaren dieses Volksstamms kamen, nachdem sie durch S. Willibrod und Bonifacius waren bekehrt worden, gleichsam als Gefangene des S. Petrus nach Rom, und mit ihnen vereinten sich getaufte Sachsen. 3br Vilgerhospiz stand im Gebiet des Vatican, und ihr noch junger Glaube wurde daselbst durch Unterricht gestärkt. Im vollen Sinn des Worts waren jene Stiftungen auch Schulen, die Muster der Seminarien für fremde Nationen, wie sie beute in Rom bestehn. Obwol nun die Kirche S. Michele mit dem Zusat in Sassia bezeichnet wurde, geborte sie doch hauptsächlich den Friesen, und ihr Zuname scheint eher von dem Viertel der Angelfachsen, als von den Deutschsachsen selbst berzurühren. 2 Bur Beit Leo's III. bestand die Friesenschule,

<sup>&#</sup>x27; Quae vocatur Scola Saxonum: Marini Pap. n. XIII. aus dem Jahr 854. Das Martyrol. Roman. in SS. Tryphone, Ruspicio et Nympha fagt: in Saxonia. Siehe Baronius Annal. ad ann. 804.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Panciroli tesori 2c. p. 551 behauptet irrig das Gegenteil, indem er den Namen von den nach Rom verpflanzten Sachsen Carl's herseitet. Nach Annal. Lauresham. ann. 799 verteiste Carl Sachsen durch die Länder, aber einer nach Rom verpflanzten Cosonie wird nicht ausdrücklich Erwähnung gethan. Jedenfalls überwogen die Friesen, denn die Kirche S. Michaelis um 854 von ihnen: Ecclesia S. Michaelis quae a Scola Frisonorum; so beim Marini Dipl. XIII.

aber die Kirche wurde erst unter Leo IV. gebaut. Eine Inschrift aus dem Ende des dreizehnten Säculum, heute links vom Eingang eingemauert, begeht den Irrtum, Carl den Großen neben diesem Papst noch lebend aufzuführen; sie sagt, daß beide dem Erzengel Michael eine Kirche dort gebaut batten, wo in den Arppten des Neronischen Balasts Arieger bestattet lagen, die beim sogenannten Ueberfall der Saracenen auf den S. Beter den Tod gefunden hatten. 1 Der Palast des Nero war der vaticanische Circus, und der Hügel, auf dem S. Michele steht, wurde noch lange Mons Palatiolus genannt; auch ist es möglich, daß Leo IV. zur Zeit des Königs Ludwig's II. jene Kirche zum Andenken an tapfere Friesen baute, die beim saracenischen Ueberfall im Jahr 846 waren erschlagen worden. Sie blieb im Besitz der Friesenschule bis zum Jahre 1255, wo sie dem S. Veter zugewiesen wurde. Noch beute steht sie, klein, dunkel und vergessen auf ter= selben Stelle, einer Vorhöhe des Batican, und der Deutsche, welcher auf ihrer heiligen Treppe (einst wurde sie nur knieend erklommen) zu diesem Heiligtum des fernen Frieslands und der Sachsen des Wittekind emporsteigt, wird bier von einem jagenbaften Geist vaterländischer Borzeit angeweht. Indeß nur der Glockenturm der Kirche ist noch ein Rest Carolingischer Zeit.

Derfelben Spoche mag die Stiftung der Franken angehören. Ihre Schule und Colonie muß sehr beträchtlich gewesen

<sup>&#</sup>x27; In nomine Domini tempore Leonis IV. P. P. Imperante Carulo Magno Imperatore eo tempore quo crat Basilica a Saracenis capta v. Diejes Curiojum finbet ber Lefer beim Mweri Roma in ogni stato I. pars. 2. p. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Grab bes Rafael Mengs liegt im linten Schiff biefer Kirche — ein paffender Ort für einen Sachien. Wäre Winckelmann in Rom gestorben, so würden wir heute wahrscheinlich bort fein Grabmal sehen, ober im Pantbeon?

sein, weil die lebhafte Verbindung der fränkischen Könige mit Rom seit Pipin viele Vilger und Ansiedler aus ihrem Lande in die Stadt zog. Um fo auffallender ift es, daß die Grundung der Frankenschule dunkel blieb, denn weder Bipin, noch Carl dem Großen wird sie in geschichtlichen Berichten zuge= schrieben. Eine ehemalige Kirche in der Nähe des Batican S. Salvator del Torrione oder in Macello wird für die der Franken ausgegeben, aber diese Meinung stütt sich nur auf ein barbarisches und unächtes Diplom des elften Jahrhunderts. und auch dies redet nicht ausdrücklich von einer Kirche der Franken, sondern läßt Carl den Großen urfundlich befräftigen, daß er im Jahr 797 zur Zeit Leo's IV., in der von diesem Papst erbauten Leostadt eine Kirche gestiftet habe, den trans= alpinischen Bilgern zum Begräbnifort zu dienen. 1 Es ift daber nur Vermutung, daß die Frankenschule in jener Kirche ihren Mittelpunkt hatte; 2 sie lag an der leoninischen Mauer, nahe am heutigen Tor de' Cavalleggieri, und sie führte von einem großen runden Turm daselbst den Namen del Torrione, während ihr Zuname in Macello von den einst in den Gärten des Nero verbrannten Christen hergeleitet wird. S. Salva= tore zerfiel im Lauf des Mittelalters, ein Teil der Kirche

¹ Ita est autem ipsa Ecclâ propter tradendi sepulturas pauperes et divites nobiles et innobiles quos de ultra montanis partibus venturi cernuntur. Das Dipsom (beim Marini n. LXXI) ist von demfessen Scriniar Johann copirt, der auch die Ursunde Leo's IV. n. XIII. cepirte, und hierin wird fürzer gesagt: Ecclesia S. Salvatorie Domini Nostri ad sepeliendos omnes peregrinos. Torrigiv le sacr. Grott. Vat. p. 503 dructe das Dipsom zuerst ab. Aber sowol Marini (Noten p. 245) als Muratori Antiq. med. aevi III. diss. 34. p. 10 crstären es siir völlig unecht. Martinelli Roma ex eth. p. 389 nimmt es unbesangen siir echt, und wundert sich nur über das barbarische Latein. Es ist indess siir die Topographie Rom's im saec. 11 und 12 wol zu gebrauchen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies behauptet Severano le 7 chiese p. 293.

wurde zerstört, um die Kerfer der Juquisition zu erweitern, während der andere nur als ein Rest in der Hinterseite des Inquisitionspalastes sichtbar ist.

Endlich hatten auch Langobarden ihren Sitz im vaticanischen Gebiet, vielleicht schon von Alters her, vielleicht erst nach dem Sturz des Desiderius: denn zum erstenmal wird ihre Schule im Leben Leo's III. genannt, ihres Pilgerhauses aber geschieht zur Zeit Leo's IV. Erwähnung, als ein Brand das Sachsenviertel verzehrte. Es lag demnach auf derselben linken Seite des Porticus, wo wir alle diese Ansiedlungen nordischer Nationen sinden. Die heutige Kirche S. Maria in Campo Santo, ehemals S. Salvatore de Ossibus genannt, wird dieser Langobardenschule zugewiesen, und auch hier war die Hauptsache ein Begräbnißort auf der heiligen vaticanischen Stätte.

Zwei andere Fremdencolonien waren weit älter als die Schulen germanischer Nation, die der Griechen, und jene uralte der Juden. Die Schola Graccorum fanden wir bei der Kirche S. Maria in Cosmedin, der Gemeinde der Juden aber wird in dieser Periode niemals gedacht; denn zum lettenmal wurde ihrer Synagoge zur Zeit des Theodorich erwähnt. Während vieler Jahrhunderte bedeckt tieses Schweigen das Schickfal dieser merkwürdigsten aller Fremdencolonien Nom's, doch sie lebte im Trastevere fort, und behauptete dort ihre Schule glücklich unter der Regierung Gregor's des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saxonum, Langobardorum domos, ac porticum concremans: Anast. Vita Leonis IV, n. 505.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Severano 2c. p. 294 sagt, daß jene Kirche den Langobarden gehörte und zuerst S. Instini genannt wurde. Nach Panvinius de dasil. Vatie. III. c. 14 war jedoch von Leo IV. eine Kirche S. Justini in monte Saccorum zum Begräbniß der Italiener bestimmt worden.

Großen, der den Schut, welchen er den Hebräern Neapels angebeihen ließ, auch auf ihre Glaubensgenoffen in Rom ausdehnte. Als die Verfolgung der Bilder den Haß gegen die Juden entflammte, denen man die Veranlassung dazu Schuld gab, mögen sie in Rom manches Ungemach erfahren haben, aber die Geschichte redet nicht von ihnen. Unter den Scholen, die Carl dem Großen entgegenzogen, werden sie nicht genannt, noch unter denen, welche den König Lud= wig II. im Jahre 844 empfingen. Aber wir hören, daß zur Zeit der Ottonen, im zehnten Jahrhundert, auch die Schule der Juden bei feierlichen Gelegenheiten die Laudes des Kaisers in hebräischer Sprache sang, 1 und noch später werden wir sie den Kaisern entgegenziehn, und die Bäpste bei der Besitnahme des Lateran's begrüßen sehn. Im zwölf= ten Jahrhundert wurden die Juden Rom's förmlich als schola aufgeführt, und sie überlebten sämmtliche Colonien der Franken, Friefen, Langobarden, Sachsen und Griechen. 2

2. Civilverwaltung der Stadt Rom. Nicht Exiftenz des Senats. Der Titel Conful. Bestellte Judices des Exarchen. Päpstliche Berwaltungsbeamte. Die Optimaten und ihre Beamtenhierarchie. Städtische Magistrate, Gerichtswesen, der Stadtpräsect. Die Beamten des papstlichen Palatium's. Die sieben Palastminister und andere Hausofficianten.

Wenn unsre Kenntniß von dem Zustande des Volks von Rom im Allgemeinen sich nur darauf beschränft, eine

<sup>&#</sup>x27; Dominator — hebraice, graece, et latine fausta acclamantibus, Capitolium aureum conscendat: Graphia Aurea beim Dzanam p. 181. Dem König Endwig fangen die Griechen Landes: Aliosque militiae doctissimos Graecos Imperatorias laudes decantantes: Anast. in Leone IV. n. 484.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Ordo Roman. XII. beim Mabillon II. p. 195 werden sie unter ben Scholen der Stadt, welchen das übliche Geldzeschenk gegeben ward, zusletzt genannt: Judaeis viginti solid. proves. Die andern Frembencolonien aber bestanden damals nicht mehr als Scholen.

militärische wie bürgerliche Organisation im Charafter der Zünfte zu erkennen, so ist sie noch viel unsicherer, was die Civilverwaltung der Stadt betrifft. Für die ersten Jahrhuns derte des römischen Mittelalters seit Gregor dem Großen sind nur sehr wenige Urkunden vorhanden, und was sich aus ihnen und den Bemerkungen der Chronisten zusammenstellen läßt, gibt Resultate eher von negativer, als positiver Natur.

Der alte römische Senat bestand nicht mehr. Nach dem Jahre 579 haben wir in keinem, weder griechischen noch römischen Schriftsteller seiner erwähnt gefunden, und dies gänzliche Stillschweigen lehrt, daß er in der Stille so er= loschen war, wie Agnellus von Ravenna es gesagt hat. Erst mit dem Jahre 757 taucht der Name Senatus plöglich und mehrmals wieder auf; er wurde von uns in dem Schrei= ben des römischen Volks an Pipin gleich nach der Tronbesteigung Paul's I. bemerkt. Es sind die Römer selbst, die sich als Senat darin unterzeichnen, ja wir haben offenbar die alte Formel Senatus Populusq. Romanus, nur in anderer Fassung vor uns. Aber die entschiedenen Verteidiger der Existenz des Senats in jenen Jahrhunderten werden durch diese Stelle nur scheinbar in ihrer Ansicht unterstüßt. Allerdings war bisher keine Zeit geeigneter, die Erinnerun= gen an die alten Institutionen der Römer wieder zu beleben, als diese, wo die Stadt der byzantinischen Herrschaft sich zu entziehn, und als Haupt einiger Provinzen sich wieder zu betrachten begann. Die Borftellung eines Senats lebte auf, doch nur als Name und Erinnerung. Die päpstliche Gewalt beschränkte die Selbstständigkeit der Römer, und machte eine städtische Verfassung unmöglich; nur die mächtigen Adels=

familien, im Besitz der ersten Stellen der Kirche, des Heers, der Justiz und städtischen Verwaltung, und mit den Titeln Dux, Comes, Tribun und Consul geschmückt, traten mit Entschiedenheit als das aristokratische Element in der Stadt auf, welches den Päpsten schon jetzt gesährlich wurde. Und es sind nur diese Optimaten oder Judices de elero und de militia, welche als gesammte Aristokratie den imposanten Namen des Senatus für sich in Anspruch nahmen.

Hätte der Senat als Collegium noch Fortbeftand gehabt, so würden wir ohne Zweifel den Titel Senator in Gebrauch gefunden haben, aber er läßt sich in keiner Urkunde dieser Jahrhunderte entdecken, und die Briefe der Päpste sprechen von Optimaten, doch niemals von Senatoren. Wenn ein

<sup>2</sup> Cod. Carol. ep. XXXVI. bei Cenni XV. Der folgende Brief XVI p. 146 zeigt ben Ginn von omnis senatus im Schluß: salutant vos et cunctus procerum senatus, atque diversi populi congregatio. Sn Ep. XXVI. bei Cenni XL. unterscheidet Baul universi Episcopi, presbyteri etiam et cunctus - clericorum ordo, welchem entspricht: procerum, optimatum et universi populi — congregatio. Solcher Ba= rallelen gibt es manche. Habrian schreibt (ep. LIX. bei Cenni p. 354): cum cuneto clero, senatu, et universo nostro populo; aber aud (ep. LXIII. p. 368): pro cunctis Episcopis, diversis sacerdotibus, senatu, et universo — populo Francorum. Dazu p. 369: cum nostris episcopis, sacerdotibus, clero atque senatu, et universo nostro populo. Darnach mag bie Stelle in ber Vita Adriani n. 339 erflärt werben, wo ber Papst Capracorum einweiht cum cuncto suo, senatuque Romano. 3m Chron. Moissiacen. ann. 801 heißt es: seu senatu Francorum, necnon et Romanorum coronam - imposuit. Co wird von frantischen Cenatoren gesprochen in ber Vita Walae II. p. 561 (Mon. Germ. II.); in ber Domus Carolingiae genealogia (Mon. Germ. II. p. 308). Die franklichen Boeten gebranchen ben Titel bes Senats oft, fo im Carmon Frodoardi de Stephano II. (beim Dom Bouguet V. p. 440): Tum Rex cum regni Satrapis claroque Senatu :c. - oter beim Ermoldus Nigellus III. (Mon. Germ. II. p. 500): Regibus et Francis coram, cunctoque senatu.

Senat ferner entweder jur die Aristokratie im Ganzen repräsentirt, oder als beratende Körperschaft in weltlichen Dingen dem Papst gedient hätte, so würden wir Senatoren überall da auftreten sehn, wo es die wichtigsten Beziehungen Rom's galt, bei der Wahl der Bäpste und in Geschäften mit den Höfen von Bavia, von Francien und von Buzanz. Aber wie zur Zeit Gregor's, so ist auch im achten Jahrhundert nirgend davon die Rede. Unter den Gesandten der Bäpste an die Höfe, unter ihren Bevollmächtigten zur Empfangnahme von Städten oder zur Regulirung der Grenzen, finden wir Aebte, Bischöfe, die oberften Palastbeamten, wie den Primicerius der Notare, den Saccellarius und Nomenculator, oder bie und da einen Dux; unter ihren Begleitern endlich auf den wichtigsten Reisen nach Francien neben dem Clerus nur Optimaten der Milig, und bei ihren Sulfgesuchen im Namen aller Klassen Rom's wird fein Senat erwähnt. Bei einer Gelegenheit mußte der Senat, wenn er eriftirte, sicher auftreten, bei der Wahl und Erhebung des neuen römischen Imperators Carl. Aber wo er in Chroniken dabei genannt wird, werden wir in ihm nur den Inbegriff aller Großen oder des Adels von Rom erkennen, was dem Ausdruck Senatus Francorum gleichbedeutend ift. 1

Weder als Neichse noch als Natsbehörde mehr genannt, ist also der römische Senat als völlig erloschen zu betrachten, und auch die Meinung derjenigen, welche ihn wenigstens als städtische Curie oder als Gesammtheit der Decurionen noch im achten Jahrhundert erhalten glauben, läßt sich durch

<sup>&#</sup>x27; So fagt die Chronif von Farfa (Muratori II. Script. p. 2. p. 641): Carolum coronavit — et una cum omni senatu Romano imperium illi per omnia confirmavit.

teine Urkunden erweisen. Die große Anzahl von Consuln, die schon im achten Säculum und noch weit mehr in späteren Jahrhunderten sich in Documenten Rom's sindet, hat ausgezeichnete Forscher bewogen, in ihnen die Decurionen, oder die Vorstände des Senats zu sehn, und sich so ein städtisches Collegium zu ersinden, welchem sie den Namen Consulare gaben. Uber in dem Titel Consul läßt sich keineswegs für diese Zeit solcher Wirkungskreis in Rom entdecken; im allgemeinen Gebrauch nicht allein hier, sondern in Ravenna, Neapel, Venedig, selbst in Istrien, wurde er noch im sechsten und siebenten Jahrhundert vom Kaiser aus Gunst oder um Geld verliehen, nach der Mitte des achten Jahrhunderts wahrscheinlich auch vom Papst an einzelne Personen ausgeteilt. In dem Maße als der Titel Patricius seltner ward, wurde der des Consul allgemeiner, und endlich auch

<sup>&#</sup>x27; Die Berwirrung in Bezug auf biefe Frage ift groß. Berr v. Gavigny, der die Fortdauer der alten Curien behauptet, findet es mahrscheinlich, "daß jene Consules nichts anderes find, als Decurionen" (Rom. R. I. 369); zugleich unterscheitet er biefe Consules noch vom Senat, ben er als Collegium für bie bloge Stadtverwaltung bezeichnet, und aus beffen Mitte Die Stabt Bezirkerichter hervorgingen, und er meint, es habe fich ber Senatus noch als Schatten bes alten Reichsfenats mit bem Anspruch auf eine febr hobe Stellung erhalten. (S. 378.) Aehnlich behauptet Leo (Gefch. Staliens I. S. 191), daß bie Decurionen nun Confuln biegen, und ein Collegium (Consulare) bilbeten für bie Verwaltung ftabtischer Güter und ber Criminal- und Civiljustiz über bie Bürger. Babencorbt (S. 115): "an ber Spite ber Berwaltung blieb ber Senat, beffen Borftanbe in ihrer amtlichen Stellung ben Namen Confules führten. Senatus und Senator find jest ber Ausbruck für die Curia und Decuriones." Es ift Carl Begel's Berdienft, biefe Anfichten flar widerlegt zu haben. Aber auch biefer gründliche Forscher gewinnt nur negative Resultate, und die Form der städtischen Berwaltung läßt er im Ungewiffen. Die Unsicherheit bei Savigny und Bapencordt wird baburch vermehrt, daß fie die Jahrhunderte bis ins zwölfte hinein zusammenwerfen. Ich schließe bier alles aus, was über bas saec. 8. binausgebt.

unbedeutender. Jenen bemerkten wir zum lettenmal im Jahr 743 am Dur Stephanus, dem der Papst Zacharias das Regiment der Stadt übergab, als er zum König Luitprand reiste, und er wurde endlich ausschließlich von Pipin und Carl geführt, ihre schutherrliche und oberrichterliche Stellung zu bezeichnen. Aber den Consultitel bewahrten sich die Römer als Tradition der Bäter, die Großen schmückten sich mit ihm unter dem üblichen Zusat Eminentissimus; ihre Söhne erbten ihn vielleicht fort, wie die Würde des Dur, ja einmal findet er sich sogar allgemein für den römischen Adel ge= braucht. 1 Mehremale erscheint er in Rom, wie in Neapel, in der Verbindung mit Dur, und dieser lette, nicht der erste Titel gibt dann vielleicht der Person den ausgezeichneten Rang. 2 Indeß wuchs die Häufigkeit seines Gebrauchs fo febr, daß ihn im neunten Jahrhundert Versonen jedes, na= mentlich richterlichen Amts zu führen begannen. Er wurde zu einer Beamtentitulatur, und so gibt es consul et tabellio, consul et magister censi, consul ex memorialis, und im zehnten Jahrhundert sogar consul et negotiator.3

<sup>&#</sup>x27; Vita Gregor. III. n. 192 bei der Synode von 732: cum cuncto clero, nobilibus etiam consulibus et reliquis Christianis plebibus astantibus decrevit. In der Vita Agathonis n. 142 bezeichnen zu Byzanz Patricii, hypati, omnesque inclyti den Abel. Hätten die Confusn in Rom ein städtisches Collegium gebildet, so würden sie in Stephan's II. Brief an Pipin (bei Cenni VIII.) genannt worden sein. — Zur Zeit Gregor's II. wird sogar noch ein Exconsul Stephanus in Rom genannt (Collection Deusdedit p. 12), und dies ist ein merkwürdiger Rest des Honorar-Consulats.

² Für dies Jahrhundert findet sich consul et dux Leoninus in der Vita Hadr. n. 333; Theodatus consul et dux (ibid. n. 291). Theodorus dux et consul (Cod. Carl. bei Cenni p. 353. 356. 385). Ju saec. 9. sehr häufig in Dipsomen von Farfa und Endiaco.

<sup>3</sup> Benn um 828 ein Johannes in Dei nomine consul et tabellio urbis vorkommt (Inftrument von Subiaco bei Ceppi Discorso sul consiglio

Aber die Stadt kann nicht ohne Magistrate gedacht werden, die den Communal=Geschäften oblagen; noch konnte den angesehenen Bürgern jede Autonomie entzogen sein, noch läßt es sich denken, daß Rom ohne einen städtischen Gemeinde=Rat bestand, der sich selbst ergänzte. Nur die höchsten Gerichtsstellen und die obersten Verwaltungsbehör= den wurden vom Exarchen direct eingesett; er schickte seine Judices nach Rom, "die Stadt zu verwalten," und unter ihnen haben wir sowol eigentliche Richter, als Anführer der Truppen, und Kinanzbeamte zu verstehn, welche dem Dur als oberstem Gouverneur, oder in letter Instanz dem Präfecten Italien's untergeben waren. Als aber später die Päpste Herren des Erarchats und Nom's wurden, ernannten sie selbst die Verwaltungsbeamten; sie schickten nach Ravenna und in die Pentapolis ihre Ac= tores, das heißt wefentlich Beamte der Administration, denen unter verschiedenen Titeln auch die Richtergewalt zustand. Nicht minder bestellten sie in Rom die obersten Magistrate, die Judices, den Präfeten der Stadt, die Führer des Heers, wie dies angenommen werden muß. Das ausgezeichnete Amt eines Dur von Rom, welches wir noch im Jahr 743 vorfanden, war jedoch eingegangen. Der Papst batte damit den Frankenkönig gleichsam betraut, als er ihn zum Patricius der Römer ernannte, aber factisch betrachtete er sich selbst als diesen Patricius und Gouverneur von Rom. Wir finden daber nur Duces, nicht einen Dur mehr dort, und diese Beamten (im achten Jahrhundert

e Senato 2c. p. 12), so ist nicht zu zweiseln, baß schon im 8. saec. Tabellionen ober Notare sich Consuln nannten. Für bas 9. und 10. saec. beren eine ganze Reihe bei Galletti del Primicer.

einigemal genannt) sind nicht immer als durchaus städtische Behörden anzusehn. Im Allgemeinen wurde das Regiment Rom's durch päpstliche Richter und Beamte geleitet; aus den demokratischen Elementen der Städteversaffung, die im Bersall des Reichs in Ruinen ging, hatten sich nur zukunstsvolle Keime in den Scholen und Zünsten erhalten, den wichtigsten Einrichtungen der Uebergangszeit in das mittelaltrige Bürgertum.

Die Vornehmen jedoch, durch Amt, Geschlecht und Reich= tum ausgezeichnet, beberrschten als Vatrone, Richter und Officiere Beer wie Populus. Die bürgerlichen Schichten bes Volks traten in den Hintergrund, denn in den Händen der Optimaten befand sich im achten Jahrhundert aller Einfluß in Rom, so daß die Geschichte der Stadt deutlicher als alles andere eine Aristofratenberrschaft zeigt, die mit der Beamten= bierardie zusammenfällt. Die Klasse der Optimaten tritt nämlich nicht als eine Corporation erblicher Patricierfamilien auf; obwol mancher Römer ein Geschlecht von Confuln und Duces mit Stolz nachweisen mochte, findet sich doch keine Spur eines Patriciats oder gentilicischer Familiengruppen des späteren Mittelalters. Die alten Geschlechter waren ausgestorben, und neue bildeten sich erst; und wo wir Optimaten bemerken, erscheinen sie viel eher durch ihre Stellung als Obrigkeiten in Kirche und Staat bedeutend, denn durch ihre Familie an sich. Ihre Macht als solche Judices de clero und de militia wurde freilich verstärft, wenn sie, wie der Dux Toto, auch reiche Grundherren und Gebieter vieler Colonen waren. Indem sie nun alle wichtigen Aemter, am Hofe des Papsts als seine Minister, in der Miliz als Patrone, Duces und Tribune, in der Justiz als Judices an sich

genommen hatten, leiteten sie wol auch die städtische Verwaltung. Aber die eigentümliche Vermischung der Functionen in dieser Zeit, wo das germanische Wesen in das römische eindringt, erschwert uns die Einsicht, und vollends gehn in Rom die verschiedenen Behörden in dem Begriff der Judices unter. Denn er gehört der Richtergewalt im Allgemeinen, der päpstlichen Palastadministration, und den Graden der Miliz zugleich.

Wie ferner die städtischen Magistrate beschaffen waren, wissen wir nicht, und die Verwaltung von Census und Communalgütern, die civile und criminale Justiz bleibt dunkel. Namen wie Desensor, Curator, Principalis, Pater Civitatis werden in Rom nicht gehört, und nur einzelne Bezeichnungen in Urkunden geben städtische Notare und öffentliche Archive zu erkennen. Diese Titel sind: Chartularius et magister, auch consul et magister censi urbis, exmemorialis urbis Romae, Scriniarius et tabellio, consul et tabellio urbis Romae. Die Chartularii werden, wie es scheint, mit Auszeichnung im Schreiben Stephan's an Pipin nach den Duces, und vor den Comites und Tribuni genannt; sie waren

¹ Beim Galletti del Primicer. p. 179. 186. 190. 192. 198. Der erste Chartularius et magister censi urb. Rom. ist von 822, aus einem Instrument des Registers von Subiaco. Galletti hält ihn sür einen Communalbeamten, der die Rechnung über die Abgaben der Römer an die Gemeindecasse sührte, und erklärt ihn durch Archivist der Stadt. Auch der exmemorialis gilt ihm als Custos des Archivs (Ursunde aus S. Maria in Trast. ann. 879 bei Galletti p. 192 und bei Marini n. 136, untersschrieben von Stefanus Scriniarius Memoriali hujus Rome, aber im Tert nennt er sich in Dei nomine consul ex Memorialis urbis Rome). — Sin Tabellio oder Notar der Stadt unterzeichnet sich bei Marini n. 92 schon im 6. oder 7. saec. mit der sehr merkwürdigen Angabe seiner Station: Ego Theudosius vh. Tabell. urbis Rom. habens stationem in porticum de Sudora reg. quarta.

städtische Verwaltungsbeamte, welche bisweilen auch als Richter im Dienste des Bapits gebraucht wurden. Bur Zeit Stephan's III. war einer der einflugreichsten Männer Rom's Gratiofus "damals Chartularius und dann Dur," woraus erfannt wird, daß er von einem geringeren Amt zu einem höheren emporstieg. 1 Was endlich die Verteilung der ordent= lichen Gerichte der Stadt in dieser Periode betrifft, so ist sie nicht minder ungewiß, weil Verwaltung und Juftiz ineinander eingriffen, und die verschiedenartigften Beamten, vom Papft willfürlich gewählt werden konnten, um beim Gericht als Schöffen zu sigen. Das Justizwesen erscheint daber völlig verworren, nur dies erkennen wir, daß der Stadtpräfect noch die oberste Criminalbehörde Rom's war, ähnlich dem Consularis in Ravenna, und daß vor seinen Richterstul die schwersten Verbrechen vom Papst selbst gewiesen wurden. Sonst finden sich Consules und Duces, Chartularii, Judices des Balatiums bei Gerichten bie und da vom Papst beauftraat: doch alles übrige ist dunkel, da wir spätere Anstalten der Justiz, namentlich jene von doppelter Natur des kaiserlichen und päpstlichen Valasts nicht in das achte Jahrhundert bineinziehen können. 2 Unbezweifelt ist dies: die frühere Zu= fammenfetzung der Gerichte war mit der Stadtverfaffung

Beim Anast. Vita Hadr. n. 302 tommt ein nach Ravenna vom Papst gesandter Chartusarins vor: Anualdi Chartusarii tunc ibi existentis eivis Romani, die bessert ist eivitatis Romanae. Die Chartusarii, im Drient außerordentlich angesehen und mit dem goldnen Ring geschmückt, waren auch in Rom oft papstliche Richter, obwol von Natur Chartophylaces, d. h. Eustoden der öfsentlichen Instrumente. Siehe Baronius Annal. VIII. p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die judices dativi, von oben her ernannte Richter, sind in Rom erst im saec. X. anzutreffen, daher ich hier nicht auf sie Rücksicht nehmen darf.

gefallen, die richterlichen Aemter, oft mit denen der Administration vereinigt, wurden vom Papst eingesetzt; es floß aber die Richtergewalt aus gewissen Würden und Stellungen, sodaß der Dux, Comes oder Tribun zugleich wirklicher Juder in seinem Kreise war.

Viel deutlichere Vorstellungen als von der städtischen Berwaltung haben wir von der des päpstlichen Palatiums, welche tief in die Angelegenheiten der Stadt eingreift. Der lateranische Palast war im Lauf der Zeit das eigentliche Haupt der Stadt, Sitz des Hofes und der gefammten Administration geworden, von wo aus Rom und der Kirchen= staat regiert wurde. Er war zugleich das Abbild der Contrafte des Papfttums: in demfelben Bezirk zusammengehäufter Gebäude wurden die kirchlichen Angelegenheiten aller Provinzen der Chriftenheit beforgt, Bettler mit Suppen genährt, Gerichte gehalten und Tribute einkaffirt. Begriff und Regel des kaiserlichen Palastes ging auf den Lateran über, und von dem byzantinischen Hofe wurde die strenge Rangordnung der päpstlichen Beamten und das Ceremoniell entlehnt, doch päpstlich modificirt. Der Papst, der im Palast wohnte, war im achten Jahrhundert von einem förmlichen Ministerium umgeben, in deffen händen alle Staatsgeschäfte lagen. Die Anfänge desselben lassen sich mit Bestimmtheit bis ins sechste Jahrhundert verfolgen, aber seine Bedeutung trat erst mit der Gründung des Kirchenstaates ganz hervor. Aehnlich den Regionar=Notaren und Diaconen, die seit Alters in die sieben kirchlichen Regionen verteilt waren, erscheint auch in ihnen die Siebenzahl. Sie waren: der Primicerius und der Secundicerius der Notare, der Arcarius, der Saccellarius, der Protoscriniarius, der Primus Defensor, und der

Nomenculator. Obwol Clerifer durften diese Beamten ihrer weltlichen Beziehungen wegen doch zu keinem kirchlichen Grad aufsteigen, sondern sie blieben im Range der Subdiaconen stehn. Ihr Ansehn überragte indeß weit dasjenige aller Bischöse und Cardinäle, weil sie die höchsten Minister des Papsts waren, alle vollziehende Gewalt ihnen zukam, und auch die Papstwahl hauptsächlich von ihnen abhing. Ihre Einwirkung auf alle Schichten des Volks gab ihnen allmächtigen Einstuß.

Nach dem System des byzantinischen Palasts, wo alle Hofbeamten in Schulen gegliedert waren, erscheinen auch sie zunächst als Häupter von Zünften der Notare. Die erste Stelle unter ihnen nahm der Primicerius Notariorum ein, deffen Amt sich bereits um die Mitte des vierten Jahrhunderts genannt findet. Er war ursprünglich das Haupt der fieben Regionar : Notare, die nach Constantin's Zeit die Aufsicht über das Scrinium ober die Kanzlei führten. Seinem Wefen nach war er der Premierminister oder Staatssecretär des Papsts, er vertrat ihn daher nicht nur bei der Bacanz neben dem Archipresbyter und Archidiaconus, sondern er trat in diesem Kall eigentlich an die Spite der Verwaltung. Neben ihm fungirte der Secundicerius oder Unterstaatssecre= tär, und beide Beamte finden sich oft mit einander als die einflußreichsten Würdenträger Rom's. Bei allen feierlichen Gelegenheiten, wie bei Processionen führten sie den Papst bei der Hand, und sie hatten den Vortritt vor den Bischöfen. Gie scheinen, so fagt ein späteres Fragment über die Judices des Palastes, mit dem Kaiser selbst zu regieren, da er ohne sie nichts Wichtiges erlassen kann. Daber begehrten die

<sup>&#</sup>x27; Siehe tas Fragment Judicum alii sunt Palatini ic. in einer Beichreibung bes Lateran, angeblich vom Johannes Diaconns (im 12. saec.),

angesehensten Optimaten, die Nepoten der Päpste, den Glanz dieser Aemter, und wir finden Consuln und Duces zum Primiceriat, als höherer oder höchster Charge emporsteigen.

Der Arcarius oder Kassirer kann als Minister der Finanzen betrachtet werden; der Saccellarius oder Zahlmeister bezahlte aus dem öffentlichen Schatz die Löhnung für die Truppen, die Almosen an die Armen, die Geschenke (Presebyteria) an den Clerus. Diese obersten Finanzbeamten griffen natürlich hie und da in die Berwaltung des städtischen Bermögens ein, da sämmtliche Abgaben der Stadt an den Fiscus, Zölle der Tore und Brücken, und Betriebssteuern vom Arcarius regulirt, und in den päpstlichen Schatz gefordert wurden.

Der fünfte Palastbeamte, mit dem Titel Protoscriniarius, führte diese Benennung vom Scrinium im Lateran, bei welchem die Scriniarii angestellt waren, das heißt die päpstlichen Kanzleisecretäre oder Tabelliones, denen es oblag die Episteln

heransgegeben zuerst von Mabilion Mus. Ital. II. p. 570, dann vollständiger nach einem Cod. Vatican. von Blume Rhein. Mus. sür Jurispr. V. p. 129, und auch bei Giesebrecht am Schluß Bb. I. der Gesch. der deutschen Kaiserzeit. Es unterliegt keinem Zweisel, daß auch diese Notiz auß der Zeit Otto's III. stammt. — Ueber den Primicerins handelt Galletti's bekanntes Werk del Primicerio, worin er auch die übrigen Judices des Palastes chronologisch bespricht. Der erste namentlich angesührte Primicerins ist Suzgentins um 544; der erste Secundicerius Mena um 536. — Im saec. XII. gab es in Rom eine Kirche S. Maria del secondicerio.

- ' So Theodatus, Consul et Dux in der Juschrift von S. Angelo in Bescaria, und der Dux Eustathius in der Juschrift von S. Maria in Cosmedin.
- <sup>2</sup> Tertins est Arcarius qui praeest tributis. Quartus Saccellarius qui stipendia erogat militibus, et Romae sabbato scrutiniorum dat eleemosynam 2c. Obige® Fragment. Saccus hieß ber Thesaurus fisci, saccellarius ber Distributor bes Gelbes, welches ber arcarius in ber Arca bewahrte. Galletti € 124.

und Decrete der Päpste zu schreiben, und die Acten der Synoden vorzulesen. Das Haupt ihrer Schule war der Protoscriniarius, an welchen die Decrete gingen, bevor sie dem Primicerius zur Bekräftigung vorgelegt wurden.

Hierauf folgte im Range der Primus Defensor oder Primicerius der Defensoren, deren Vorstand er war. Auch diese Clerifer bildeten seit Gregor dem Großen ein Regionärcollegium; ursprünglich Anwälte der Armen wurden sie Advocaten der Kirche, und wir haben sie schon zu Gregor's Zeit neben Notaren und Subdiaconen als Verwalter von Kirchengütern oder Rectores verwendet gesehn. In den Händen ihres Präsidenten lag also die Administration der Patrimonien, er konnte deshalb zum Teil als Minister der Agricultur betrachtet werden, aber dies nicht allein, da durch die Desensoren alles an ihn kam, was sich auf die Nechte der Kirche gegenüber dem Staat, den Vischösen und Privaten, und auf die Verhältnisse der Colonen hundertsach bezog. 2

Der letzte in dieser Neihe endlich ist der Nomenclator oder Adminiculator, der eigentliche Anwalt der Pupillen, Wittwen, Bedrängten und Gesangenen, oder Minister in Gnadensachen. An ihn wandten sich alle, die vom Papst etwas zu bitten hatten.

Der allgemeine Name dieser sieben höchsten Beamten bes geistlichen Staats war im achten Jahrhundert Judices de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quintus est Protoscriniarius, qui praeest scriniariis, quos Tabelliones vocamus; ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sextus primus defensor, qui praeest defensoribus, quos advocatos nominamus.

 $<sup>^3</sup>$  Septimus adminiculator, intercedens pro pupillis et viduis, pro afflictis et captivis.

clero, zum Unterschied von den Judices de militia, den Duces, Consuln, Chartularii, Magistri Militum, Comites und Tribunen. Als aber nach der Erneuerung des Raifer= tums das päpstliche Palatium auch eine kaiserliche Pfalz wurde, erscheinen jene in der doppelten Eigenschaft von päpstlichen und kaiserlichen Beamten zugleich, und sie führen den Titel Iudices Palatini, Pfalzrichter, auch Iudices ordinarii, weil ihre Jurisdiction mit ihrem Wirkungsfreis verbunden war; als Cleriker durften sie jedoch nicht Criminalrichter sein. I Im achten Jahrhundert besaßen sie nicht nur Gerichtsbarkeit in ihren betreffenden Abteilungen, son= dern sie wurden vom Papst bei verschiedenen Rechtsfällen zugezogen. Hauptfächlich dienten sie ihm als Diplomaten und Boten, und wir haben namentlich fo verwendet ge= funden den Primicerius und Secundicerius der Notare, den Primus Defensor, den Nomenculator und den Saccellarius, doch niemals unseres Wissens den Arcarius und Protoscriniarius.

Außer diesen sieben Ministern gab es nun noch andre angesehene Palastbeamte des Papsts, seine eigentlichen Haussofficianten, welche wiederum zahlreiche Unterbeamten in Scholen vereinigten, so der Vicedominus oder Haushosmeister, der Kämmerer oder Cubicularius, der Bestiarius und der Bibliothecarius, Beamte, welche der Papst auch als Schöffen gebrauchte. Der Vestiarius war nächst den Sieben der

<sup>&#</sup>x27; Das Fragment hat eine wichtige Rotiz über die Gerichtsbarkeit ber judices palatini, judices consulares et pedanei, worauf ich später mich beziehe. — Nach Niebuhr's Bermutung hat die Siebenzahl der Judices den späteren sieben Cardinalbischöfen und den deutschen Kurfürsten zum Muster gedient (Savigny R. R. I. S. 381 und Bunsen 20. Beschreib. der Stadt I. S. 225).

einflußreichste, und Optimaten mit dem Titel Conful und Dur verschmähten dies Hofamt nicht. 1 Nicht allein hatte er, als Haupt einer sehr zahlreichen Schole, die Aufsicht über die kostbaren Gewänder, sondern auch über den Schatz von Kirchengütern und Kleinodien, die im Bestiarium oder der Sacristei niedergelegt waren. Daß aber auch er ein wirklicher Juder war geht aus der Bulle Hadrian's vom Jahre 772 hervor, womit er dem Prior des Bestiarium's für alle Zeit die Jurisdiction in Streitigkeiten des Klosters Farfa mit Einfaßen "ber römischen Republit" übergab, mochten sie Bewohner Rom's oder anderer Städte, Freie oder Anechte, Geiftliche oder Milites sein.2 Es findet sich ferner der Titel eines Superista des Palatiums, zur Zeit Hadrian's mit dem Amt des Cubicularius, zur Zeit Leo's IV. fogar mit dem eines Magister Militum verbunden: so daß es scheint, es sei ein durchaus weltliches Amt, vielleicht eines Europalata im alten Sinn, oder eines Sacristan gewesen, welches mit anderen Würden vereinbar die Oberaufsicht über die Sausofficianten in sich begriff.3

¹ In einem Dipsom von 857 unterzeichnet sich Pipinus Consul et Dux, atque Vestiarius, eine interessante Hänsung von Titeln (Galletti del vestarario p. 38 und Bendettini ec. p. 36). Ueber das Amt handelt aussiührlich Galletti del Vestarario. Rom 1758, und Cancellieri de Secretariis T. I. pars. 3. c. 5. Der Titel ging sogar auf die Weiber der Beamten über; Galletti gibt (p. 46) eine Juschift, worin eine Theodora vesterarissa vorsommt. — Das Amt erlosch schon im saec. XI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Bulle steht in den Exc. Chron. Farl, beim Muratori Script. II. p. 2. p. 346, und beim Galletti del Vestarario p. 25 sq.

³ Paulus Asiarta cubicularius et superista: Anast. n. 294 — und Gratianum eminentissimum magistrum militum, et Romani palatii egregium superistam, ac Consiliarium: Anast. n. 554. Später scheint der Superista als erster der weltsichen Magnaten betrachtet worden zu sein: Galletti del Primic. p. 18, und sür das saec. 9. noch einige Stellen bei Papencordt E. 147.

Alle solche Beamte des Palasts wurden neben jenen sieben Ministern nicht allein als Judices, sondern auch als Primates und Proceres Cleri zusammengefaßt, wozu wir indeß auch die Defensoren, Subdiaconen und die Regionarnotare rechnen. 1 Wenn diese Männer aus den fernen Batrimonien Sardinien's, von dem wilden Corfica, von den cottischen Alpen, und ehedem aus Calabrien und Sicilien nach Rom zurückkehrten, mochten sie hier weniger reich, aber mit nicht ge= ringerem Stolz auftreten, als die Prätoren und Präsides, welche einst das alte Rom zur Verwaltung der Provinzen abgeschieft hatte. Sie mischten sich dann mit Recht unter die Primaten der Kirche, und erwarteten ihren Lohn in der Beförderung zu einem der Palastministerien. Sonft aber gehörten weder Cardinäle noch Bischöfe zu den Judices de Clero, sondern diese Titel bezeichneten nur die genannten Palastchargen, und wir sehen einen clerikalen Abel vor uns von zwitterhafter Natur, da er mit der Kirche, wie mit dem Stand weltlicher Optimaten sich berührte. Und auch hier wie bei den rein weltlich Großen läßt sich erkennen, daß der Ein= fluß des Adels aus seinem bierarchischen Beamtentume floß.

3. Berhältniffe ber Organisation in anderen Städten. Deren Beamte. Die Duces, Tribuni, Comites. Der Ducatus Romanus und seine Grenzen. Römisch Tuscien. Campanien. Sabina und Umbria.

Wir werfen am Schluß dieses Capitels einen Blick auf die Einrichtungen in den anderen dem Papst unterworfenen

¹ Giesekrecht 2c. S. 805 und Andere halten nur die sieben Minister siir Judices de clero, aber bei der Ausdehnung dieses Begriffs und bei der sactischen Gerichtsbarkeit der verschiedenen Beamten, z. B. des Bestiazius, ist diese Ansicht jedenfalls irrig. Alle Palasibeamten nennt Hadrian einmal servitia nostra (so im Proces des Abts Potho, Cod. Carol. 72. bei Cenni 78).

Städten, und auf die Ausdehnung bes Ducats von Rom im Besonderen. Auch in kleineren wie größeren Orten hatte sich der Kern der Bürgerschaft als Miliz organisirt. Die Curial= Berfassung war untergegangen, und die oberften Stellen der Justig, der Verwaltung und Miliz wurden vom Papst besett. Bei der vorherrschend militärischen Organisation führten die Gouverneure der Städte und Castelle vorzugsweise Titel, welche ursprünglich militärische Grade bezeichneten, wie Duces, Tribuni, und bisweilen Comites. Aber die Benennungen schwanken allzusehr, und es findet sich für die päpstlichen Regierungsbeamten auch der allgemeine Begriff Actores, mit dem selbst fränkische Grafen bezeichnet werden. 1 Zu ihnen rechnete man auch die eigentlichen Richter, denn Sadrian fagte in seinem Schreiben an Carl ausdrücklich, sein Borgänger habe nach Ravenna als Judices, "um allen Gewalt= leidenden Gerechtigkeit zu geben," den Presbyter Philippus und den Dur Euftachius geschickt.2 Diefe Teilung des Regiments zwischen einem Priefter und einem Dur möchte dafür sprechen, daß der lettere nur mit den militärischen Angelegenheiten beauftragt war, aber es ist bemerkt worden, daß sich die Duces offenbar auch mit der richterlichen Gewalt

¹ Dafür ist bebeutend Cod. Carol. LIV. bei Cenni LI.: nam praenominatas civitates — Emyliae — detinens, ibidem actores, quos voluit, constituit, et nostros, quos ibidem ordinavimus, projicere visus est. Beiter: noster praedecessor cunctas actiones ejusdem Exarchatus — distribuedat, et omnes actores ab hac Romana urbe praecepta earundem actionum accipiedant (b. b. ibre Diplome). — Ep. LXXXVII. bei Cenni p. 472: petimus ut per comites vestros (big stäntischen), qui in Italia sunt actores 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In bemselben Briese: nam et judices ad saciendas justitias omnibus vim patientibus — direxit, Philippum videlicet illo in tempore presbyterum, simulque et Eustachium quondam ducem — bas quondam bezieht sich auf die Zeit des Schreibenden, nicht des Beamten.

neben der militärischen bekleidet fanden. 1 Man glaubt, daß Duces in den größeren Städten, in den kleineren Tribune und Comites die Obrigkeiten waren; doch nicht immer läßt sich dies nachweisen. Unter der Herrschaft der Griechen und Langobarden waren jene in den großen Städten Befehlshaber, wir finden sie noch im achten Jahrhundert in Benedig und Neapel, wie in Fermo, Osimo, Ancona, Ferrara, von Spoleto und Benevent nicht zu reden. Solche Duces waren zugleich Rectoren von dem ganzen Stadtgebiet, und man hat sie deshalb als majores von den minores zu unterscheiden gesucht, welche keine so ausgedehnte Gewalt besaßen.2 Denn der Titel Dux ist nicht minder häufig anzutreffen, als der des Conful, zumal nach dem achten Jahrhundert, und schon deshalb können nicht alle die ihn führten mit dem Regiment einer Stadt betraut gewesen sein. Im Ganzen läßt sich die Annahme, nur die größeren Städte hätten Duces gehabt wol bestätigen, denn wir können im achten Jahrhundert keinen aufweisen, der im Landgebiete Rom's als Dur einer Stadt wirklich bezeichnet wird. Toto mag in Nepi Dux gewesen sein, aber bestimmt ist es nicht; er tödtete den Dur Gregorius, der sich seiner Usurpation widersetzte, doch wir erfahren

¹ Hegel hat die Meinung Savigny's, die Duces hätten nur militärische Jurisdiction ausgesibt, durch die Stelle eines Briefs Leo's III. vom Jahr 808 widerlegt (Monum. des Cenni II. ep. 5): soledat dux, qui a nobis erat constitutus per distractionem causarum tollere et nobis more solito annue triduere — unde ipsi Duces minime possunt suffragium nobis plenissime praesentare. Es dauerte also der Aemterkauf noch sort, denn suffragium war das Antrittsgeld. Siehe Carl Hegel I. 242. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muratori hat eine ganze Differtation dariiber: Antiq. Med. Aev. I. V. de ducibus atque principibus antiquis Italiae. Die greße Menge der Duces kann er jedoch nicht unterbringen.

nur, daß derfelbe in der Campagna Rom's sich befand.1 In der Stadt felbst werden mehrmals Duces genannt, aber ihrer keiner gibt sich als Befehlshaber einer Stadt zu erken= nen, noch wissen wir, ob er es irgend vorher war, mit Ausnahme des einen Eustachius. 2 Sie könnten ebensogut Generale, wie Palastbeamte, und Richter gewesen sein, und wurden in verschiedenen politischen Geschäften gebraucht. Ihr Titel, mit dem Prädicat Gloriosus verbunden, konnte leicht vom Papst erfauft oder als Auszeichnung geschenkt, oder angemaßt sein, und wie jener der Consuln war er vielleicht schon im achten Sahrbundert bei Kamilien erblich. Unter den Titeln, womit sich die Eitelkeit der Römer zu allen Zeiten schmückte und noch heute ziert, war er der begehrteste; denn es war schmeichelhaft den Namen einer Würde zu führen, die von den mächtigen Fürsten in Spoleto und Benevent, und von den häuptern Benedig's und Neapel's getragen wurde.

Tribunen mit dem Prädicat Magnificus, werden einige= mal in Landstädten erwähnt. So haben wir sie in Alatri

<sup>1</sup> Man sehe bas Fragment bes lateran. Concils vom Jahr 769.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ber Stadt werden als Duces genannt: Theodatus, Enstathins, Gratiosus der Mörder Toto's, Johannes Bruder Stephan's (Vita Hadr. n. 297), Theodorus Neffe Hadrian's, Erescens und Adrianus, besegirt für Benevent (Cod. Carol. ep. 92, bei Cenni S. 496), und endich Constantinus und Paulus. Bon ihnen handest Cod. Carol. ep. 94, bei Cenni S. 501. Angestagt bei Carl, werden sie ihm vom Papst empsohlen als duces nostri vestrique und sideles erga B. Petri Apostolorum principis vestri, nostrique servitium. Cenni erksärt sie sür Präsecten der Miliz; ich halte sie jedoch für königliche missi, denn auch diese betrachtete der Papst als in seinem und S. Peter's Dienst. Dies sehrt schlagend Ep. 58, bei Cenni S. 349, wo Hadrian die heimkehrenden Missi der Franken empsiehlt: sideles in servitio kautoris vestri B. Petri, Apostolorum principis, et nostro atque vestro reperimus.

und Anagni gefunden; aber auch bei ihnen läßt sich nicht immer unterscheiden, ob sie das Stadtregiment besaßen oder Anführer der Milizen waren, oder in irgend einer andern Gigenschaft diesen Titel trugen. Us Sendboten oder Commissarien sinden sich keine Tribune vom Papst ernannt, wo es wichtigere Aufträge galt. In der Stadt selbst bleiben sie in ihrer militärischen Gigenschaft, wurden aber im siedenten Jahrhundert bisweilen nach Navenna geschickt, um neben den Geistlichen als Bertreter des Heers das Decret von der Papstwahl an den Crarchen zu bringen.

Ueber die Comites endlich herrscht dieselbe Unsicherheit. Denn nur von einem einzigen läßt sich nachweisen, daß er über eine Stadt gesetzt wurde; es war dies Dominicus, welchen Hadrian im Jahr 775 zum Comes des kleinen Orts Gabellum ernannte.<sup>2</sup> Daraus mag mit Grund geschlossen werden, daß auch die Regierung anderer Castelle solchen Comites hie und da übertragen war. Bisweilen werden sie als Besitzer von Landgütern oder als Pächter von Patrimonien

¹ In ben Pachtverzeichnissen Gregor's II. sinden sich mehre, die der Campagna oder Auseien anzugehören scheinen, und einmal wird der Titel selbst von einem Weibe geführt: Studiosae Tribunae seu Petro jugalidus (Collect. Deusd. a. a. D. p. 10). Im saec. X. gab es Senatrices. Die spätere Berbindung von consul et tribunus kommt in Monumenten des saec. 8. nicht vor. — Wir sanden Gracilis in Alatri, in Anagni Leonatus als Tribun: Vita Hadr. n. 297. Vita Stephani n. 273. Im Cod. Carol. Ep. LIV. bei Cenni p. 335 wird unter den Städten der Aemissa ein Tribunatus decimus genannt, was beweist, daß dort in gewissen Districten Tribune die Verwaltung hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dominicum — comitem constituimus in quandam brevissimam civitatem Gabellensem, praeceptum ejus civitatis (b. h. die Bestallung) illi tribuentes. Er mochte also einem Gastalben zu vergleichen sein. Cod. Carol. LI. bei Cenni LIV. p. 335.

genannt, und mochten dann leicht Officiere der Miliz von Rom fein.

Wir endigen diese Untersuchung mit der geographischen Uebersicht des Landgebiets von Rom, oder deffen, mas noch in jener Zeit "Ducatus Romanus" genannt wurde. Wir haben sie bisher aufgespart, weil eine bestimmte Epoche der Bildung des Ducats nicht angegeben werden konnte, weil ferner die Grenzen desselben wechselten, und sich erft nach ber Mitte des achten Sahrbunderts ein ziemlich bestimmter Territorialumfang erkennen läßt. Dieses Land wurde noch in der Schenkungsurkunde Ludwigs des Frommen mit bem Begriff Ducatus bezeichnet, doch gegen die Mitte des achten Säculum feben wir von den Papften bereits den Namen der Respublica Romana oder Romanorum für daffelbe in Anjpruch nehmen, und so wurde es als das Gebiet betrachtet, auf dem die ehrwürdigen Titel des abendländischen Reichs berubten, welches dann in der Person des Patriciers ber Römer wieder bergestellt werden follte.

Das Landgebiet von Nom wurde und wird noch heute durch den Tiber in zwei große natürliche Hälften geschieden, in Tuscien, das Land zu seiner Rechten, und in Campanien zu seiner Linken. Hier wie dort ist die Basis das Meer, etwa von der Mündung des Flusses Marta bis über den Fluß Astura gegen das Cap der Circe (heute S. Felice) hinaus. Auf der nordöstlichen Seite landhinein zog sich eine dritte Gruppe fort, welche Teile von Umbrien und von der Sabina begriff. Es waren also die allgemeinen Grenzen das

<sup>&#</sup>x27;Anast. Vita Hadr. n. 333: alias sex uncias a Petro Comite ec. Und in der Collect. Deusd. p. 11: Anastasius, Philicarius Comites. Deuen fundi verpachtet werden.

Meer, das übrige Tuscien (sowol ducalis als regalis), das Herzogtum Benevent und Spoleto.

Das römische Tuscien umfaßt ein Gebiet, welches sich so umgrenzen läßt: durch das Meer vom rechten Tiberarm, wo Portus lag, bis zur Mündung der Marta; von hier mag die Grenzlinie binaufgezogen werden über Tolfa, Bleda, Viterbo vorbei nach Polimartium (Bomarzo) bis sie den Tiber trifft, dessen Lauf von dort im Bogen bis wieder zum Meere Tuscien natürlich abschließt. Die Via Flaminia, die Cassia und Claudia durchschnitten Tuscien nordwärts, und am Meer entlang lief die Via Aurelia fort. Ihre unveränderten Namen finden sich oft in dieser Zeit, nur wurde statt Claudia manchmal bereits Clodia gesagt, und die Flaminia scheint schon damals mit dem Namen Bia Campana bisweilen genannt worden zu sein.2 Die tuscischen Orte waren folgende: Portus, Centumcellä, Care (beute Cervetri), Neopprai, Cornietum, Tarquinii, Maturanum, Bleda, Betralla, Orchia= num, Polimartium, Driolum (vetus Forum Claudii), Bracenum, Nepet, Sutrium; an der rechten Seite des Tiber Horta, Castellum Gallesii (Kescennia), Faleria, Aquaviva

¹ Ich folge in dieser Uebersicht der Tabula Chorographica des Joh. Barretta, noch immer der gediegensten Arbeit über diesen Gegenstand. Die Geographia Sacra des Carolo à S. Paulo cum notis Lucae Holstenii Amsteld. 1704 gibt im Ganzen wenig Aufschluß, und Ughelli Italia Sacra, wie Cluver's Italia Ant. dient mehr für einzelne Städte, als sier die Grenzbestimmungen der Landschaften in unserer Zeit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Bia Aurelia über Centuncellä wird in jenen Jahrhunderten hervorgehoben. Bon ihr aus bestimmt der Anonymus von Ravenna (circa saec. 7.) fast ganz Tuscien: n. XXXVI. Item juxta Romam Via Aurelia 2c. — Siehe die Ausgabe des Pomponius Mela beim Gronovius, wo jener Geograph abgedruckt ist. — Ich sinde zum erstenmal Via Flaminea que vocatur Campana in einer Urkunde des Archivs der S. Maria in Trastevere, a. 879, n. 136 beim Marini.

Begentum (in Ruinen), Silva Candida. <sup>1</sup> Biterbo war Grenzstadt des langobardischen Tuscien's, und Perusia bildete einen eigenen Ducat. Wir haben von diesen Städten einige in den Langobardenkriegen und in der Geschichte Rom's überhaupt Jahrhunderte lang nennen hören. Im achten Jahrhundert war Centumcellä als Hasen, und Nepe als Landstadt besonders bedeutend. Fast alle jene Orte aber waren Bistümer. <sup>2</sup>

Durch den Tiber wurde Tuscien von Campanien geschieden. Im Allgemeinen war im Altertum Campania alles Land, welches sich von der Stadt Rom bis zum Fluß Silaris in Lucanien erstreckte, und worin Capua als Hauptstadt dieser schönen Ebne lag. Doch im engeren Sinn reichte die römische Campagna nur bis gegen den Strom Liris, und bis zum Lorgebirg der Circe. Dies Land war Latium, aber seit Constantin dem Großen trat an die Stelle dieses

¹ Das Diplom Lubwig's bes Frommen zählt auf in Tusciae partibus: Portum, Centumcellä, Cäre, Bleba, Marturanum, Sutrium, Nepe, Cast. Gallisem, Hortam, Polimartium; es nimmt hinzu die vier über dem Tiber gelegenen Städte Ameria, Todi, Narnia und Otriculum, welche örtlich zu Umbria und Sabina gehörten; serner Perusia cum tribus insulis suis, id est majorem et minorem Pulvensim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Concil von 769 unterschrieben sich Petrus von Care, Maurinus von Poli Martium, Leo von Castellum (Civita Castellana ober Castellum Amerinum ober Gallesii?), Abo von Horta, ber Bischof von Centumcessä, Bonus von Manturianum, Gregorius von Silva Candida, Potho von Nepi und Cidenatus von Portus.

<sup>3</sup> So erklärt auch Paul Diaconus De gest. Lang. II. c. 17. Camillus Peregrinus in den Antiq. Capuae p. 77 und ihm folgend Dominicus Georgius De antiq. Italiae metropolibus (Rom. 1722), c. VII. p. 88 meint, daß seit Gregor I. Campania unterschieden wurde in: Romana, die von der Stadt die Terracina reichte, und in Capuana mit der Metropolis Capua. Es ist wenigstens sicher, daß im saec. VIII. das alte Latium Campania genannt wurde.

Namens die Bezeichnung Campania, wie wir sie in vielen Stellen des Buchs der Päpste gefunden haben. Die Volsker= berge und der isolirte Bulcan von Albano trennen diese berrliche Landschaft in zwei größere Gruppen, die indeß im achten Jahrhundert noch nicht besonders unterschieden wurden. Die nördliche wurde von der Via Labicana durchschnitten, und obwol die Via Latina, die ihr parallel laufend am vierziasten Meilenstein bei Compitum in sie übergeht, eben= falls in dieser Zeit vielfach genannt wird, so war doch die Labicana die Hauptstraße, und gab dem ganzen Patrimonium jener Seite den Namen. Die zweite Hauptstraße war die Appia, welche die füdlichere vom Meer bis Terracina hin begrenzte Gruppe der Campania durchzog, und dem dortigen Batrimonium den Namen gab. 1 Daß aber auch die Namen der kleineren Römerstraßen, wie Bia Ostiensis und Ardeatina noch fortdauerten, läßt sich häufig bemerken. Von den Städten, die in diesem südlichen Gebiet, der heutigen Maritima, im Altertum lagen, waren im achten Jahrhundert viele völlig verschwunden oder verödet, wie Ostia, Laurentum (heute Torre Baterno), Lavinium (heute Brattica), Ardea, Aphrodifium, Antium, welches am Anfang des fünften Jahrhunderts zur Zeit des Papsts Bonifacius genannt wird, dann aber bis zum achten Säculum nicht mehr auftritt, und Aftura, das ebensowenig in dieser Epoche vorkommt.2

<sup>&#</sup>x27; Das Bilgerbuch am Ende ber Opera Alcuini fagt, burch die Via Appia pervenitur ad Albanam civitatem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn der Anon. Ravenn. aufführt: Circellis, Turres Albas, Closiris, Asturas, Antium, Lavinium, Ostia Tiberina, so benucht er die alten Geographen, und es ist das für jene Zeit so viel, als wenn er nennt: Stabium, Sarnum, Pompeji, Oploutis, Merclanium (Herculanum). Antium indest bestand mit seiner Hauptsirche des S. Hermes, und das

Kein Bischof wird uns in jenen Orten aufgeführt, außer in Oftia.

Die Grenze des Ducats war vor Terracina, denn diese campanische Stadt gehörte wie Cajeta niemals zum römischen Ducat, sondern zum Patriciat von Sicilien. Aber die römi= ichen Grenzen sind auf dieser Seite sehr unsicher, und wir vermuten nur aus dem bergebrachten Begriff, wonach schon Procopius die eigentlich römische Campagna bis nach Terra= cina ausdehnte, daß auch der Ducat so weit fortgegangen sei. 1 Es bleibt immer auffallend, daß weder im Diplom Ludwig's des Frommen, noch in dem Otto's irgend ein Ort der beutigen Maritima genannt wird, sondern als Campania wird allein die nördliche Gruppe zwischen Volskerbergen und Apennin aufgeführt, und weder die bischöfliche Stadt Albano, noch Belletri, noch Cori und Trestabernä wird genannt. Wenn aber diese Städte seit Gregor bäufig in der Geschichte der Bistümer vorkommen, so haben wir sie doch niemals in politischen Verhältnissen nennen gehört. Dies Schweigen ift bei den meisten Orten erklärlich, bei andern vielleicht nur zufällig, und wie darf geglaubt werden, daß entweder der Herzog von Benevent, oder jener von Spoleto, oder der Patricius von Sicilien seine Herrschaft bis nach Albano erstreckt habe, ohne daß es dann während der Unruhen des Bilderstreits zu Conflicten zwischen ihnen und Rom kam? Von solchen aber hörten wir schon bei Terracina; wie nordwärts bei Sora, Arce und anderen Orten an der

merkwürdige Aftura finde ich wieder genannt in einem Dipsom des saec. X. bei Nerini 2c. Appendix p. 382.

¹ Procopius de Bell. Goth. I. 15: μεθ' οὖς Καμπανοὶ ἄχοι ἰς ταρακήνην πόλιν οἰκοῦσιν, οὖς δὴ οἱ Ῥιώμης ὅροι ἐκδέχονται.

Grenze. Die völlige Geschichtslosigkeit der heutigen Maritima in jenen Jahrhunderten erklärt sich durch die Unbeträchtlich= keit der Orte und ihren Verfall, wie überhaupt durch die Verödung der Meeresküste und des pontinischen Sumpflandes von Velletri bis Terracina hin. Dagegen trat das nördliche lateinische Landgebiet durch ansehnliche Orte und kräftiges Gebirgsvolf zu allen Zeiten bedeutender hervor, und es wurde vorzugsweise mit dem Namen Campania benannt. 2 Es reichte bis an den Liris, wo heute bei Ceperano die Grenze des Kirchenstaates ist, und umfaßte die noch jett beträcht= lichen Städte Präneste, Anagnia, Matrium, Berola, Signia, Batricum, Ferentinum und Frusino.3 Ueber den Liris hinaus scheint sich der Ducat jedoch bis zu einem unbekannten Orte Horrea ausgedehnt zu haben, und wir nannten bereits im siebenten Jahrhundert die Grenzstädte Arpinum, Arr, Sora und Aquinum, welche von dem Langobardenherzog von Benevent besett, und von Hadrian darauf beansprucht wurden.

¹ Das Schweigen über jene Orte fiel zuerst Borgia auf: Breve Istoria 2c. p. 288 sq. und er meint, ber römische Ducat habe die heutige Campagna umfaßt, doch nicht die Maritima. In dieser Ansicht scheint ihn die Schenkung von Norma und Ninsa an den Papst zu bestärken. Indes bemerke ich, daß das Dipsom Ludwig's auch nicht Ostia aussisihrt, welches doch sicherlich zum Ducat gehörte. Im Concil von 769 wird Eustathius von Albano und Pinus von Tres Tabernä aussesührt, welches Bistum Gregor I. ehemals mit Belletri verdunden hatte; Bonisacius, Bischof von Privernum im südlichen Volssergebürge, wird genannt; doch weber Cora noch Sulmo (Sermoneta), noch Setia wird gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daher im Dipl. Ludovici Pii: in partibus Campaniae Signiam, Anagniam, Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frisilinam (Frosinone) cum omnibus finibus Campaniae.

<sup>3</sup> Folgende Bischöfe unterschreiben sich im Sahr 769: Sergins von Ferentinum, Jordanus von Signia, Nirgotius von Anagnia, ein Ungesnannter von Alatri.

Bestimmt läßt sich daher die Grenze auch auf dieser Seite nicht angeben.

Indem die römische Campagna nordwärts vom Anio begrenzt wurde, war das über jenen Fluß und den Tiber binaus gelegene Land Sabina und Umbria. Die Sabinische Landschaft hatte im Westen den Tiber zur Grenze, im Guden den Anio, gegen Norden die Flüsse Nar und Belinus, gegen Often Abrutium ulterius. Sie grenzte bemnach an römisch Tuscien, von welchem sie der Tiberfluß, an Latium oder die Campagna, wovon sie der Anio schied, und an Umbria, wo ber Fluß Nar die Grenze machte. Indeß den größten Teil der Sabina besaß der Herzog von Spoleto, und sein Gebiet erstreckte sich vom Bach Allia am vierzehnten Meilenstein vor dem Salarischen Tore Rom's über Monte Rotondo (Eretum), Farfa und das alte Cures bis nach dem Reatinischen binauf.2 Rum römischen Ducat aber gehörten folgende namhafte Sabi= nische Städte: Fibenae, Romentum, Gabium, Asperia, Deri= colum und Narnia. 3 Hier machte der Fluß Nar die Grenze; jenseits besselben begann Umbria, wo die Städte Ameria und Tuder (Todi) lagen, welche, wie wir sahen, dennoch politisch

<sup>&#</sup>x27; Man mag fie mit Barretta burch ben Fluß Melphis jenseits bes Liris annehmen; aber bies bleibt Hupothese.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fatteschi Memorie 2c. p. 130. 131 behauptet, daß am Fluß Allia bie wahre Sabina begann, "non Romana, ma Longobardica." Cures, einst Hauptstadt der Sabiner, wird noch von Gregor Ep. 20. lid. II. erwähnt (in Curium Sadinorum territorio); es war schon versallen, so daß er dies Bistum mit Nomentum vereinigte. Heute ist Hauptort der Sadina Malliano (Manlianum); die Sadina aber, die reichste Diöcese, begreift 50 Städte, welche Ughelli I. p. 156 ausgählt.

<sup>3</sup> S. Varretta 2c. n. 110. Cschinardi del Agro Romano p. 229. Ughesti Ital. Sac. I. p. 154 sq.; der steißige Fatteschi Memorie 2c. de' duchi di Spoleto hat von p. 127—159 die Sabina beschrieben; aber Sperandio's Sabina Sacra hat inir im Ganzen wenig bargeboten.

zu römisch Tuscien gezählt wurden. Drei Hauptstraßen führten noch immer unter ihren antiken Namen durch die Sabinische Landschaft, die Bia Tiburtina, welche vom zwanzigsten Meilenstein ab Valeria hieß und dem Anio entlang bis Alba fortlief, und die Nomentana, die hinter Nomentum in die dritte große Hauptstraße Salara einmündete.

## Siebentes Capitel.

1. Habrian stirbt am Ende bes Jahrs 795. Leo III. wird Papst. Seine Gesandtschaft an Carl und bessen Bertrag mit der Kirche. Bedeutung der Symbole der Schlüssel vom Grab Petri und des Banners von Rom.
Carl's oberste Richtergewalt in Rom als Patricius.

Die inneren Zustände der Stadt Rom, denen wir das fünfte und sechste Capitel dieses Buchs gewidmet haben, unterbrachen die Geschichte der politischen Ereignisse. Wir nehmen diese wieder auf und schildern nun alle die That= fachen, welche endlich die Erneuerung des abendländischen Raisertums herbeiführten. Dies große Creigniß hatte der Papst Hadrian vorausgesehn, aber er erlebte es nicht; der ruhmvolle Mann starb nach einer Regierung von 23 langen Jahren, 10 Monaten und 17 Tagen am Weihnachtsfest bes Sabrs 795, einem in der Geschichte der Stadt verhängnißvollen Tage. Sein Tod erschütterte das Herz Carl's. Beide Männer, die bedeutenosten der damaligen Welt, in deren Hände das Schickfal eine große Aufgabe der Geschichte gelegt hatte, waren durch dies Bewußtsein mit einander verbunden gewesen, und ein langer Verkehr hatte sie zu Freunden ge= macht. Carl beweinte den Todten schmerzlich "wie als hätte er an ihm einen Sohn oder treuesten Bruder verloren," und nachdem er seine Tränen getrocknet hatte feierte er sein

Andenken durch Seelenmessen und Almosen in allen Provinzen, und durch eine schöne Grabschrift, die er mit goldenen Buchstaben auf Marmor graben und über Hadrian's Gruft im S. Peter zu Rom aufstellen ließ. Das Denkmal der Freundschaft dieser berühmten Männer, oder der Einheit von Kirche und Staat, liest man noch heute; es ist in der Borballe der Basilika links vom Haupteingang oben in der Wand eingemauert, eine schwarze Marmortasel, deren gute Charaktere wol noch die alten sind.

Raum war Hadrian begraben worden, als die Nömer zur Wahl seines Nachfolgers schritten: sie siel einstimmig auf den Cardinal-Presbyter der S. Susanna, und schon am 27. December erhielt er die Ordination. Leo III., Nömer von Geburt, des Azuppius Sohn, war von Kindheit auf im Patriarchium des Lateran erzogen, und nach und nach mit den Graden der Kirche bekleidet worden. Die Sigenschaften seines Charakters hatten ihm Anerkennung erworden, und der Nachfolger Hadrian's konnte in einer so bedeutenden Zeit kein ganz gewöhnlicher Mann sein.

Sobald er den Stul Petri eingenommen hatte, zeigte er dem Patricius der Römer, dem König Carl, den Tod seines Borgängers wie seine eigene Erhebung an. Dies Schreiben ging verloren; könnten wir es noch lesen, so würde es uns einige schwierige Fragen in Bezug auf das Berhältniß des Patricius zum Papst und zu Rom wahrscheinlich

¹ Die Tränen Cart's sah Eginhard sließen: sie slevit, ut silium aut si fratrem amisisset carissimum (Vita Karoli M. c. 19). Die Annal. Lauresham. ad ann. 795 sagen: postquam a planctu cessavit — ebitassium aureis literis in marmore conscriptum jussit in Francia sieri, ut eum partibus Romae transmitteret ad sepulturam summi pontificis Adriani ornandam.

erleichtern. Wir wissen nur, daß Leo dasselbe mit dem Ehrengeschenk der Schlüssel von Petri Grabe begleitete, und daß er ihnen als ein außerordentliches Symbol das Banner von Nom beifügte. I Zu gleicher Zeit forderte er den König auf, einen seiner Großen zu schiefen, damit er vom römischen Bolk den Sid der Treue und Untertänigkeit empfange—ein unumstößlicher Beweis, daß Leo Carl als Oberherrn von Nom betrachtete. 2

Auf diese Botschaft ernannte Carl den Abt von S. Richarius Angilbert zu seinem Sendboten. Er über= gab ihm aus der hunnischen Beute einen reichen Schat für den S. Peter und befahl ihm mit Hadrian's Nachfolger das vertragsmäßige Verhältniß zwischen der Kirche und dem Frankenkönig zu ordnen, und in dem ihm vorgeschriebenen Sinne neu zu befestigen. Sein eigenes Schreiben an Leo sprach sich über dies wichtige Verhältniß also aus: "Wir haben, fagte Carl darin, Angilbert alles aufgetragen, was uns wünschenswert oder auch nötig schien, damit Ihr in wechselseitiger Uebereinkunft bestimmen möget, was zur Er= hebung der heiligen Kirche Gottes, oder zur Dauer Eurer Ehre, oder zur Befestigung unseres Patriciats von Euch als notwendig erachtet werden mag. Denn wie ich mit dem seligen Bater, Eurem Borgänger, einen Bertrag beiliger

<sup>&#</sup>x27;Annal. Laurissens. ad ann. 796: Leo mox, ut in locum ejus successit, misit legatos cum muneribus ad regem, claves etiam confessionis S. Petri, et vexillum Romanae urbis, eidem direxit. Ebenso Reginon. Chron. (ad ann. 796), welches jene Annalen abschreibt; so Annal. Einhardi und der sie in Verse bringende Poeta Saxo. Annal. Bertiniani. Tiliani ad ann. 796.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rogavit ut aliquem de suis optimatibus Romam mitteret, qui populum Romanum ad suam fidem atque subjectionem per sacramenta firmaret: Annal. Einhardi.

Vaterschaft geschlossen habe, so wünsche ich auch das unverletliche Bündniß derselben Treue und Liebe mit euch zu schließen. Auf daß ich (die himmlische Gnade gebe es durch Kürbitte der Seiligen!) des apostolischen Segens Eurer apostolischen Heiligkeit überall teilhaftig sei, und mit Gottes Willen der Sitz der heiligen römischen Kirche durch unsere Devotion immer verteidigt werde. Uns kommt es mit Hülfe der göttlichen Liebe zu, die heilige Kirche Christi gegen den Eindrang der Beiden und die Verwüftung der Ungläubigen allenthalben draußen mit den Waffen zu verteidigen, und im Innern durch die Aufrechthaltung des katholischen Glaubens zu schirmen. Euch kommt es zu, o beiligster Bater, mit zu Gott erhobenen händen wie Moses unsere Ritterschaft zu unterstüßen: damit durch Eure Intercession unter Gottes Führung und Verleihung, das driftliche Volk über die Feinde seines heiligen Namens überall und immer den Sieg behalte, und der Name unseres Herrn Jesu Christi in der ganzen Welt verherrlicht werde."

Es geht nicht aus diesem Schreiben hervor, Carl habe, wie man sich ungeschickt ausgedrückt hat, den Papst um die Bestätigung des Patricier-Titels gebeten; er beglückwünschte ihn durch seine Gesandtschaft und begehrte eine neue Regelung des alten noch zu Recht bestehenden Bertrags, welcher

¹ Ep. ad Leon. Papam apud Alcuin. ed. Froben II. pars 2. append. p. 559: illique omnia injunximus, quae vel nobis voluntaria, vel vobis necessaria esse videbantur, ut ex collatione mutua conferatis, quidquid ad exaltationem S. Dei Ecclesiae, vel ad stabilitatem honoris vestri, vel Patriciatus nostri firmitatem necessarium intelligeretis — — vestrum est, s. Pater, elevatis ad Deum cum Moyse manibus nostram adjuvare militiam. 3ch habe mir ersaubt, Militia burch ben späteren, boch passenten Begriff Nitterschaft auszubrücken.

in dem Patriciat seinen formellen Ausbruck fand. Wenn diefer Brief das Verhältniß des Papsts und des Patricius im Allgemeinen von der Seite ihrer Pflichten klar auseinan= dersette, wurden doch die Grenzen ihrer Rechte hier nicht angegeben, und alles was deren Ausübung in Bezug auf die Stadt Rom und die dem S. Beter geschenkten Provinzen betraf, hatte Carl in der mündlichen Instruction seines Gesandten ausgesprochen. Er hatte die Schlüssel des Grabes und das Banner von Rom empfangen, bedeutende Zeichen, mit denen, wie man meint, das Dominium oder Imperium an Carl erst übertragen worden sei; und die Geschichte darf es nicht verschmähen, diesen Symbolen eine aufmerksame Betrachtung zu widmen. Es erzählen Chronisten, daß im Jahr 800, ehe noch der Drient von der Krönung Carl's wußte, Mönche aus Jerufalem ihm die gleichen Symbole überbrachten. Der Patriarch jener heiligen Stadt sandte ibm zwei Klosterbrüder vom Delberg und von S. Saba; sie begleiteten den an Harun Alraschid abgeschickten Gefandten Carl's, den Presbyter Zacharias, auf der Rückfehr nach Rom, und brachten dem König "um des Segens willen die Schlüffel vom Grabe des Herrn und vom Ort Calvarien, sammt dem Banner." 1 Der Patriarch einer dem Kalifen

¹ Die Annal. Laurissens. ad ann. 800 sagen zwar: qui benedictionis causa claves sepulcri dominici ac loci calvariae, claves etiam civitatis et montis cum vexillo detulerunt (ober nach bem Chron. Moissiacense ad ann. 801: et montis Sion cum vexillo crueis); aber Einhard, ihr Rebactor und Fortseter, sagt nichts von den Schlissen auch der Stadt, sondern nur von denen des Grades und des Calvarienbergs. Im 14. saec. erzählte Mathias von Bestmünster (Flores Historiar. — de redus Britannicis ad ann. 801), daß der Patriarch von Jernsalem Carl' ein silbernes Bezistum und die Schlissel der heitigen Stätten (claves locorum sanctissimorum dominicae resurrectionis)

gehörenden Stadt konnte schwerlich den Gedanken haben, dem Frankenkönig die Herrschaft über Jerusalem zu übertragen; aber Harun selbst verlieh dem berühmten Helden des Abendelands die Schuthoheit über die heiligsten Stätten des Christentums, und in Folge dieses Vertrags sandte der Patriarch sowol als Gabe des Segens, wie als Symbole der Schutzherrlichkeit an Carl das Banner der Kirche von Jerusalem und die Schlüffel jener heiligen Orte, die unter seinen Schirm sich gestellt hatten. Der Begriff eines Patricius von Jerusalem war nicht vorhanden, und Carl ergriff jene Zeichen als Schirmvogt der heiligen Stadt überhaupt.

Die Schlüffel vom Grab des Heilands, dem größten Heiligtum der Chriftenheit, und das Banner Jerusalem's erklären trefflich auch jene Schlüssel vom Grabe des Apostel= fürsten und das Banner Nom's. Beide waren Symbole, und beide bezeichneten die Schirmvogtei und bewaffnete Militia - Carl's, des Defensors der driftlichen Religion und Kirche. Aber wenn die Entfernung und die Sclaverei Jerufalem's Carl nur zu einem zweifelhaften Abvocaten diefer Kirche, gleichsam in partibus infidelium, machte, war feine Stellung zu Rom eine ganz andere, und dieselben Symbole hatten eine reellere Bedeutung. Ursprünglich waren goldene Schlüssel von der Confession S. Petri nur als wunderkräftige Ehren= gaben des Heils verschenkt worden, doch die erweiterte geschichtliche Vorstellung batte sie zu Zeichen der vertragsmäßigen Pflichten Carl's in Bezug auf die Kirche und ihr Eigentum gemacht. Der Zugang zum Grabe des Apostels (und dies

geschickt habe. Eginhard Vita Karol. c. 16 berichtet von Harun nur, daß er Carl' sacrum illum et salutarem locum, ut illius potestati adscriberetur, concessit.

war wiederum Symbol der Kirche und ihrer Patrimonien) wurde mit ihnen in die Hände des Fürsten gegeben, der jenes und diese zu schirmen berusen war, und wie S. Peter und der Papst die dogmatischen Schlüssel in den Händen trugen, vertraute die Phantasie der Kirche dem König Carl die wirklichen Schlüssel, als dem Wächter und Bogt des Apostelgrabes und alles dessen, was diese Consession (sie verschloß viel Schenkungsurkunden) aussprach. Carl wurde freilich nicht als Schlüsselrträger irgendwo abgebildet; diese Borstellung würde die dogmatischen Figuren des Schlüsselrträgers Petrus und seiner Nachsolger verwirrt haben, aber man stellte ihn passender als Bannerträger der Kirche dar.

Obwol kein Chronist berichtet, daß irgend ein Papst vor Leo III. dem Patricius der Römer das Banner Rom's übersschickt habe, sprechen doch einige Gründe dafür, daß es gesschehen sei. Schon jene alte Inschrift auf einer Altarplatte im S. Peter läßt vermuten, bereits Hadrian habe Carl das Begillum übersandt. Und daß der Gebrauch eines solchen

¹ Ich verwerse die Ansicht Le Cointe's (Annal. Eccl. Francor. ann. 796. n. 11), welcher diese Schliffel sür die alten gebräuchlichen Annusete hält; und ich stimme dem Alemanni (De Lateran. parietinis c. 14. p. 95) bei, welcher sagt: sed quidus templi Vaticani aptabantur sores, vel quidus Petri monumenti adyta et penetralia servadantur. Daß dies die Anssicht der damaligen Zeit war, sehren mich einige außerordentliche Berse Theoduls von Orleans (beim Dom Bouquet V. 421): er sagt dem König Carl:

Coeli habet hic (sc. Petrus) claves, proprias te jussit habere, Tu regis Ecclesiae, nam regit ille poli,

Tu regis ejus opes, clerum, populumque gubernas. Und die Berie des Poeta Saxo im 9, saec. (vers. 4, 5, ann. 796):

> Confestim claves, quibus est confessio sancti Conservata Petri, vexillaque miserat urbis Romuleae —

Memanni hatte feine Unficht baburch glangend rechtfertigen konnen.

Symbols nicht vereinzelt dastand, bewieß eben das Banner von Jerusalem. Es scheint außerdem, daß schon vor dieser Zeit Klöster ihren Verteidigern als Zeichen der bewaffneten Advocatur eine Fahne schickten, wie dies seit dem zehnten Jahrhundert häufiger Gebrauch war. 1 Wenn nun die Schlüssel Carl's ehrenvolle Pflichten als Grabeswächter fund gaben, war das Banner ein viel bedeutenderes politisches Attribut seiner Rechte: es kam ihm in der Eigenschaft als Patricius oder Dur der Römer zu, und das Heerzeichen in seiner Hand bekundete, daß er mit der "Militia" von Rom betraut war. Die Chronisten nennen deshalb dies Verillum paffend "Banner ber römischen Stadt," und sie scheinen dabei verstanden zu haben, daß sich in diesem durchaus militischen Symbol die Stimme des Exercitus und Volks von Rom aussprach, indem dies seiner Seits Carl das Amt eines Dur und Heerführers dadurch übertrug. Indeß wir bören nichts von einem officiellen Anteil der Bürgerschaft oder des Exer= citus und der Optimaten Rom's an diesen Carl verliehenen Reichen; den römischen Senat bedeckt die tiefste Nacht, und der Abgesandte Angilbert oder das königliche Schreiben war einzig an den Papst gerichtet, ohne irgend einer städtischen Körperschaft zu gedenken, welche bei den Unterhandlungen eine Stimme hätte haben dürfen. Die Stadt Rom gehorchte dem Papft, ihre Miliz stand im Dienste des Apostels, und ihr eigenes Banner wurde vom Papft an den Miles und Defensor der Kirche verliehn, auf Abbildungen aber von S. Betrus felbst ihm in die Sande gegeben. In diefer Zeit vermischten sich die weltlichen und geiftlichen Begriffe nur zu sehr, und wie der Name respublica einen zweideutigen

<sup>&#</sup>x27; Siehe Bagi Critic. ann. 796. n. IV. und ann. 740. n. XI.

Sinn hatte, so ist auch das Symbol des Banners zweideutig, und das Vexillum der Stadt Rom geht in das der Kirche wie ihres Patrimoniums über. 1 Man darf aus jenen Versen der Inschrift Hadrian's:

Auch in ber Stadt ber getreuen verleibt er bas römische Banner Dienenben, welche er felbst sich nach Gefallen erwählt,

schließen, daß dies Heerbanner sich wirklich auf die Rechte bezog, die Carl damit in der Stadt übernahm; doch diese folgten nicht aus dem Banner, noch waren sie durch dasselbe eigentlich und klar ausgesprochen. Das Bezillum wird übershaupt Carl stets in doppelter Eigenschaft bezeichnen als Miles der apostolischen Kirche im Allgemeinen, und im Besondern als obersten Nichter und Gewalthaber in allen dem S. Petrus unterworsenen Provinzen.

Wichtig und von positiven Rechten allein begleitet ist der Patriciat, über dessen vertragsmäßige Besestigung Angilbert mit Leo übereinkommen sollte. Kraft dieses Amts geschah es, daß der Papst Carl aufsorderte, einen seiner Großen nach Rom zu schiefen, um den Eid der Treue und des Geborsams vom römischen Volke zu empfangen. Er eilte die oberste militärische und richterliche Gewalt dem Schirmherrn zu bestätigen, ohne dessen von allen anerkannte Besugniß zu richten und zu strasen das Papstum den Aristofraten Rom's wehrlos unterlag. Nach der Usurpation Toto's erstannten die Päpste klar, daß sie weder Herren ihres Stuls noch Rom's bleiben konnten, wenn nicht über die weltlichen Dinge eine allgemeine Gewalt gestellt würde, vor der sich die

<sup>1</sup> Pagi nennt das Banner vexillum s. Petri ober Ecclesiae, und Alemanni sagt nicht allein vexillum urbis, sondern auch patriciatus.

Römer beugen mußten. Nun trat der Patricius bedeutender bervor, er machte neben der Pflicht die Kirche zu beschützen auch das Recht geltend, in den ihr geschenkten Län= dern und in dem stillschweigend ihr unterworfenen Ducat die höchste Jurisdiction auszuüben. 1 Mit dem Fall des lango= bardischen Reichs, dessen Krone nun der frankischen binzugefügt ward, wurde der Titel Patricius zum erstenmal mit dem Bewußtsein aller seiner Rechte von Carl in Anspruch genommen. Wenn er vor dem Jahre 774 ihn niemals in Diplomen gebrauchte, begann er ihn feitdem zu führen;2 und als er seinen ersten Besuch in Rom machte wurde er bereits mit den Ehren empfangen, die man sonst dem Erarchen schuldig gewesen war. Er gab selbst den Bitten Hadrian's nach, und zeigte sich dem Volk in der Rleidung eines römi= schen Patriciers, die er nur ungern mit der fränkischen Tracht vertauschte, und nach der ausdrücklichen Bemerkung seines Lebensbeschreibers nur zweimal anlegte, das erstemal auf Bitten Hadrian's, das anderemal auf Ersuchen Leo's; er zog die lange Tunica und Chlamis an und die römischen Schuhe, welche Caffiodor dem Patricius beilegt. In dieser

¹ De Marca De Concordia 2c. I. c. XII. n. IV.: Patricii nomen duo quaedam complectebatur, et jurisdictionem qua Reges in urbe ex consensu Pontificis et populi Romani potiebantur, et protectionem seu defensionem quam Romanae Ecclesiae polliciti erant; und ihm folgt Pagi ann. 740. n. VIII. Le Cointe sucht feine Meinung, daß Nom bis auf Leo III. noch dem griechischen Kaiser gehorcht habe, zu behaupten, und sieht daher im Patriciat Carl's nichts mehr als die protectio (Annal. Eccl. Francor. ann. 754. n. 57. ann. 796. n. 15). Alemanni will in dem Patricius nur den Desensor und filius adoptivus erkennen (De Lateran. parietin. p. 64).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borher zeichnete er sich Carolus gratia Dei Rex Francorum, vir inluster. Siehe Mabillon De re diplom. c. II. 3. p. 73 und die Diplomata Caroli Magni beim Dom Bouquet 2c, V.

Tracht stellt ihn ein altes Gemälbe zwischen seinen beiden Ranzlern dar. Die Rechte der obersten Jurisdiction, welche Carl als Patricius an Stelle des Exarchen ausübte, waren bereits seit dem Jahr 774 zwischen ihm und Hadrian sestigestellt worden, und Leo III. durste dei seinem Regierungsantritt das vertragsmäßige Verhältniß nur erneuern, und durch wechselseitiges Gelöbniß neu befestigen. Der Patriciat wurde nicht von Neuem bestätigt, weil er lebenslänglich war, aber Carl beauftragte seinen Gesandten, über die Ausdehnung der Besugnisse desselben sich flar auszusprechen. Er empfing von dem neuen Papst die unumwundene Anerkennung seiner obersten Jurisdiction in Rom, im Ducat, und Exarchat; Angilbert nahm in seinem Namen den Sid der Treue von den Kömern, und Leo bekannte, daß Kom Carl' als dem weltlichen Oberherrn zu gehorchen habe.

2. Darstellung der Harmonie zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt durch die römische Kunst. Die Mosaiken in der Kirche der S. Susanna. Das berühnte Musiv im Triclinium Leo's III.

Ein Musiv verauschaulichte den Kömern das Verhältniß Carl's zu ihnen und zur Kirche, ein merkwürdiges Denkmal der Geschichte Rom's, des Ideenkreises jener Zeit und der monumentalen Kunst, welche von einer großen

¹ Eginhard Vita c. 23. Romae semel, Adriano pontifice petente, et iterum Leone successore ejus supplicante, longa tunica et clamide amictus, calceis quoque Romano more formatis utebatur. Die Abbitbung Carl's als Patricius nach einem alten Cober bes Paulus Petavius gibt Mabillon Supplem. de re diplom. c. IX. III. p. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies ift auch die Ansicht de Marca's 2c. III. c. XI. n. 8: "sides illa et subjectio populi Romani jure patriciatus debebatur Carolo; quam novis sacramentis adhibitis confirmari Leo cupiebat."

geschichtlichen Epoche angetrieben sich plöglich in eine vorher nicht berührte Sphäre der Gedanken erhob.

Bereichert durch die hunnischen Beuteschäte, wovon der freigebige Carl einen Anteil nach Rom gefandt hatte, machte sich Leo III. im Jahre 796 mit großem Eifer an die Ausschmückung vieler Kirchen ber Stadt. Es scheint, daß die Ideen der Zeit, die auf die Erneuerung des abendländischen Raisertums gerichtet waren, in seinem Geist sich lebhaft abspiegelten. Die beiden obersten Gewalten der menschlichen Ordnung, die politische und die geistliche, hatten schon seine Vorgänger während des Bilderstreits in ihrem Unterschiede beutlich erfaßt und ausgesprochen; sie boten sich jest dem Borstellen in ihrem friedlichen Zusammenwirken dar. Während die geistliche Gewalt im Papst sich darstellte, dem das große System der Kirche in allen Provinzen des Abend= landes unterworfen war, gewann die politische Macht im Frankenkönige immer bestimmtere Gestalt; sein unbesiegtes Schwert hatte bereits die Völker von Kannonien bis zum atlantischen Meer, und von der Nordsee bis an den Liris in ein einziges Reich bezwungen. Die Phantasie der Men= schen beschäftigte sich voll leidenschaftlicher Hoffnung mit diesen beiden damals höchsten Formen des sittlichen Lebens, und sie gestaltete dieselben bereits als Charaktere einer großen Zukunft ahnungsvoll in dem idealen Reich fünstlerischer Anschauung. Schon in der Basilika der S. Susanna auf dem Quirinal, von welcher er den Titel geführt hatte, spielte Leo auf diese Vorstellung an. Er stellte die Kirche ber, er zierte ihre Apsis mit einem Musiv von neun Figuren, von denen rechts und links die letten waren seine eigene und Carl's des Großen Gestalt. Beide Männer standen, wie die übrigen

Figuren, auf bergähnlichen Gipfeln, und beide waren mit dem Quadrat hinter dem Haupte abgebildet. Der Papst hielt das Gebäude der Kirche in den Händen, eine würdige Erscheinung mit bartlosem Gesicht und mönchisch geschnittenem Haar; Carl trug eine Tunica und darüber einen langen Mantel mit reich in Edelstein gezierten Borten, aus welchem die Scheide seines Degens hervorsah. Sein Haupt war mit einem Berret geschmückt, das eine Krone umfaßte, und die Gravität seines königlichen Antlitzes erhöhte ein langer kriezgerischer Schnauzbart. Die Schuhe mit zum Knie herausgewundenen Tibialien oder Bändern bekleideten seine Füße nach römischer Art.

Es war das erstemal, daß dem Bilde eines Königs ein Platz neben Heiligen und Aposteln auf dem Musiv einer Kirche Rom's eingeräumt wurde. Im sechsten Jahrhundert hatten die Navennaten den Kaiser Justinian mit seinem Gesfolge in musivischen Figuren auf der Tribune von S. Litale abgebildet, und sich nicht gescheut, eins der niederträchtigsten Weiber, seine Gemalin Theodora, ebenfalls dort im Tempel unter Heiligen vorzustellen; 2 aber in Nom widersuhr weder

<sup>&#</sup>x27; Die Mosaiken in ber S. Susanna wurden um 1600 zerstört, aber eine Abbitdung erhielt sich. Die Figuren Leo's und Carl's kann man beim Alemanni de lateran. Par. p. '7 sehen, und beim Ciampini Veter. Mon. II. tab. XLII. Doch während Alemanni dem Antlit Carl's nur einen Schnauzbart gibt, macht ihn Ciampini ganz bärtig, und er setzt ihm einen in eine Lilie endigenden Kopfbund auf. Das Musiv sah noch Ugonio, aber er setzt die Zeit seiner Versetzigung ohne Grund in das Jahr 800.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Rubens erzählte sogar die Sage, daß beim Eintreten Theobora's in die Kirche eine weiße Tanbe vom Himmel gestogen kam, ihre Flügel in das Weihbecken tauchte und die Kaiserin besprengte. Diese unschwichtige Tanbe kannte schwerlich die Geschichte von den Theatergänsen, die Procopius erzählt. Die Abbildung der Ravennatischen Musiwe beim Ciampini Veter. Mon. II. tad. XXII.

ihm noch einem seiner Vorgänger ober Nachfolger eine gleiche Ehre, und nur die Huldigungsbilder der Kaiser wurden nach herkömmlichem Gebrauch in einer Capelle des Lateran aufgestellt. Carl war demnach der erste Fürst, dessen Bild zu bleibender Erinnerung in die Apsis einer römischen Kirche aufgenommen ward.

Indeß zu einer eindrucksvolleren Vorstellung, als jene es war, erhob sich die römische Kunft im Laterau selber; sie stellte dort jenen Gedanken der harmonischen Regierung der Bölker durch ihre beiden Repräsentanten in zwei sich entsprechenden Parallelen glücklich dar. Zwischen den Jahren 796 und 799 vermehrte der prachtliebende Leo die Triclinien des papstlichen Palasts durch ein außerordentlich kostbares; es wurde dazu bestimmt, sowol fürstliche Versonen zur Bewirtung aufzunehmen, als dem Papst selber an Hauptfesten mit den Cardinälen zum Speisesaal zu dienen. Zum Unterschied von den übrigen Triclinien wurde es das größere, Triclinium majus, genannt. Es war mit Marmor getäfelt, mit marmorenen Reliefs geschmückt, seine Säulen waren teils aus Porphyr, teils aus weißem Marmor, und drei Tribunen, die für den Papst bestimmte dem Eingang gegenüber, die andern zu beiden Seiten, glänzten von mu= sivischen Bilbern. 1 Die Vorstellungen der lettern sind nicht

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anast. in Leone III. n. 367. Triclinium majus super omnia triclinia nomine suae magnitudinis decoratum. Leo III. baute noch einen andern Speisesaal im Lateran mit elf Tribunen, und diesen nennt Acemanni triclinium minus. Dieser berühmte Custos der Baticana, Herausgeber der Historia Arcana des Procop, die er ans Licht zog, widemete jenem ersten Triclinium sein Berk De Lateranensidus Parietinis restitutis. Romae 1625, und mit einem Anhang, Rom 1756. Er war dazu aufgesordert vom Cardinal Francesco Barberini, dem Neffen Urban's VIII., der die Tribune Leo's herstellen ließ. Man bemerkt das Abbild

mehr auf uns gekommen, aber die Mosaiken der Haupttri= bune hat uns eine getreue Copie zu überliefern vermocht. In der Mitte dieses Bildes ist der Heiland auf dem Beragipfel mit den daraus entspringenden vier Strömen stebend abgebildet; er hält ein geöffnetes Buch in der Hand, worauf die Worte Pax vobis zu lesen sind, während die erhobene Rechte die zuhörenden Jünger belehrt, denn diese stehn zu beiden Seiten, mit über den Sänden aufgeschürztem Gewand. gleichsam bereit, nach empfangener Lehre in die Welt zu wandern, wie dies die Unterschrift andeutet: "Gehet und lehret alle Bölker und taufet sie im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geiftes, und siehe ich bin mit euch alle Tage bis an der Welt Ende." Eine zweite In= schrift um den Bogen ber aber sagt: "Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Erden Friede den Menschen, die da Gutes mollen." 1

Zur Rechten und Linken dieses Gemäldes besinden sich nun die beiden parallelen Vorstellungen, die wir bereits angedeutet haben. Sie beziehn sich auf die Harmonie der geistlichen und weltlichen Gewalt und ihre göttliche Einsehung oder Verleihung an deren oberste Träger, hier an den Papst S. Silvester und Constantin den Großen, dort an den Papst Leo und Carl den Großen. In jener Zeit erinnerte man sich lebhaft an Constantin, den Kaiser, welcher das Kreuz der berühmten Mosaisen hente in der freistehenden Nische an der Capelle S. Sanctorum; denn nach dem Zersall der Tribune besorgte Benedict XIV. um 1743 ihre dortige getrene Copie mit Hilse von Zeichnungen in der Baticana.

<sup>&#</sup>x27; Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti &, und Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. In der Mitte der Tribune aber der Name Leo mit dem Monogramm Christi verschlungen.

in seine Kahne aufgenommen, die driftliche Kirche zur berrschenden erhoben, und mit so viel Gütern ausgestattet hatte, daß man ihm während der Regierung Hadrian's die berüch= tigte Schenkungsurkunde zuzuschreiben wagte. Es war natürlich, in dem bestebenden Verhältniß der Kirche zu Carl die ähnlichste Parallele aufzufinden. Carl der Große wurde bereits mit Constantin verglichen; der mächtigste Berrscher des Abendlandes, König Italien's, Patricius der Römer, Besieger so vieler beidnischer Völker verdiente mit Recht diesen Namen, oder er übertraf vielmehr jenen Kaiser durch den Umfang wirklicher und nicht blos eingebildeter Schenkungen an die Kirche. Es ist als eine ausgezeichnete That der damaligen Kunst zu betrachten, daß sie jene geschichtlichen Berhältnisse so klar auszusprechen verstand, und diese Musive, obwol roh, ganz ohne Individualität und ohne Spur eines Sinns für das Porträt, sind bennoch in Bezug auf den Gedanken ihre höchste Leistung in einer Reihe von Jahr= bunderten.

Auf dem Bilde rechts tront Christus; zu seiner Nechten kniet vor ihm S. Silvester, Constantin zur Linken, beide Zeitgenossen und, wie die Legende erzählt, durch Freundschaft verbunden. Der Heiland reicht dem Papst die Schlüssel, die er zu empfangen im Begriff ist, dem Kaiser aber das Labarum oder Banner, welches dieser bereits mit der Rechten erfaßt hat. Es ist eine in drei Zipsel ausgehende Fahne, in die sechs Nosen eingestickt sind, und das Bild des Kreuzes erhebt sich über dem Quast des Lanzenstades. Constantin trägt um das Haupt einen gezackten Kronreisen; das Schwert steht weit aus dem kaiserlich verbrämten Obergewand ab, an den römischen Calcei hat er Sporen, und sein kriegerisches

Antlitz zeichnet ein mächtiger Schnauzbart aus. Neben ihm fteht geschrieben R. COSTANTINVS. 1

Dieser Borstellung entspricht völlig die andere auf der linken Seite, sowol in Figuren und Gruppe, als in der Handelung, mit der alleinigen und für die Spoche des jungen Kirchenstaats bedeutenden Ausnahme, daß hier Petrus an Stelle Christi getreten ist. Der Apostel, in Haltung und Ausdruck der bronzenen Gestalt im S. Peter ziemlich ähnlich, ist mit dem Pallium bekleidet und hält drei Schlüssel auf seinen Knien. Mit der Nechten übergibt er dem knienden Papst Leo die Stola als Zeichen seiner päpstlichen Würde, mit der Linken dem knieenden Carl das Banner als Zeichen seiner Militia und oberrichterlichen Gewalt. Der König trägt hier das gekrönte Berret wie auf dem Musiv in der S. Susanna, und überhaupt gleicht er an Gestalt und Gewand seinem Sbenbild in dieser Kirche. So stellt die bedeutende Handlung die Sinsehung der geistlichen und weltlichen Gewalt dar,

Die Figur bes Papfts ift jett burch feine Schrift bezeichnet. folge in biefer Erflärung bem Memanni, und verwerfe jene Muratori's (Annal. ad ann. 798), welcher bie Papftfigur für G. Beter balt, Conftantin aber für Conftantin V. Noch unbaltbarer ift die Anficht Affemanni's (Excerpta de sacr. Imag., Anhang beim Memanni), baß bier Habrian und Carl vorgeftellt feien. Alemanni weist nach, bag bie erfte Rigur S. Gilvefter fei, und ber Parallelismus macht bas flar. Ber fann glauben, baß um biefe Zeit ber Papft bas Bilb eines byzantinischen Raifers in ein lateranisches Musiw würde aufgenommen haben? Das Quadrat um Conftantin's Saupt erklart fich aus bem Gegenfat zu ber Glorie Gilvefter's, wenn man es nicht mit ber geiftreichen Erklärung Alemanni's als Allegorie ber vier Karbinaltugenden bier und anderswo annehmen will. Das R. über Constantinus nehme ich mit Pagi nicht für Rex, sondern für Roma, wie sich auf einigen frateren Müngen bie Aufschrift Roma findet. Torrigius fah ein altes Mufiv aus ber Capelle ber Muttergottes Johann's VII., wo über Betrus' Saupt Roma zu lefen war. Giebe Dionpfins Saer. Vatican. Basil. Crypt. Mon. t. XVIII.

indem die Kirche durch ihr Haupt Petrus mit jenen Symbolen die doppelte Belehnung vollzieht. Die Inschriften bestätigen dies, und sie erhöhen die Wichtigkeit des Monuments. Um das Quadrat des Papsts steht geschrieben, SCSSIMVS. D. N. LEO. P. P., um das andere des Königs: D. N. CARVLO. REGI. Unter dem Bilde aber:

## BEATE. PETRE. DONA. VITĀ. LEONI. PP. ET. BICTO RIĀ. CARVLO, REGI. DONA.

"Seliger Petrus, gib Leben dem Papst Leo, und gib Sieg vem Könige Carl."

In früheren Jahrhunderten schrieben sich die Päpste, Untergebene von Byzanz, unter Musiven, die sie geweiht hatten, demutsvoll und schön "Bischof und Knecht Christi," aber am Ende des achten Säculum gaben sie sich öffentlich und stolz, wie die alten Imperatoren, den weltlichen Titel Dominus, mit dem sie indeß ihre Münzen noch nicht zeichneten. Und die Römer gewöhnten sich bei seierlichen Gelegenheiten zu rusen: Unserem Herrn dem Papst Leben! wie sie in der byzantinischen Periode gerusen hatten: Unserm Herrn dem Kaiser Leben und Sieg! Der Papst war Gebieter in Kom geworden, aber der Titel D. N. oder "Unser Herr" wurde

¹ Eine Leo III., von Baronius fälschlich schon Leo I. zugeschriebene Münze, hat auf dem Avers D. N. Leoni Pape, auf dem Revers das Bruftbild Petri mit über der Schulter hängendem Schlüssel. Aber sie ist fraglich, und von dem neuesten Münzwerf des Angelo Cinagti "Le Monete de' Papi descritte zc. Fermo 1848" nicht aufgenommen. Ich bemerke, daß es vor der karolingischen Zeit keine päpstlichen Minzen gibt, als die apokryphen Gregor's III. und des Papsts Zacharias. Die ersten uns erhaltenen Münzen der Päpste gehören Hadrian I. an, wovon eine noch die Legende: VICTORIA DNN. CONOB. trägt. Siehe das oben bezeichnete Werk Cinagli's, welches vollständiger ist, als die Arbeiten von Bignelius und Floravanti.

auch Carl zuerkannt, den die Kömer mit jenem Zufpruch seierlich begrüßten, so oft er ihre Stadt betrat. Der Papst war Herr der Respublica Romana, doch der Frankenstönig ihr bewaffneter Schirmvogt und Oberrichter, und in diesem Sinn rühmten Chronisten und Poeten von ihm, noch bevor er Kaiser wurde, daß er den Romulischen Tiber oder die Stadt des Romulus mit dem Reich seiner Uhnen vereinigt habe und besitze. Indeß gestehen wir gern, daß wir kein allzugroßes Gewicht auf diesen Titel Dominus zu legen Grund haben, da er auch einsach durch den Stil der Höslichkeit erstlärt werden kann.

Dies sind die berühmten Mosaisen des Triclinium's Leo's III. Der Papst ließ sie dort fertigen, nachdem er durch Angilbert das Bündniß mit Carl neu besestigt hatte; sie waren das Monument dieses Bertrags selber, und es geht aus seinem Lebensbeschreiber hervor, daß jenes Triclinium im Jahr 799 schon im Gebrauche war. Man darf annehmen, daß es damals bereits mit den Musiwen geschmückt gegewesen, denn die Bezeichnung Rex in dem Zuruf an Carl spricht dafür. Der Titel des Königs würde nach dem Jahr 800 ohne Zweisel in den des Imperator oder

' 3ch stelle hier biese bebeutenben Aussprüche zusammen: Pauli (Diaconi) Gesta Episcop. Metens. (Mon. Germ. II. p. 265): Romanos praeterea, ipsamque urbem Romuleam, jam pridem ejus praesentiam desiderantem, quae aliquando mundi totius domina suerat, et tune a Langobardis depressa gemebat, duris angustiis eximens, suis addidit sceptris. — Paus Epitaph. Hildegardis reginae (ibid.):

Cumque vir armipotens sceptris junxisset avitis Cigniferumque Padum Romuleumque Tybrim.

Chron. Moissiac. (Mon. Germ. I. p. 305): quia ipsam Romam matrem imperii tenebat, und ihm nadhareibend die Vita S. Willehadi (II. p. 381). Annal. Lauresham. ad ann. 801: ut ipsum Carolum — regem Francorum, imperatorem nominare debuissent, qui ipsam Romam tenebat.

Augustus verwandelt worden sein. Wir erkennen daher in jenen Darstellungen nicht das Monument der Erneuerung des Kaisertums am Ende des Jahres 800. Dies große Ereigniß schwebte indeß in der Zeit, und die Musive im Lateran bezeichneten vielleicht nur ein, oder höchstens zwei Jahre vorher die allgemeine Stimmung Rom's und die notwendige Erhebung Carl's auf den Kaisertron des Abendlands. 1

3. Feinbselige Stellung ber Nepoten Habrian's zu Leo III. Verschwörung ber römischen Aristokraten und Attentat gegen das Leben Leo's. Seine Flucht nach Spoleto. Seine Reise nach Deutschland und Zusammenkunst mit Carl.

Ein außerordentliches Ereigniß sollte die unmittelbare Beranlassung zur Erneuerung des westlichen Imperium's werden. Die enge Verbindung Leo's III. mit Carl, die Anerkennung seiner Gewalt in der Stadt Rom, die Dring-lichkeit, mit welcher er ihn aufgefordert hatte, davon Besitz zu ergreisen, lassen ahnen, daß der Papst den Ausbruch einer Bewegung unter den Kömern bereits fürchtete. Im Lauf des achten Jahrhunderts hatte sich in der Stadt

¹ Alemanni sucht mit großer Gelehrsamkeit zu beweisen, daß die Musive nach 800 fallen, und sowol das Denkmal der Wiedereinsetzung Leo's, als der Translatio imperii seien. Ich stimme jedoch mit Pagi (ann. 796. n. VI.), welcher sagt, Carl sei Dominus genannt als Patricier, der die Jurisdiction in Rom ausübte. De Marca 2c. de Concor. III. c. XI. nennt die Musive ebenfalls das Monument des Patriciats, aber er behauptet irrig einen doppelten Patriciat des Papsts und Königs, und ein consortium dominii bis 800, und nimmt darnach sogar ein consortium imperii an. Natal. Alexand. Hist. Eccles. saec. IV. dissert. 24. Tom IV. solgt sclavisch jenen Ansichten, und auch Giannone VI. c. 5 stützt sich auf de Marca. Ich vermeibe die haarscharsen Distinctionen des Begriffs Dominus. Paul I. wurde schon um 756 Dominus von den Kömern genannt, und die Acten des Conciss von 799 werden eingeleitet mit: praecipiente gloriosissimo ac piissimo domino nostro Carolo.

ein klerikales Aristokraten=Regiment ausgebildet, denn es waren vor allen die Proceres oder die Judices de clero, die den größten Einfluß auf das Bolk besaßen. Die sieben Mi= nister des Palasts leiteten alle Angelegenheiten, und seit fast einem Jahrhundert war der Primicerius der Notare nächst dem Papst die bedeutenoste Person in Rom, ohne die kein wichtiges Geschäft vollzogen wurde. Seine Macht hatte sich durch das gefährliche Beispiel des Christophorus und Sergius fund gegeben, aber sie war mit dem Fall jener Männer nicht gestürzt worden. Vielmehr hatte sich die Bedeutung dieser Aristokraten unter Hadrian's Regierung gesteigert, benn wir erkennen einige Zeichen einer ersten Begünstigung ber Nepoten durch diesen Papst. Die Familie Hadrian's, schon vor deffen Erhebung zum Pontificat eine der hervorragenosten unter dem Abel Rom's, war durch ihn noch mächtiger ge= worden; wir finden seine nächsten Verwandten in den wichtigsten Staatsgeschäften gebraucht und mit Ehren ausge= zeichnet. Sein Oheim Theodatus nannte sich Conful und Dur, und war Primicerius der Kirche; seine Neffen Theo= dorus und Paschalis waren mit den höchsten Angelegenheiten betraut gewesen. 1 Paschalis war von ihm zum Primicerius erhoben worden, und da dieses Amt vom Wechsel des Vontificats nicht mit betroffen wurde, fuhr er nach Hadrian's Tode fort es zu führen. Der geliebte Neffe des großen Papsts, welcher 23 Jahre lang Rom mit Glanz regiert, vermehrt und erhoben und seine Familie an die höchsten Ehren gewöhnt

<sup>&#</sup>x27; Theoborus war Dux et Consul und mehrmas Gefandter Hadrian's: Cod. Carol. Cenni p. 353. p. 356. 359: Theodorum eminentissimum nostrum nepotem (so beginnt das Nopotenwesen in Nom). p. 385: Theodorum eminentissimum Consulem, et Ducem, nostrumque nepotem. p. 358: Paschalem nostrum nepotem.

batte, geriet zu Leo III. in eine feindliche Stellung. Der neue Papst trachtete darnach, den Ginfluß der Nepoten seines Vorgängers zu beschränken, und der stolze Primicerius fah die Regierung der Kirche und Rom's mit Ingrimm in den Händen eines Emporkömmlings aus fremder Kamilie. Seine Verwandten und Clienten, Creaturen Hadrian's, viele Optimaten des Clerus wie der Miliz lieben seinem rachsüchtigen Groll Gehör, weil sie die völlige Unterwerfung unter die päpstliche Herrschaft nicht ertragen mochten. Der Dominus Noster, womit Leo III. seine Musive zeichnete, fand beim Abel Rom's Widerspruch. Laschalis mit dem Saccella= rius Campulus (er scheint sein eigner Bruder gewesen zu sein) einverstanden, entwarf in der Stille den Plan, den Papst vom Stul Petri zu stürzen oder zu ermorden, und dann sich der weltlichen Gewalt in Rom zu bemächtigen. 1 Zur Ausführung follte eine öffentliche Procession Gelegenheit geben, und sie fand in einer so tumultuarischen Beise statt, daß man nicht weiß, wovor man mehr erstaunen solle, vor der Unsinnigkeit, mit der sie geschah, oder vor der Barbarei, die sich durch sie zu erkennen gab.

Der 25. April, das Fest des heiligen Marcus, war für die große Litanei bestimmt, welche der Papst an der Spike des Clerus an diesem Tage jährlich zu seiern pslegte. Sie ging vom Lateran nach der Kirche S. Lorenzo in Lucina auf dem Marsselde, wo sie das geschaarte Volk erwartete und die

¹ Daß hauptsächlich die Nepoten Hadrian's den Aufstand veranlaßten ist sehr bedeutend. Es sagt dies auch Theophan. Chronogr. p. 399: οί εν τῷ Ῥώμη συγγενείς τοῦ μαχαρίου πάπα Άδριανοῦ συγχινήσαντες τὸν λαόν 2c. Campulus war im Jahr 784 Notar der Kirche; Cenni hält ihn für den Bruder des Paschalis (Cod. Carol. Ep. 78 alias 72, und Note 5 dazu, ©. 427).

Collecta oder das allgemeine Gebet für das Heil der Christen angeordnet war. Bei solchen Processionen pflegte der Papst zu Pferde zu sitzen, der Primicerius, die Diaconen, Notare und Subdiaconen der Regionen ihm voraufzureiten, und ihm nachzufolgen der Vicedominus, Vestararius, Nomenculator und Saccellarius. Als nun Leo aus dem Lateran herauszog, gesellte sich Paschalis zu ihm, seinen Plat in der Reihe ein= zunehmen; wider die ritualische Vorschrift war er nicht mit der Planeta oder dem langen geistlichen Gewande bekleidet, und er entschuldigte sich durch Unpäßlichkeit. Er ritt dem Bapst vorauf, Campulus folgte ihm nach. Sie hatten die Verschworenen mit versteckten Waffen in der Nähe jenes von Paul I. im Marsfeld erbauten Alosters S. Stephanus und Silvester aufgestellt, und kaum war der Zug dort angelangt, als sie das Zeichen gaben: die Bewaffneten warfen sich bervor, die heilige Procession zerstob, Priester und Volk sahen den Papft vom Pferde geriffen, unter den Dolchen eines wütenden Haufens am Boden liegen, und voll Entfeten fturzten sie sich in jäher Flucht durch die Straßen Rom's. Mit brutaler But mißbandelten Paschalis und Campulus den un= glücklichen, von allen feige verlassenen Papst: das Oberhaupt der Christenheit wurde auf öffentlicher Straße geschlagen und verstümmelt. Man riß ihm die papstlichen Gewänder ab. man versuchte ihm die Augen auszureißen, die Zunge abzuschneiden, man ließ ihn endlich in seinem Blut vor der Thure von S. Silvester liegen. Indeß schleppten den Dhn= mächtigen Paschalis und Campulus in das Rloster, sie wiederholten ihre Mißbandlungen vor der Confession selber, sie warfen den Halbtodten vor dem Altar nieder. Dann rafften sie ihn auf, und befahlen den griechischen Mönchen des

Rlosters ihn in einer ihrer Zellen zu bewachen. In der Nacht jedoch brachten sie Lev in das Kloster des S. Erasmus auf dem Eölius, wo sie ihn in ein enges Gewahrsam sperrten. Nach der frommen Meinung einiger Chronisten jener Zeit vollzog hier Gott durch Fürbitte des Apostelsfürsten ein glänzendes Bunder an dem Gemarterten, indem er ihm sowol das geraubte Licht der Augen, als die ausgeschnittene Zunge plößlich wieder gab. In Nom herrschte ein tieser Schrecken; alle jene blutigen Auftritte aus der Zeit des Usurpators Constantin drohten sich zu erneuern. Die Verschwörer waren zahlreich und vom Adel Rom's, ein Landbaron Maurus von Repi, aus der rebellischen Vaterstadt Toto's und vielleicht

¹ Diese Ereignisse in der Vita Leonis n. 369 sq.: absque ulla misericordia scindendo expoliantes eum, crudeliter oculos ei evellere, et ipsum penitus caecare conati sunt. Nam lingua ejus praecisa est. — Annal. Lauresham. ann. 799: instigante dyadulo Romani — absciderunt linguam ejus, et voluerunt eruere oculos ejus. — Annal. Einhardi: equo dejectus, et erutis oculis, ut aliquibus visum est, lingua quoque amputata 2c. — Der Poet Angisbert sagt mit barocter Eseganz:

Carnifices geminas traxerunt fronte fenestras, Et celerem abscindunt lacerato corpore linguam. (Mon. Germ. II. p. 400.)

<sup>2</sup> Ascuin (Ep. XIII. ad Regem) begnügte sich mit der Ansicht: deus compescuit manus impias — volèntes — lumen ejus extinguere; und der Poet Theodulf (beim Dom Bouquet V. 421) rust aus:

Reddita sunt? mirum est. Mirum est auferre nequisse.

Est tamen in dubio: hine mirer, an inde magis. Joh. Diaconus Chron. Episcop. S. Neap. Eccl. aus saec. 9 (Murator. Script. I. 2. p. 312) sagt: cum vellent oculos eruere — unus ei oculus paululum est laesus. Der Papst aber unterstützte ben Glauben an ein Bunder, er weiste im S. Beter einen Teppich habentem historiam caeci illuminati, et resurrectionem (Vita Leon. n. 379). Noch spät erinnerte man sich bieser Bunder, und Mathias von Bestmünster erzählt sogar, daß Maria dem Papst Leo die Hand wiederhergestellt, die er sich abgehauen hatte, da sie ihm ein Beib küsste, mit dem er früher zu thun gehabt.

beffen Familie angehörend, scheint sie sogar mit bewassneten Tusciern verstärkt zu haben. I Indeß die ungeheure That raubte ihnen die Besinnung, oder sie fanden in der Stadt nicht die erwartete Unterstützung ihrer schlecht entworsenen Pläne. Wenigstens verlautet nichts von Anordnungen, oder von Neuerungen die sie trasen. Sie stellten keinen Gegenpapst auf, und dies beweist, daß sie sich in der Person Leo's nicht gegen den Papst, sondern gegen den Herrn von Rom empört hatten, dem sie die Gewalt über die Stadt zu entziehen trachteten; Nom besand sich wirklich eine Zeit lang in ihrem Besitz.

Die Mörder hatten geglaubt, den mißhandelten Papst für immer unfähig gemacht zu haben, doch seine Bunden heilten, und eines Tags erschreckte Paschalis die Nachricht von seiner Flucht. Einige getreue Männer, den Kämmerer Mbinus an ihrer Spize, befreiten ihn heimlich aus dem Kloster S. Erasmus; sie ließen ihn an einem Seil von der Mauer herab und brachten ihn wolbehalten nach dem S. Beter. Um den Flüchtling schaarte sich ein Teil des Elerus und des Bolks, so daß die Verschworenen es nicht wagten, ihn vom Grabe des Apostels hinweg zu reißen; sie plünderten nur die Häuser des Albinus und des Papsts, aber sie konnten das weitere Entkommen Leo's nicht mehr hindern. Winichis, Dux von Spoleto, von dem fränkischen Boten Wirundus begleitet, war auf die Kunde von den Vorgängen in Kom mit seinem Heerhausen ausgebrochen; er nahm den

¹ Anast. n. 370 neunt den Maurus Repesiuus als Haupt neben Passchasis und Campulus. Die Annales Einhardi ad ann. 801 aber sagen: hujus saccellarius, et multi alii Romanae urbis habitatores nobiles. Ebenso Annal. Bertinian.

Papst am S. Peter auf, er geleitete ihn mit Ehrsurcht nach Spoleto, während die Bewohner der Städte herbeieilten, dem Geretteten ihre Glückwünsche darzubringen.

Die Christenheit entsetze die Nachricht der unerhörten Schandthat, die sich mit Schnelligkeit über die Länder ver= breitete, und die Boten des Winichis zeigten Carl an, daß der Papst ihn selbst zu sehen und zu ihm zu reisen begehre. Carl war eben im Begriff mit dem Heerbann nach dem Sachsenlande aufzubrechen, als er von der bevorstehenden Ankunft Leo's borte. Er zog bei Lippeham über den Rhein, schlug bei Paderborn das Lager auf, und erwartete hier den schutflehenden Gast, nachdem er ihm den Erzbischof Hildebald von Cöln, den Grafen Anscharius, und endlich auch den König Pipin entgegengeschickt hatte. Der Papst kam mit einigen römischen Geistlichen unter diesem ehrenvollen Geleit nach Paderborn, und dies Zusammentreffen beider Männer war erschütternder, als es nicht einige vierzig Jahre früher der Empfang Stephan's bei Pipin gewesen war. Wenn da= mals der Papst vor den Langobarden, Feinden Rom's nicht des Papsttums, zu dem Frankenkönige gereist war, kam er doch ungekränkt zu ihm. Die "nichtswürdigen" Langobarden batten ihn sogar mit Ehren an ihrem Hof in Bavia aufge= nommen und unversehrt zu ihrem Feind entlassen, und er war zu Pipin gekommen, noch länderlos und wehrlos und obne den Titel eines Dominus der Römer. Aber der Papft, welcher im Jahre 799 zu Pipin's Sohne floh, war der Gebieter Rom's und vieler Städte und Provinzen. Er kam mit Wunden bedeckt, die ihm seine Römer und das "angehörige" Volk des heiligen Petrus selbst barbarisch geschlagen hatten; und Carl konnte sich bei diesem Anblick der Folgen bewußt

werden, welche die Vermischung des geistlichen Priestertums mit der Herrschaft weltlicher Natur notwendig nach sich ziehen mußte.

Das Zusammentreffen jener beiden Männer, die im schönen Verein der Gewalten das Musiv zu Rom so friedlich eben dargestellt hatte, in dem waldumdüsterten, fernen Bader= born Deutschland's war ein welthistorisches Ereigniß. Ein Poet wurde als Augenzeuge hingerissen, die Scene zu beschreiben; er borgte sich in der Armut seiner Zeit einige Farben aus dem damaligen Schulvirgil, und entwarf ein wertvolles Abbild des Begegnisses. Dies war wahrscheinlich derselbe Angilbert, der im Jahre 796 die Gesandtschaft an Leo übernommen hatte. Nachdem er in seinem Boëm von Carl dem Großen Aachen "das zweite Rom" geschildert und den Hof des Königs verherrlicht hat, erhebt er sich plöglich zu einer Vision im antiken Stil. Carl erscheint im Traum ein "trauriges Portentum und schreckliches Monstrum," näm= lich der an Augen und Zunge verstümmelte Papst, worauf der König eilends drei Boten nach Rom sendet, das Schicksal Leo's zu erkunden. 1 In raschen Zügen stellt der Poet die Vorfälle in Rom dar, die Reise des Papsts nach dem Lager Carl's und seine Ankunft in Baderborn, wo "die Patra und die Lippe sprudeln." Leo kam in Begleitung des Königs Pipin, der ihm mit zehntausend Mann entgegengezogen war,

Das Fragment von Angilbert's Poem steht beim Canifius II. 474 sq., Onchesne II. p. 188 sq., Dom Bouquet V. p. 388 sq., und beim Pert II. p. 393 sq. Es ist eines ber besten Gebichte aus ber carolingischen Zeit, und Angilbert hat eine lebhastere poetische Aber als Acuin.

Die Boten sahen Rom vom Monte Mario:
Culmina jam cernunt Urbis procul ardua, Romae
Optatique vident legati a monte theatrum.

Carl aber erwartete ihn in königlicher Pracht inmitten seines Lagers und unter den aufgereihten Chören der Priester und des Bolks. Beim Erscheinen des Papsts, bei dem Segen, den er sprach, sank das Heer zu dreienmalen in die Kniee, und der größte Mensch des Abendlandes schloß den gemiß= bandelten, in Tränen vergehenden Flüchtling gerührt in seine Heldenarme. Die tapfern Kriegerschaaren und Valadine. welche die Saracenen Spanien's, die Avaren vom Ister, die Sachsen Deutschland's in mancher Schlacht geschlagen hatten, begrüßten mit lufterschütterndem Zuruf die beiden Säupter der Christenheit. 1 Das grüne Feld von Phaderbrunnin schallte von dem dumpfen Hall der erzbeschlagenen Schilde und der kriegerischen Tuben, und die rauhen Heldensöhne Germanien's schworen mit erhobnen Schwertern, den vertrie= benen Papst in jene ferne Roma wieder zurückzuführen, welche sie schon längst in ihre Obbut genommen batten. In den Waffenlärm mischten sich die Hymnen und das Gloria de excelsis der Priefter; Carl geleitete den Papst in den Dom, dann folgten auf die feierliche Messe die heitersten Bankette, wo nach dem Ausdruck des virgilisirenden Poeten die füßen Humpen des alten Bachus vom Falerner oder vielmehr vom Saft der goldnen Rheintraube schäumten. 2

<sup>1</sup> Exoritur clamor, vox ardua pulsat Olympum.

Die Bermischung heibnischer Borstellungen mit christlichen wiederholte sich nach 700 Jahren zur Zeit Nicolaus V. und Leo's X. Alcuin schreibt (ep. XI.) mitis ab aetherio clementer Christus olympo; Gott wird in Poemen Angilbert's und Theoduss's häufig Tonans genannt, wie zur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aurea namque tument per mensas vasa falerno. Rex Carolus simul et summus Leo praesul in orbe Vescitur, atque bibunt pateris spumantia vina. Post laetas epulas et dulcia pocula Bacchi Multa pius magno Carolus dat dona Leoni.

4. Dunkle Zustände in der Stadt Rom. Alcuin's Rat in Betreff bee Berfahrens von Carl mit den aufständischen Römern. Leo's Rückfebr nach Rom. Proces gegen die Angeklagten.

Während Leo mit allen Ehren bei Carl verweiste, und mit ihm die wichtigsten Angelegenheiten verhandelte, blieb Rom in den Händen der Faction, die ihn vertrieben hatte. Doch die Kenntniß von dem damaligen Zustand der Stadt ist mehr als dunkel. Der Lebensbeschreiber Leo's wirft nur im Vorübergehn einen Blick barauf, und weiß nur zu erzählen, daß jene "Söhne des Teufels" mit Keuer und Raub gegen die Besitzungen des beiligen Petrus wüteten. Es icheint die Anhänger des Paschalis, namentlich die bereingezogenen Landbewohner erlaubten sich manche Gewaltthätigkeit, und sie fritisirten sicherlich den allzugroßen Besit, welcher der Kirche zugefallen war; sie entwarfen endlich eine Alageschrift gegen den Papft, deren Verluft fehr zu bedauern ift. Denn indem sie in ihr alles dasjenige aufsetten, mas sie zur Empörung gegen Leo III. getrieben hatte, wird sie manches Licht auf die Verhältnisse der Römer geworfen baben; sie fandten das Libell sofort an Carl, den Oberrichter Rom's. 1 Berfahren der Aufständischen muß uns jedoch auffallend erscheinen; dieselben Männer, welche den Bapft so graufam mißhandelt und dann aus der Stadt getrieben hatten, erwarteten ruhig das Gericht Carl's, sie unterwarfen sich

Zeit Arator's — und die Poeten Carl's nannten sich Mopsus, Damoetas, Candidus, Flaccus, Corpdon, Homerus, als gehörten sie der Arkadia Rom's an. Carl selbst führte dazu den Namen David. Es gibt keinen größeren Widerspruch, als den zwischen dem Carl ber Nitterbücher und dem Carl der Geschichte, von welchem diese erste Renaissance der Wissenschaften ausging.

' Falsa adversus sanctissimum Pontificem imponere crimina et post eum ad praedictum mittere Regem. Vita Leon, III. n. 372.

dem Proces, welcher eingeleitet werden sollte. Weder hören wir von Anstalten zu bewaffneter Verteidigung von ihrer Seite, noch widersetten sie sich der Rückfehr Leo's, noch end= lich versuchten sie durch die Flucht dem Verderben zu ent= Aus einem Brief Alcuin's an Carl geht bervor, gehn. welches Gewicht man ihrem Aufstand beizulegen hatte. Der König hatte ihm die Ereignisse in Rom mitgeteilt, und seinen Rat in Betreff dessen, was zu thun sei, verlangt, und Al= cuin hatte ihm hierauf geantwortet. Es gab, so schrieb der gelehrte Mann, bisher drei höchste Personen in der Welt, den apostolischen Stellvertreter des S. Petrus, der nun so gottlos mißhandelt worden ist, den Kaifer und weltlichen Gebieter der zweiten Roma (Byzanz), welcher nicht minder barbarisch in dieser Zeit vom Tron gestürzt worden ist, end= lich den König, in dessen von Jesus Christus verliehener Würde er, Carl selber, zum Regierer des driftlichen Volks eingesetzt sei. In ihm allein, der die obigen beiden Würden an Macht und (wie er etwas keterisch hinzusett), auch an Weisheit überrage, beruhe das Heil der Christenheit, und er fährt also fort: "Auf keine Weise ist die Rettung des Haupts zu unterlassen. Es ist erträglicher, wenn die Ruße schmerzen, als wenn das Haupt wehe thut. Es möge mit dem schänd= lichen Volk Friede geschlossen werden, wenn es geschehen kann; es seien die Drohungen bei Seite gesett, damit die Verhär= teten nicht entrinnen: sondern man erhalte sie bei der Hoff= nung, bis sie durch beilfamen Rat zum Frieden zurückgerufen werden. Was besessen wird, muß behauptet werden, damit nicht um den Gewinn des Geringeren das Größere verloren gehe. Es möge die eigene Heerde bewahrt werden, damit sie nicht der räuberische Wolf verheere. Und so sei die Mühe

in dem Fremden übernommen, damit an dem Eigenen nichts eingebüßt werde." 1

Dieser Brief zeigt, wie sehr die Haltung des aufständischen Adels in Rom gefürchtet wurde, und daß die Aufregung der Stadt in der Ferne noch bedrohlicher erschien, als sie es wirklich sein mochte. Es war daher Vorsicht und Milde nötig, um die Empörer nicht zur Flucht und vielleicht zu einer gefährlicheren Verbindung mit Byzanz oder mit Benevent zu treiben. Und überhaupt müffen die Klagen der Optimaten von Wichtigkeit gewesen sein; sie bezogen sich schwerlich blos auf persönliche Verbrechen, sondern auf das Regiment des Papsts in Rom. Wäre dies nicht der Kall gewesen, bätte man den Neffen Hadrian's mit seiner Partei nur als Meuchelmörder schlecht weg behandelt, so würden weder sie dem Richterspruch des Patricius sich gestellt haben, noch würde Alcuin so sich haben ausdrücken können. Aber alle diese Vorgänge sind durch das Schweigen der Geschichtschreiber in den Schleier des Geheimnisses gehüllt.

Alcuin. Op. Ep. XI. ad domnum Regem: Componatur pax cum populo nefando, si fieri potest. Relinquantur aliquantulum minae, ne obdurati fugiant: sed in spe retineantur, donec salubri consilio ad pacem revocentur. Tenendum est quod habetur, ne propter adquisitionem minoris, quod majus est amittatur. Servetur ovile proprium, ne lupus rapax devastet illud. Ita in alienis sudetur, ut in propriis damnum non patiatur. Bagi ad ann. 799. n. III. zieht aus bem letten Sat ben Schluß, bag bamals weber ber Raifer noch Carl bas Dominium in Rom hatte, und feine Meinung nimmt ohne Beiteres an Dom Bouquet V. p. 613. Muratori ann. 799 beruft fich auf Joh. Georg Eccard (Rer. Franc. lib. XXV. c. 11), ber unter ber adquisitio minor bie ftrenge Beftrafung ber Ariftofraten, unter bem majus das Dominium in Rom versteht. Ich halte die propria allerdings für bie Rechte und Titel Carl's auf Rom, und bie aliena für bie speciellen Berhältniffe zwischen bem Papft und ben Römern, Die Carl ale Richter mit Borficht orbnen follte.

Um die Herbstzeit verließ Leo III. Frankreich oder Deutsch= land, nachdem er mit dem König über die zu ergreifenden Maßregeln sich verständigt hatte. Er kehrte mit zahlreichem Gefolge nach Rom zurück: es begleiteten ihn die Boten Carl's, die Erzbischöfe Hildebald von Cöln, von Salzburg Arno, die Bischöfe Kunibert, Bernhard, Hatto, Flaccus und Resse, und die Grafen Helmgot, Rotgar und Germanus. Seine Reise durch die Provinzen und Städte war einem Triumfe gleich, da ihm das Volk überall entgegeneilte und ihn feierlich begrüßte. Sein Empfang vor Rom felbst konnte seine be= ängstigte Seele erleichtern und überzeugen, daß er von ber Stadt für jett nichts zu fürchten hatte. Als er am 29. November, in der Vigilie des Kests des Apostel Andreas sich Rom näherte, fand er alle Klassen des Volks vor der Milvischen Brücke zu seiner Bewillkommnung aufgereiht. Der Clerus, der Adel, die Miliz, die Zünfte des Bürgerstandes, die Scholen der Fremden, nämlich der Franken, Friesen, Sachsen und Langobarden standen dort mit ihren Bannern bereit, und Schaaren von Frauen, fämmtliche Nonnen und Diaconissen Rom's, nebst den edeln Matronen hatten sich besonders aufgestellt. Das Volk empfing den Ankommenden mit dem Gefange von Hymnen, und geleitete ihn auf der Stelle zur Basilika des S. Peter, wo er die Messe las und die Communion an alle austeilte. 1

Leo blieb die Nacht in einem der bischöflichen Paläste neben dem S. Peter, und erst am folgenden Tag, den

Der Ort des Empfangs war unmittelbar vor Ponte Molle. Anast. n. 372: tam Proceres clericorum cum omnibus clericis, quamque Optimates et Senatus, cunetaque Militia, et universus Populus Romanus — connexi ad pontem Milvium — susceperunt.

30. November, zog er in Rom und in das Patriarchum des Lateran wieder ein. Nach Verlauf weniger Tage wurde der Proces gegen die Aufständischen eingeleitet. Die Boten Carl's versammelten sich in des Königs Namen zum Gericht im Triclinium Leo's. Es verwandelte sich der Speisesaal in eine Gerichtshalle, er durfte nun mit doppeltem Recht den Namen Basilika tragen, mit dem er im Mittelalter oft genannt wird. Paschalis, Campulus, ihre Anhänger stellten sich ruhig und auf ihren Adel tropend vor den fränkischen Richtern, und der wichtigste Proces, der seit Jahrhunderten in Rom geführt wurde, beschäftigte die Nichter mehre Wochen. Die Acten desselben sind nicht auf uns gekommen; selbst nur ein so geringes Fragment davon, wie es jenes von dem Proces des Usurpator Constantin ist, würde von kostbarem Wert für die Geschichte sein, und die Angabe des Lebensbeschreibers Leo's III., daß jene Männer wider den Papst nichts zu fagen hatten, möchte sich dann leicht als unbegründet er= weisen. Wenn es auch Hadrian's Verwandten nicht glücken mochte, ihre vielleicht schlecht begründeten Beschuldigungen in Betreff Leo's als Priester und Mensch zu erhärten, werden sie sich doch mit Beredsamkeit verteidigt und über die Angelegenheiten der Stadt sich vielfach ausgesprochen baben. Auch in Betreff der Zusammensetzung des Gerichts ist es nicht klar, ob jene frankischen Boten noch andere römische Große vom Clerus und der Miliz als Schöffen hinzuzogen oder nicht, doch muß dies angenommen werden, da der Process den Papst und die Nömer betraf. 1 Ueber die Angeklagten wurde

<sup>&#</sup>x27; Bei bem berühmten Majestätsproces bes Potho, Abts von S. Bincentius am Bulturnus, bilbeten bas Tribunal unter anbern ber frantische Bote und Erzbischof Poffessor, vier Aebte, ber Dur von Spoleto Hilbebrand,

bas Schuldig ausgesprochen, aber das endliche Schicksal der zur Enthauptung verurteilten dem Ausspruch Carl's anheimsgestellt, an den sie mochten appellirt haben.

5. Carl's Zug nach Rom. Concil ober Parlament in ber S. Petersfirche. Gericht zwischen ben Nömern und dem Papst. Der Neinigungseid Leo's. Die Erneuerung des westlichen Neichs als des christlichen Imperiums, und die Krönung Carl's des Großen zum Kaiser am Weihnachtsfest des Jahrs 800.

Seinen eigenen Zug nach Rom hatte Carl dem Papst für das Jahr 800 zugefagt, und ihm versprochen, das Weihnachtsfest in der Stadt zu feiern. Er ging im August nach Mainz; nachdem er dort seine Großen versammelt und ihnen erklärt hatte, welche Pflichten ihn nach Italien und im Besondern nach Rom riefen, wurde der Aufbruch ver= kündigt. Noch in Frankreich hatte der König Alcuin aufge= fordert, ihn zu begleiten, aber den würdigen Mann hielt Kränklichkeit und die Liebe zum Kloster des heiligen Martin in Tours zurück, und Carl warf ihm scherzend vor, daß er die rauchgeschwärzten Hütten dieser Stadt den goldschimmern= den Bogen Rom's vorziehe. 1 Der Abt von S. Martin gab seinem Könige die Muse zur Begleitung, die ihm ahnungsvoll zurief, daß Rom, das Haupt der Welt, der Gipfel der höch= sten Ehre, die Schapkammer der Heiligen, ihn als Lenker des Reichs und als Vatron erwarte: und daß es sein Beruf sei dort sein Tribunal aufzustellen, den Frieden zu stiften, den

ber Dux Theodor, Hadrian's Neffe, und die papstichen Beamten des Balatiums, der Bibliothekar, Saccellarius, und der Notar Campulus, derselbe, welcher jetzt vor Gericht stand. Cod. Carol. ep. LXXII. bei Cenni LXXVIII.

 $<sup>^{1}</sup>$  Me fumo sordentia Turonorum tecta auratis Romanorum arcibus praeponere  $\kappa$ . Alcuin. ep. XIII.

Papst durch Richterspruch wieder einzusetzen, und endlich mit dem Willen Gottes über den Erdfreis zu gebieten. 1

Carl zog mit dem Heer auf Ravenna, blieb in dieser berühmten Stadt sieben Tage, rückte dann nach Ancona, und nachdem er hier den König Pipin mit einem Teil der Truppen gegen Grimoald, den widerspänstigen Herzog von Benevent geschieft hatte, setzte er selbst seinen Weg nach Rom sort. Das Herannahn des gewaltigsten Mannes der Zeit, der mit seinem Schilde Rom und die Kirche deckte, regte die Stadt sieberhaft auf, indem er den einen als schrecklicher Strasrichter, den andern als Retter erschien, alle aber ungewöhnliche Ereignisse erwarteten. Er selbst kam, nun im höchsten Sinne seine patricische Gewalt in Rom auszuüben, und das Bewußtsein, daß der Frieden der Kirche, die tiessten Interessen des Menschengeschlechts und die Geschicke des Abendlands in seinen Händen lagen, verbreitete über ihn eine doppelte Majestät.

Am 14. Meilenstein auf der Nomentanischen Straße lag damals noch der alte Ort Nomentum, schon seit dem vierten

Diese bebeutenden Berse, welche den Imperator verkünden, im Poem CCLXXI. Oper. Alc. ed. Paris 1617:

Roma caput mundi, primi quoque culmen honoris,
In qua gazarum munera sancta latent.
Quae modo dirupto planget sua viscera foetu,
Per te sanet saucia membra cito — — —
Talia compescat tua rex veneranda potestas,
Rectorem regni te Deus instituit — — —
Ipsa caput mundi spectat te Roma patronum
Cum patre et populo pacis amore pio. — — —
Rector et Eeclesiae per te rex rite regatur,
Et te magnipotens dextra regat Domini.
Ut felix vivas lato regnator in orbe,
Proficiens facias cuncta Deo placita.

Jahrhundert Sit eines Bischofs; hier war Leo mit Clerus. Miliz und Volk von Rom hinausgezogen, den König mit allen Ehren zu empfangen. Es war der 23. November, als er fam. 1 Er hielt dort Raft und speiste mit dem Papst, und nachdem Leo sich in einer ersten Unterredung dessen versichert hatte, was in Rom geschehen sollte, kehrte er in die Stadt zurück, um des folgenden Tags Carl in Rom selbst festlich zu empfangen. Der König blieb die Nacht in Nomentum, am 24. November brach er nach der Stadt auf. Er hielt seinen Einzug wahrscheinlich nicht durch das Nomentanische Tor, sondern längs den Mauern hinziehend, überschritt er wol die Milvische Brücke, um zuerst nach dem S. Peter zu gelangen. Der Papst erwartete ihn auf den Stufen der Ba= silika, vom Clerus umringt, dann führte er den König dem Gebrauch gemäß, unter heiligen Lobgefängen in den Tempel des Apostels.

Am 1. December, sieben Tage darauf, hielt Carl eine große und seierliche Versammlung. Wie einst Theodorich nach seiner Ankunst in Rom, wo ähnliche Tumulte wegen des Stuls Petri zu schlichten gewesen waren, berief er Geistliche, Laien, Adel und Bürgerschaft, sowie Kömer und Franken. Dies merkwürdige Parlament wurde nicht im Forum gehalten; auf der öden Stätte der Geschichte ertönte keine Nede mehr, sondern die Versammlung im vorwiegenden Charakter eines Gerichts, fand in der Basilika des S. Petrus selber statt.

<sup>&#</sup>x27;Annal, Lauriss, ad ann. 800: occurrit ei pridie Leo papa et Romani cum eo apud Nomentum, duodecimo ab urbe lapide. Nach Nibby's Berechnung sag Nomentum indeß 14'/2 M. vor dem Tor. Einhardi Annal, ad ann. 800. Das Chron, Reginonis, wesches die Annal, Lauriss, abschreibt, setzt hinzu (Leo papa) et senatus Romanorum. Annal, Bertinian, beim Duchesne III.

Der König, mit der Toga und Chlamis des römischen Patricius bekleidet, faß neben dem Papst, zu ihren Seiten hatten ringsum die Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte Plat genommen, während die übrigen Geiftlichen niederer Grade, und der gesammte Adel der Römer und Franken aufrecht standen. 1 Die gewaltige Stimme eines Helden und Richters hallte durch die hohe Basilika unter dem atemlosen Schweigen der Zuhörer. Er sagte ihnen, daß er nach Rom gekommen sei, er der Schubberr und der Batricius der Römer, um die gestörte Ordnung der Kirche wieder herzustellen, die an ihrem Ober= baupt begangenen Frevel zu bestrafen, und zwischen den Nömern als den Klägern, und dem Papft als dem Beschuldigten Gericht zu halten. Indem er dies fagte, erhob sich die Ma= jestät der weltlichen Gewalt zu einer der Kirche furchtbaren Höhe, und der neben ihm sitzende Stellvertreter Christi fank zum Gegenstand menschlichen Richterspruchs berab. Die pein= lichste Frage war berührt worden: vor dem Tribunal des Patricius follten die Beschuldigungen untersucht werden, welche die empörten Römer gegen den Papst aufgestellt hatten, und das Schuldig oder Nichtschuldig sollte über das Haupt der Kirche ausgesprochen werden. Aber die Bischöfe erhoben sich einmütig und stellten das Papsttum augenblicks wieder in die Sphäre unerreichbarer und absoluter Freiheit. Wir, sagten sie, erdreiften uns nimmer, den apostolischen Stul, der das Haupt aller Kirchen Gottes ift, zu richten. Denn wir selbst werden allgesammt von ihm und seinem Stellvertreter gerichtet, über jenen jedoch ist niemand Richter, und also ist es Gebrauch seit Alters her. Nein! wir gehorchen bem Canon gemäß dem was der oberfte Priefter für gut

Vita Leonis beim Anast, n. 374.

erachtet. Der Papst hierauf: ich folge dem Beispiel meiner Borgänger im Pontificat, und ich bin bereit, mich von den falschen Anklagen, welche Ruchlosigkeit gegen mich geschleudert hat, zu reinigen.

Es war unter anderm das Beispiel des Pelagius, das Leo' III. vorschwebte. Lon einem Teil der Römer beschuldigt, bei dem Tode seines Vorgängers Vigilius die Hände mit im Spiel gehabt zu haben, hatte sich jener Papst öffentlich im S. Peter burch einen Eib gereinigt, und Narses hatte damals als Patricius das Amt des Wächters und des Ord= ners der erschütterten Kirche geführt. Leo that das gleiche, aber erst nachdem die Form des Rechts erfüllt, das heißt die Stimme seiner Ankläger nochmals gehört worden war. Sie erschienen in der Versammlung, sie brachten ihre Beschuldi= gungen vor, konnten sie jedoch nicht erweisen, und Carl ent= schied sich nun für die Ansicht der Bischöfe, welche, jeden Richterspruch ablehnend, dem Papst anheim gegeben hatten, ungezwungen und aus freiem Willen den Reinigungseid zu leisten. 2 Dies geschah am folgenden Tage nach der ersten Versammlung; wie bei dieser hatten sich im S. Peter

¹ Qui universi dixerunt: nos sedem Apostolicam, quae est caput omnium dei Ecclesiarum, judicare non audemus. Nam ab ipsa nos omnes, et vicario suo judicamur, ipsa autem a nemine judicatur, quemadmodum et antiquitus mos fuit. Sed sicut ipse summus Pontifex censuerit, canonice obediemus. Venerabilis vero praesul inquit: praedecessorum meorum pontificum vestigia sequor 2c. Anast. n. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Annal. Lauresham. ad ann. 800 (ober Lambeciani beim Murator. II. 2.) sagen: et venerunt in praesentia qui ipsum apostolicum condemnare voluerunt, et cum cognovisset rex, quia non propter justitiam, sed per invidiam eam condemnare volebant 2c. Der Biograph Leo's schweigt, und die Annal. Lauriss. und Einhardi bemerten: postquam nullus probator criminum esse voluit (besser hieße es potuit) — se criminibus purgavit.

alle Bischöfe und Optimaten der Stadt und des Königs vereint, und das Volk der Römer füllte in dicht gedrängten Schaaren die Schiffe der großen Kirche. Der Stellvertreter Christi bestieg jene Kanzel, auf der einst Pelagius gestanden, wie er die heiligen Evangelien in der Hand, und mit lauter Stimme sprach er, unter Anrufung der Dreieinigkeit, die Reinigungsformel:

"Es ist bekannt, o geliebte Brüder, daß Uebelthäter gegen mich aufgestanden sind, und daß sie mich und mein Leben mit schweren Beschuldigungen gefränkt haben. Um dies zu erkennen ist der alleranädigste und erlauchte König Carl, zugleich mit den Prieftern und seinen Großen in diese Stadt gekommen. Deshalb reinige ich Leo, Pontifer der beiligen römischen Kirche, von niemanden gerichtet, noch gezwungen, sondern aus freiem Willen mich in eurer Gegenwart vor Gott, der das Gewissen kennt, vor seinen Engeln, und vor dem beiligen Vetrus dem Apostelfürsten, in dessen Anblick wir stehn, daß ich weder die Verbrechen, die man mir vor= wirft, verübt, noch zu verüben befohlen habe, und ich rufe Gott deß zum Zeugen an, vor dessen Gericht wir einst erscheinen werden, und vor dessen Augen wir hier stehn. Und dies thue ich nicht durch irgend ein Gesetz genötigt, noch willens dies als Gebrauch oder Decret in der heiligen Kirche meinen Nachfolgern und meinen Brüdern Mitbischöfen irgend aufzulegen, sondern um euch sicherer von ungerechtem Verdachte zu befreien." 1

<sup>&#</sup>x27; Diese allgemeine Formel aus bem Ordo Romanus beim Rasponius de Basilica et Patriarch. Lateran. lib. IV.; Anhang zum Alemanni p. 120, beim Sigonius, Baronius, Labbe & Die Handlung selbst beim Anast. n. 375, in ben Annal. Lauriss. und Einhardi ad ann. 800. Die Annal. Lauriss. minor. verlegen die Reinigung Leo's auf den dritten Tag vor Beihnachten.

Nachdem Leo diese Erklärung mit dem Neinigungsschwur bekräftigt hatte, stimmte die Geistlichkeit das Tedeum an; der beschuldigte Papst ließ sich wieder rein und sleckenlos auf den Stul Petri nieder, und seine Ankläger oder die vorber zum Tode verurteilten Aristokraten Paschalis, Campulus und die Mitverschworenen wurden nun dem Henker überliefert. Aber der Papst zog es vor, ihnen zu verzeihen, weil er mit Grund fürchtete den Haß der Nömer durch die Hinrichtung der Verwandten Hadrian's und so angesehener Männer zu vermehren. Auf seine dringende Fürbitte verbannte Carl die Schuldigen nach Frankreich, und dies Exil war nun an die Stelle der einst üblichen Verbannung nach Byzanz getreten.

Die großen Vorgänge beschloß eine der wichtigsten und folgenreichsten Handlungen der Geschichte: die Krone der römischen Imperatoren wurde dem Frankenkönig Carl aufs Haupt gesett. Dreihundert und vierundzwanzig Jahre waren verslossen, seit in den Tagen Odoacer's Abgesandte des römischen Senats vor dem Kaiser Zeno in Byzanz erschienen waren, um die Insignien des Reichs in seine Hände niederzulegen, erklärend, daß Kom und das Abendland keines eigenen Kaisers mehr bedürfe. Sine so lange Zeit wechselnder Geschicke

¹ Anast. n. 374 hat nur: tunc illos comprehendentes praedicti missi magni Regis, emiserunt in Franciam. Die Annal. Lauriss. und Einhardi verlegen das Gericht in die Zeit nach der Krönung Cart's und sagen: ut majestatis rei, capitis damnati sunt — exilio deportati sunt. Das Urteil ward Ende 799 gefällt. Die Berurtheilten appellirten, blieben im Gewahrsam, und wurden nach dem Reinigungseid zum Exil verdamntt. Die kleine Schrift de imperatoria Potestate in urde Roma (beim Pert V. 719) erzählt freilich andere Dinge von Cark: und die in campo Latteranensi fecit trecentos decollari; aber alle Chronisten schweigen von dieser Fabel.

und immer tieferen Verfalls war bingegangen, während welder die byzantinischen Imperatoren fortfuhren, Italien als eine Provinz zu regieren. Die Pietät des Menschengeschlechts bielt jedoch mit Energie an der traditionellen Idee des Raiferreichs fest, und felbst noch bis in die letten Jahre des achten Jahrhunderts verehrte das längst befreite Italien und das Abendland den Schatten desselben in dem Titel und Namen der Kaiser von Byzanz. Die Institutionen des Altertums, auf denen der Tron der Cafaren geruht hatte, waren bingeschwunden; doch der Begriff des Augustus dauerte; nur hatte ihn das Abenland gleichsam zerteilt, und sich daran gewöhnt, Kaifer und Papst als die zwei großen Sonnen zu betrachten, von denen Licht und Ordnung durch die sittliche Welt verbreitet ward. In demselben Make als der Bapit bierauf sich von dem Zusammenhang mit dem griechischen Raifer abgelöst und das System der römischen Kirche sich im Westen befestigt hatte, war das Bedürfniß das Kaisertum im Abendland zu erneuern, gewachsen. Der mächtigfte Fürst desselben stieg durch die Verkettung der Umstände stufenweise zu einer Gewalt empor, welcher nur der vollendende Titel fehlte. Der Papft, durch ihn selber in Besitz eines Staats gesett, welcher Byzanz entzogen worden war, bedurfte des Arms eines höchsten Richters und Regierers, um in seinem mächtigen Schutz des weltlichen Gewinnes froh zu sein, im Geiftlichen aber sich unbehindert zu bewegen. So wurde das westliche Imperium erneuert, doch mit einem fühnen Zuge aus der Sphäre der gemeinen blos politischen Urfachen gerückt, und an den göttlichen Willen oder das weltregierende Amt Christi geknüpft, als dessen Ausfluß oder Lehn es gedacht wurde. Dies Vorstellen war mustisch wie die religiöse

Phantasie jener Epoche selbst. Der nüchterne Verstand mag es deshalb belächeln, oder aus den späteren Rämpfen um die Kaiserkrone und aus dem Streit der Kirche mit dem Staat, die politische Unzulänglichkeit der Idee beweisen, aber es wird nicht geläugnet werden können, daß die Er= zeugung eines höberen Princips, als es das blos politische ber altrömischen Weltmonarchie, und das absolute des justinianischen Staates war, eine große Production jenes Jahr= hunderts gewesen ist. Die Freiheit der Kirche oder des Geistes, welche jenes justinianische Princip angesochten und dem Politismus zu unterwerfen gedroht hatte, ward für immer proclamirt; dem orientalischen oder byzantinischen Staat, der an seiner eigenen ungegliederten Despotie gur Mumie werden follte, wurde das abendländische, vielgeglie= derte, germanisch = römische Reich als driftliches Imperium gegenübergestellt. Das Leben der Bölker wurde nun an ein doppeltes ideelles Sustem von Kirche und Reich gebunden, in einem zwiefachen sittlichen Einheitspunkt gesammelt, und des= halb dialectisch bewegt, es wurde endlich vor der rohen Beräußerung und Bereinzelung bewahrt. Dies System er= zeugte eine große geschichtliche Strömung, es schuf ein allge= meines Gut der Cultur, der Wissenschaft und Kunft, des Rechts, aber es wurde von den Völkern, und namentlich von Deutschland, durch Einbuße an eigener Entwicklung teuer bezahlt, und endlich ward es, wie es sich überlebte, zu einer despotischen Scholastik, gegen deren Reste, ungeheure Trümmer, die wie das heutige Papsttum nur durch die Schwere zusammengehalten werden, i die Gesellschaft noch im Kampfe

<sup>&#</sup>x27; Das Kaisertum ist längst zerfallen, aber bas ehrwürdige Papstum bauert wie bas Colosseum, stat sun mole.

liegt, ohne doch die Fähigkeit zu haben, jenes große Feudalssyftem des Mittelalters durch ein anderes allgemeines zu ersehen.

Das Märchen von der überraschenden Weihnachtsbescheerung Carl's des Großen mit der Krone Rom's wird nicht mehr geglaubt. Die vollendete That riß die Welt zum Staunen hin, doch nur wie jedes große Ereigniß, welches, obwol von allen erwartet, überrascht, weil es wirklich ward. Ein gleichzeitiger Chronist warf einen Blick auf die damalige Welt und fand, daß die kaiferliche Gewalt, die seit Constantin bei den Griechen in Byzanz ihren Sitz gehabt, nicht mehr von einem Manne getragen wurde; zwei Jahre vor der Miß= handlung des Papsts war auch die Würde des Kaisers von Byzanz in der Verson Constantin's VI. geschändet worden, und die Menschheit hatte Schlag auf Schlag den Sturz der beiden böchsten Gewalten erlebt. Die Welt schien aus den Angeln gehoben, und der große Carl von Gott berufen, sie in die Jugen wieder einzuseten. Die Republik (noch lebte dieser ehrwürdige Name), wurde von einer schändlichen Mutter, die ihren Sohn hatte blenden lassen, von Frene verwaltet, und weil dies war, so ward nach dem Bericht des Chronisten durch öffentlichen Beschluß des Papsts und der Bischöfe des Concils, wie des ganzen driftlichen Volks die Krone an den König der Franken übertragen, da er selbst schon Rom, das ehemalige Haupt und die Mutter des Reichs, und viele anbere Site des alten Imperium's besaß. 1 Carl kam nach

¹ © bas Chronion Moissiacense ad ann. 801, unb bie Vita s. Willehadi (Mon. Germ. II. p. 381), bie ihm nachfolgt, fagt per electionem Romani populi. Annal. Lauresham. ad ann. 801: quia jam tunc cessabat a parte Graecorum nomen imperatoris, et femineum imperium apud se abebant, tunc visum est et ipso apostolico Leoni x.

Rom, die Kaiserkrone zu holen, die er begehrt, und wozu ibm zu verhelfen während seines Aufenthalts in Frankreich der Papst sich bereit erklärt hatte. 1 Und selbst Alcuin war vorber in diese Unterhandlungen eingeweiht gewesen, wie es einige seiner Briefe beweisen. 2 Ein förmlicher Beschluß der hoben Versammlung aller Kirchenfürsten, Geistlichen, des römischen Abels und Bolks ging der Krönung voraus; Carl's Ernennung zum römischen Kaiser geschah durch die drei her= gebrachten Wahlförper, völlig nach dem Muster einer päpstlichen Wahl. Die große Handlung, welche die Jahrhunderte alten Rechte von Byzanz vernichtete, sollte als keine willkürliche That weder des Königs noch des Papsts betrachtet werden, sondern als ein gemeinsamer und legaler Willensact des ge= sammten driftlichen Volks erscheinen, das in dem Varlament von Rom repräsentirt wurde. Daher führt ein Chronist mit Einsicht alle Handelnden der Reihe nach so auf: der Papst, die ganze Versammlung der Bischöfe und Geiftlichen und

¹ Dies sagt ausbrücklich Joh. Diaconus Vita s. Athanasii (Muratori scriptor. I. p. 2. ©. 312): Hic autem fugiens ad Carolum Regem, spopondit ei, si de suis illum defenderet inimicis, Augustali eum diademate coronaret. — Die bekannte Erzählung Eginhard's (vita Karoli c. 28) von bem Unwillen des überraschten Karl, und das invitus papa cogente des Poeta Saxo zerfällt als Märchen, welches wol von Carl selber ausging.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu bem oben angesührten Brief noch Ep. 103, p. 153, welche bas bekannte Weihnachtsgeschent Alcuin's an Carl, einen sauber geschriebenen Sober ber Bibel, mit den Worten: ad splendorem imperialis potentiae begleitete. Man sehe Fr. Lorent Alcuin's Leben S. 235, 236. Die sonstigen Gründe von Lorent sind nicht start, und ich sege mehr Gewicht auf die Anwesenheit von Carl's Sohn, als auf die Weihgeschenke. Nach zwei Diplomen aus Hadrian's Zeit von 780 und 791 gab man Carl' bereits den Titel Imperator, ehe er es war; aber die Echtheit dieser Urkunden bezweiselt Muratori. Siehe die Diplomatica Pontis. des Marino Marini p. 50.

Aebte, der Senat der Franken, alle Großen der Römer und das übrige chriftliche Volk.

Der Beschluß wurde Carl' in Gestalt einer Bitte fund ge= than; und der König gab sich, wie einst Augustus, den Schein, die höchste Würde nicht annehmen zu wollen, bis er sich dazu bereit erklärte. Die Krönung wurde auf den Weihnachtstag fest= gesett. Man blendete die Welt durch einen theatralischen Effect: Carl lag vor der Confession des S. Beter im Gebet; als er sich daraus erhob, sette ihm Leo eine goldne Krone aufs Haupt, und das versammelte Volk rief auf dieses Zeichen die Acclamation der Cäfaren: Carl' dem frommsten Augustus, dem von Gott gekrönten großen und Friede stiftenden Kaiser der Römer, Leben und Siea! 2 Zweimal wurde dieser Zuruf wiederholt, der wich= tigste Augenblick, welchen Rom in Jahrhunderten erlebte, riß das Volk zu einem Sturm begeisterter Empfindungen bin, und als er sich gelegt hatte, falbte der Papst als ein anderer Samuel den neuen Augustus und seinen Sohn Pipin, welcher zur Krönungsfeierlichkeit vom Kriege von Benevent ausdrücklich nach Rom berufen worden war. 3 Sierauf umtleidete er Carl

Έχ πεφαλής μέχοι ποδών έλαίς τουτον χρίει. Ούχ οἶδα τίσι λογισμοῖς η ποίαις ἐπινοίαις.

¹ Chronicon Moissiacense Cod. Rivipullensis beim Pery I. p. 305. Ich argwöhne, daß omnes majores natu Romanorum ein vom Chronisten salsch gewählter Ausbruck für senatus Romanorum sei, da verher senatus Francorum stand. Der Lib. Pontis. sagt kurz und energisch: ab omnibus constitutus est imperator Romanorum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carolo piissimo Augusto, a Deo coronato, magno, pacifico Imperatori, Vita et Victoria! Anast. nnb bie Chroniften.

<sup>3</sup> Theophan. Chronogr. p. 399 sagt, die Salbung geschah von Kopf zu Hissen: χρίσας ελαίφ όπο κεφαλής έως ποδών, και περιβαλών βασιλική εσθήτα και στέφος. Die Chronica Synopsis des Constant. Manasse (ed. Paris 1655. Dom Bouquet V. p. 397) solgt ihm in einigen interessanten Bersen, worin der griechische Schismatiker die Delverschwendung zu belächeln scheint, denn die Byzantiner salbten nur das Haupt ihrer Kaiser:

mit dem kaiserlichen Mantel und adorirte den von Gott gefrönten Imperator, aber diese Adoration bestand nicht in kniefälliger Verehrung, sondern nach altem Gebrauch in einem Kuß auf den Mund. Die Feierlichkeit beschloß die Messe, worauf Carl und Pipin an die Kirchen reiche Geschenke darbrachten, der Basilika des S. Peter einen silbernen Tisch mit dazu gehörigen Gesäßen aus reinem Golde und köstliche Geräte, der Kirche von S. Paul ähnliche Gaben, der lateranischen Basilika ein goldnes mit Edelsteinen besetzes Kreuz, und der S. Maria Maggiore nicht minder wertvolle Geschenke.

So legte Carl den Namen eines Patricius der Römer ab und nannte sich seitdem Imperator und Augustus. Der Titel des Kaisers von Byzanz verlosch nun völlig in Kom, das westliche Imperium war erneuert, die Einheit von Abendstand und Morgenland zerstört, und die bestürzten Griechen klagten, daß jenes alte Band zwischen Kom und Byzanz das große Frankenschwert zerhauen habe, und daß die jüngere und schönere Tochter Constantinopolis von jener altersgrauen Mutter Koma für immer getrennt worden sei. 1

' Ούτω μητούς και θυγατρός μέσον ἐπέπτη σπάθη, Διχάζουσα και τέμνουσα μετά θυμοῦ ἡομφαία Νεάνιν τὴν εὐπρόσωπον τὴν νεωτέραν Ῥώμην, Ἐκ τῆς ἡυότης και παλαίας και τριπειπέλου Ρώμης. (Constant, Manasse.)

Die Erneuerung bes abenbländischen Kaisertums stellt eine Bleibulle dar (bei Vignoli Anast. Vita Leonis III. p. 254), auf dem Revers das Bildniß Carl's nit dem Epigraph: Dominus Noster Karlus Pius Felix Perpetuus Augustus, auf dem Avers ein Stadttor zwischen zwei Türmen mit darauf erhöhtem Kreuz, darunter Roma, und um den Rand Renovatio Romani Imp.

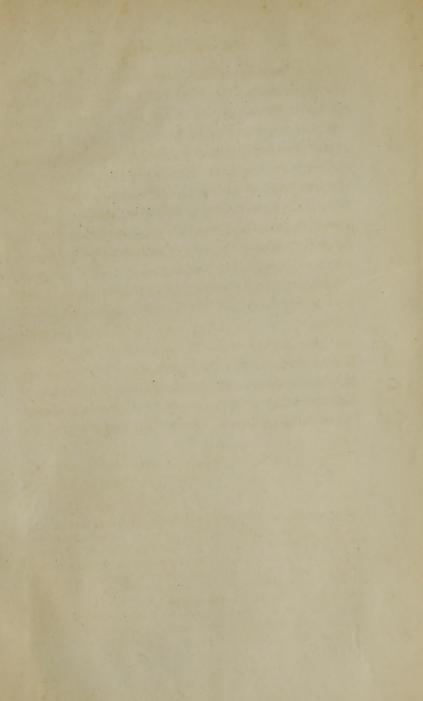



